

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

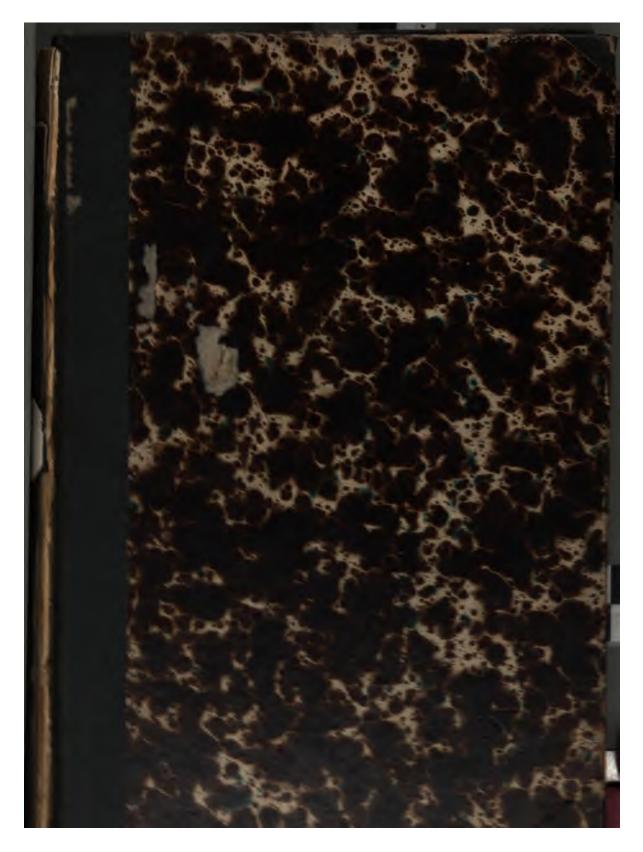



PRESENTED BY
RICHARD HUDSON
PROFESSOR OF HISTORY
1888-1911



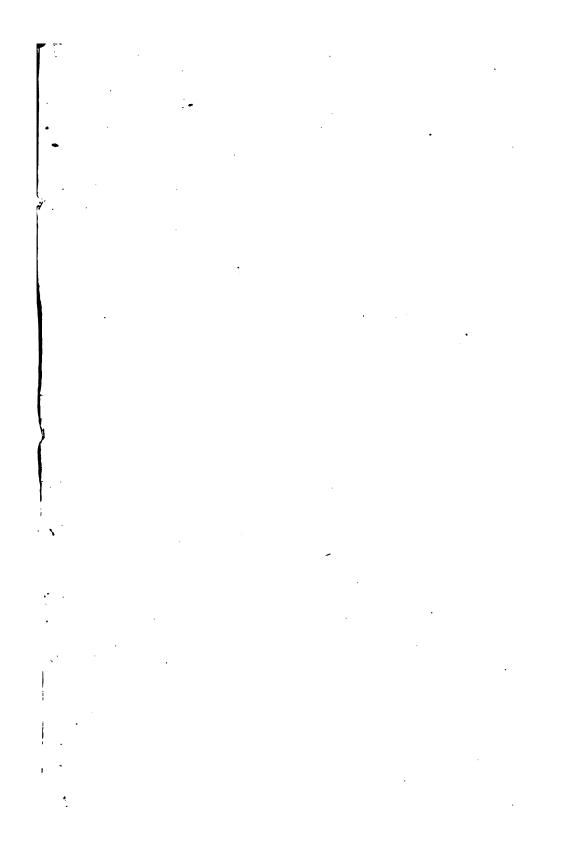

.

# Geschichte

ber

# religiösen Aufklärung

im

# Mittelalter

vom Ende des achten Jahrhunderts bis zum Anfange des vierzehnten

von

hermann Reuter.

3meiter Band.

Berlin, 1877.

Verlag von Wilhelm Hert.
(Befferiche Buchbanblung.)

BR 252 .R45 V.2

## Vorwort.

Auch bei der Revision des Manuscripts und der Correctur dieses zweiten Bandes bin ich durch meine lieben Freunde, den Herrn Professor Dr. Brieger in Marburg und den Herrn Professor Dr. Tschackert in Halle gütigst unterstützt worden. Einige Notizen haben mir Herr Professor Dr. Dove in Breslau und Herr Professor Dr. Winkelmann in Heidelberg geliefert. Ich spreche auch an dieser Stelle den ergebensten Dank dafür aus.

Die Aufgabe, welche ich mir gestellt habe, beutlicher, als dies bereits in der Borrede zum ersten Bande geschehen ist, zu bezeichnen, vermag ich nicht. Darum ist es mir auch nicht möglich die Bedenken einiger Kritiker zu entkräften. Wohl aber habe ich allen Grund zum Danke für das Wohlwollen und die Gunst, welche diesem Versuche von dem Publicum bisher gewidmet worden sind.

Inwieweit das Urtheil desselben mit dem meinigen übereinftimme, zeigt der Schluß S. 304.

Göttingen am 9. Juni 1877.

Dr. Hermann Ferdinand Reuter.

|   | ·<br>· |   |
|---|--------|---|
|   |        |   |
|   |        |   |
|   |        |   |
|   |        |   |
| • |        | • |

## Inhalt.

Blick auf die Zustände in Frankreich, Deutschland, Italien seit Abälard's Tode. Die Nachwirkungen Abälard's. Bernhard Splvester I S. 1—6. Wilhelm von Conches II S. 6—10. Gilbert de la Porrée. Abälard's und Gilbert's Jüngerschaft III S. 11, 12. Der neue Aboptianismus und Gerhoh's von Reichersberg Stellung ebend. S. 12—14. Der Nihilianismus ebend. S. 14. Die Klagen über die überhand nehmende Neologie S. 14, 15. — Fortsetzung. Johann von Cornwall IV S. 15. Walter von St. Victor ebend. S. 15, 16, 17. Das Extrem der Dialektif und seine Gesahren. Die Tradition über Simon von Tournay ebend. S. 17—20.

Das breizehnte Jahrhundert. Die bemfelben eigenthümliche neologische Gesammttenbeng V S. 20-21.

(A) Neue Motive der Steigerung der Aufflärung. Die Berbildungen der katholischen Kirche VI S. 21—24. Die Ausgänge der Kreuzzüge und deren Wirkungen VII S. 24—28. Der Kampf um den Glauben auf beiden Seiten ebend. S. 26. Die Niederlage der Christen und der Zweisel ebend. S. 27. 28. — Der Gegensah der späteren Kreuzzüge und des ersten. Die Pullanen VII S. 29, 30 (vergl. S. 25). Der friedliche Verschr zwischen Christen und Moslems. Die Religionsbisputationen IX S. 31—33. Stimmung der Tempelherren

X S. 33—35. Stellung ber katharischen Häresie. Der Albigenserfrieg. Das Rationalistische in dem Katharerthum. Rahmund VI. Graf von Toulouse. Die Berbote der Religionsdisputation und deren Erfolg XI S. 35—43. Die negative Arabische Philosophie. Die Mutaziliten. Ibn Tosail XII S. 43—49. Fortsetzung. Der Averroismus und dessen Berbreitung unter Juden und Christen XIII S. 49—53. Umschwung der socialen Berhältnisse im dreizehnten Jahrhundert. Die Geldwirthschaft. Der Welthandel XIV S. 53—56.

(B) Anfage und Neigungen gur Aufflarung S. 56-123.

Die Troubabours XV S. 56-62. Aufflärerisches bei Deutschen Dichtern XVI S. 62-67. Roger Bacon. Allgemeines XVII S. 67-68. Fortsetzung. Genauere Charafteriftit feiner Richtung. Die Beobachtung ber wirklichen Welt. Das Erperiment XVIII S. 68-70. Fortfetjung. Der Fortschritt und die Borurtheile, die Gewohnheit. Theologie und Weltweisheit. Die neue Apologetif im Dienfte ber Mission jum 3med ber Ausbreitung bes Chriftenthums. Die Gine Weltreligion XIX S. 70-75 (bergl. S. 81). Die Er= habenheit bes Evangeliums und die rationelle Beweiß: führung für die Bahrheit beffelben. Die Raturwiffenschaft und bie beilige Schrift XX S. 75-77. Widersprüche in ber Baconischen Lehre. Der Fortschritt. Die Erhabenheit bes Chriftenthums und ber religionsgeschichtliche wie cultur= geschichtliche Stillftanb. Wieberholung Abalarbeifcher Gebanken XXI S. 77-79. Roger Bacon und Abalard. Die beziehungsweise Gleichheit ber Lehre und ber Tenbeng beiber und ber Unterschieb. Die außerorbentliche Bebeutung Rogers (ber Sinn für biefe Belt) und bie Erfolglofigfeit feines Wirfens XXII S. 80-86. Blid auf bie Tenbeng ber Scholaftif. 3br Berhaltniß gur Aufflarung. Die natürliche Theologie und bas fupranaturale Dogma. Duns Scotus XXIII S. 86-94. Raymundus Lullus. Natur und Stellung. Die unwiderlegliche Apologetif und bas Chriftenthum als Universalreligion. Die boraussebungelofe Brufung beffelben. Die Selbsttäuschungen seiner Wiffenschaft XXIV S. 94-105. Die Brufung ber Religion. Die mabre Religion. Religions:

philosophische Betrachtung XXV S. 105—107. Wilhelm von Auvergne. Die Offenbarung als Erziehung bes Menschengeschlechts XXVI S. 107—114. Des Catalanen Rahmundus Lullus Methode zum Zweck der Ausmittelung der wahren Religion XXVII S. 114—133.

(C) Phafen ber Geschichte ber tenbengiofen Aufflärung S. 123-304.

Sechftes Buch. Dreigehntes Sahrhundert. Fortf. S. 127-179. Die comparativen Befichtspuntte. Bericht Wilhelms von Aubergne über bie gu feiner Beit üblichen Bergleichungen ber Religionen I G. 127-131. Die naturwiffenschaftliche Erflärung bes Urfprungs berfelben. Die Partei ber Naturaliften ebend. S. 129-131. Die Partei ber Indifferenten II S. 132-136. Die Averroiften. Ihr Ursprung (vergl. G. 158). Das erfte hervortreten in Paris 1239 ober 1240 III G. 136 Bergebliches Ginschreiten gegen fie. - 140. Das erite Berbot Averroiftischer Cate. Johann Brescain. Absperrung ber Facultät ber Theologen und ber Artisten gegen einander IV S. 140-145. Fortbauer bes Averroismus. Das zweite Berbot Averroiftischer Sate 1270. Das Decret ber Beriamm: lung in ber Genoveva-Rirche am 20. Marg 1271 V S. 145 -148. Das britte Berbot 1277. Die 219 Sate VI S. 148 -152. Eindruck berfelben. Die Lehre von ber boppelten Wahrbeit, beren Berftandniß (val. S. 159-161) und 3wed VII S. 152-157. Fortfegung. Sppothese über bie Stellung ber Aberroiften in ber Parifer Gefellichaft VIII S. 158 - 162. Das Chriftenthum und bie Averroiftische Aufflärung IX S. 162-165. Die hauptfächlichen Lehrfate X S. 165-170. Lebensweise und Lebensansicht ber Averroiften XI S. 170-173. Wirfung ber Averroiftischen Denkweise in ber Zeit ber Regierung bes Konigs Philipp bes Schonen. Die Bergweiflung an ber Möglichkeit einer Apologie bes Chriftenthums und die Juden und Muhamedaner. Rahmundus Lullus XII S. 173-179.

Beltverhältniffe. Motive ber Ercentricität ber achten Franciscaner III S. 188-190. Fortsetzung, Joachim bon Fiore. Wirfung feiner Schriften auf bie achten Franciscaner IV S. 191-196. Die Römische Curie und die Regel V S. 196—198. Das ewige Evangelium. Enthüllungen in Baris. Die "Einleitung in bas ewige Evangelium" VI S. 198-205. Fortsetzung. Das Aufflärerifche in berfelben VIII S. 205-208. Die Scenen in Baris. Wilhelm von St. Amour IX S. 208-210. Fortsetung. Berurtheilung ber Einleitung burch Alexander IV. Die Schriften Joachims als anti-fanonisches beiliges Schriftthum (S. 200). Weiffagung, beren Nichterfüllung X S. 210-215. Fort= fetung. Die Frage nach bem Fortbestand ber Jungerschaft bes etwigen Ebangeliums. Johann bon Parma. bon Olivi XI S. 215-218. Amalrich von Bena XII S. 218-222. Umriß ber Geschichte ber Amalricaner XIII S. 222-223. Ihre aufflärerischen Lehren XIV S. 225-231. Entdedung bes Amalricanischen Bundes XV S. 231-235. Nachwirkungen der Amalricaner. Die Ortlibarier XVI Die Brüber bes (freien) Geiftes S. 235-240. XVII S. 240-249.

Achtes Buch. Dreizehntes Jahrhundert. Schluß S. 251-304. Die Epoche Friedrichs II. von Hohenstaufen. Die Ghibillinische Bilbung.

Friedrich II. und der Kontificat Innocenz III. I S. 251—256.
Seine Erziehung, sein Jugendglaube III S. 256—258.

Bermuthungen über Bildung und Charafter seiner Weltzanschauung III S. 258—261. Der welthistorische Rampf mit Gregor IX. und Innocenz IV. und der Constict der Chibillinischen Bildung mit der autoritativen katholischen Bolksresigion IV S. 261—264. Das hohenstausische Weltzfaiserthum. Selbstapotheose Friedrichs II. Seine Staatslehre V S. 264—269. Sein hof. Saracenische Einrichtung. Die hofreligion. Die Literaten und die Studien VI S. 269—272. Fortsehung. Die Probleme. Friedrich II. und Ibn i Murcia VII S. 272—275. Die von Gregor IX. 1 am 20. März 1239, des Kaisers Apologie, lica. Das Wort von den drei Betrügern.

Die Frage nach ber Authentie besselben. Der von der Curie versprochene Beweis ist nicht geliefert. Kritische Untersuchung ber in Bezug auf die Beantwortung ber Frage in Betracht kommenden Quellen VIII S. 275-280. Fortsetzung. Urtheil ber Frangösischen Notabeln 1239 IX S. 280-281. Fortsetzung. Die Urfunden bes Raisers. Seine fich widersprechenden Aussagen über bas Bunder. Das Bunder und bie Römische Curie X S. 282-285. Fortsetzung. Friedrichs II. Wunderglaube. Seine urfundlichen Aussagen überhaupt und seine Mentalreservationen XI S. 285-287. Fortsetung. Esoterische in ber Politik und in bem religiosen Bekenntnig. Die von Annalisten erzählten Anekvoten XII S. 287-290. Friedrichs II. Aufenthalt in Palästina 1228. Die Arabischen Berichte. Resultat. Die Authentie des Worts von den brei Betrügern ist von ber bistorischen Kritif nicht zu erweisen XIII 290—296. Nichtsbestoweniger ift bas Wort wahrscheinlich acht. Es ist eine Antwort auf die Frage nach ber Wahrheit der Religion. Die anderen Antworten. Parabel von den drei Ringen. Schluß. XIV S. 296-304.

•

# Fünftes Buch.

|  |   | · |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | , |   |
|  |   |   |

Die Bermuthung, mit welcher bas vierte Buch fchließt, baß Abalard meift ben Gindruck des Aufflarers binterlaffen babe, wird durch nicht wenige fichere Data aus ber Zeit nach feinem Tobe bestätigt. Diejenigen neologischen Ansichten, welche in ben unmittelbar folgenden Decennien hervortraten, hat man meift mit feiner Lebre in Berbindung gebracht 1). Was fein Chraeis fo leidenschaftlich begehrte, als der Anfänger einer neuen Epoche anerkannt zu werden, das ift ihm in dem Urtheile auch der fpateren Generation über feine Bedeutung wirklich zu Theil geworden, vielleicht in noch anderer Weise, als er bachte. Dankbare Schüler und neibische Polemifer 2) haben gleicherweise bafür geforgt, daß das Andenken bes Todten erhalten werde. wirkungen feiner achten materiellen Doctrin find groß; größer aber ift die Macht feines Namens gewesen und geblieben. Man fette feinen Einfluß auch da voraus, wo er von dem unbefangenen Forscher bezweifelt werden muß. Berhältnigmäßig felbständige Entwickelungsreihen werben als Emanationen 3) feiner Schule vorgeftellt; was eigenartigen Ursprungs ift, als Erneuerung ober Fortsetzung seiner Theologie beurtheilt. Man neigt bazu, in ibm ben Urvater der bialektischen, gegen die Autorität des Kirchenglaubens gleichgültigen Wiffenschaft zu feben 4).

Das mag man immerhin als eine Ueberschätzung betrachten bennoch ift nicht Weniges von wahrer Schätzung in Diesen Aussfagen enthalten.

Die Anregungen, welche von Abälard ausgegangen, sind hier und da mit seinen Leistungen; die außergewöhnliche geistige Bewegung, welche er in der That begründet hat, ist wenigstens beziehungsweise mit der Ausbreitung der Herrschaft seiner systematischen Lehre verwechselt. Da Niemand bisher das Recht des Freidenkens mit so eigenthümlichem persönlichen Pathos vertheidigt hatte wie er, so kam man dazu, auch da an ihn zu ersinnern, wo irgend wie ähnlich scheinende Tendenzen Anderer Beranlassung zu Klagen gaben.

Und diese werden bis zum Ende des Jahrhunderts laut. Alles, was man unternommen hatte, in dem Borkämpfer des neologischen Fortschritts diesen selbst zu unterdrücken, war vergebens geschehen. Die Unruhe des Suchens und Untersuchens, die Spannung des Zweisels, die Arbeit an der Erhaltung einer selbständigen Wissenschaft, die Reibungen mit der Kirchenlehre oder mit dem, was man dafür ausgab, dauerten sort. — Daß dieselben aber doch nicht unvermeidlich seien, meinte grade derzienige zeigen zu können, welcher diese kritische Generation heranzubilden wesentlich mitgeholsen hatte.

Bernhard Sylvester<sup>5</sup>), der Zeitgenosse und nach einer Nachricht der Schüler Abälards, hatte tropdem eine selbständige Bahn
neben ihm versolgt; Johann von Salisbury<sup>6</sup>) rühmte ihn als
die ergiebigste Quelle des Wissens in Frankreich. Seine Schule
zu Chartres<sup>7</sup>) war die eigenthümlich organisirte Unterrichtsstätte,
welche vor allem in das Studium der Alten methodisch einführte,
weil auf diesem Fundament alle neuere Bildung<sup>8</sup>) ruhe. Die
seinige erwies sich wesentlich als die alte. Der Neigung nach

t einsiedlerischer Grübler<sup>9</sup>), vielleicht nur im Gefühl der Pflicht ein praktischer Pädagog, hielt er sich, wie es scheint, von der Kirche fern. Er gab ihr keinerlei Anstoß, noch viel weniger aber ein Zeichen der Sympathie. Ihn verlangte nicht nach dem Gebrauch ihrer Seligkeitsmittel, nach ihren Tröstungen; er tröstete sich in seiner Weise<sup>10</sup>). Der Platonismus <sup>11</sup>) oder

das, was er dafür hielt, follte ihn als die achte Religion des Geiftes befriedigen. Um fo weniger kam er bazu, burch Ungriffe auf die Tradition der Volksreligion die Gläubigen zu ärgern ober das firchliche Dogma rationalistisch auszubeuten, die Aufflärung in ber driftlichen Gefellschaft auszubreiten. Seine vornehme Wiffenschaftlichkeit ignorirte 12) die kirchlichen Ordnungen und Lehren. Auch die schriftstellerische Arbeit war einem anderen Bublicum gewidmet, als bemjenigen, welches vornehmlich nach theologischer und firchlicher Literatur begehrte. Der Megafosmos und Mifrofosmos, welche beibe erft neuerlich uns vollständig 13) burch ben Druck bekannt geworden find, gehörten neben des Boethius Schrift 14) von bem Trofte ber Philosophie zu ben in ben intereffirten Kreisen gelesensten Büchern 15) in ben mittleren Jahrzehnden bes zwölften Jahrhunderts. Der Wechfel ber gebundenen und ungebundenen Rede, die wunderliche Mischung poetischer Phantafien und speculativer Gedanken, das Selldunkel, welches über bas Gange ausgebreitet ift, waren vielleicht für Manche eben fo viele Reizmittel ber Lecture. Mochten biefelben auch einige Stellen eben fo wenig verfteben 16), als wir beutigen Tags, fie labten fich vielleicht boch an biefer überschwänglichen Tieffinnigkeit. Das Gebeimnisvolle mochte ebenfo angieben, als die Entbedung ber flaren Thatfache, daß hier von allem ben, was Offenbarung beißt, ganglich abgesehen sei. Auch wir burfen bezeugen, daß bas Buch eben fo gut einen Seiden zum Berfaffer haben könnte, als einen Gelehrten, welcher inmitten eines driftlichen Volks und doch im Alterthum lebte. Mythologische Figuren und Namen werden gefliffentlich gebraucht; dogmatische Formeln, fo viel ich beobachtet habe, nirgends 17). Wie hatte auch ein Autor, welcher eine Berquidung bes Philosophischen mit Chriftlich=Religiösem, wie fie in ben Schriften bes Johannes Scotus Erigena versucht war, offenbar nicht liebte, - ber aller Theologie mißtraute 18), in bem Grabe fich vergreifen konnen? -Das Interesse an ber reinlichen Darftellung seiner Lehre mußte ihn davor bewahren. — Das hat fein Schüler Wilhelm von Conches nicht in gleichem Grade gethan.

### II.

Diefer Normanne 1) wollte nicht weniger als fein Meifter vor allem Bbilofoph 2) fein - fcon bie Titel 3) feiner Schriften fündigten bas an -; aber barum follte ihm boch Riemand ben Namen eines fatholischen Chriften ftreitig machen. "Ich bin ein Chrift, kein Akademiker," fagt 4) einmal dieser Akademiker. Und in der That, er zeigte eine gewisse Achtung vor dem Kirchenglauben; nur burfte er ibm nicht unbequem werben. Darum verbittet er fich ben voreiligen Borwurf ber Barefie, wenn man bei ihm einmal eine etwas andere Formel als die herkömmliche finde. Könnte biefe boch bas Rämliche ausfagen als bas, was das Dogma lehre 5). — Indeffen manche Lefer "ber Philosophie ber Welt" ichöpften gerade barum Berbacht. Da ber Berfaffer eine fo auffällige Beforgniß verrieth, als akatholisch zu erscheinen, jo prüfte man argwöhnisch, wie man war, mit um fo größerer Strenge, um zu finden, was man fuchte. Und es bauerte auch nicht lange, bis die Absicht erreicht war. Auch in diesem Falle erwiesen fich die Kirchenmanner als treue Bachter. Die gefammte literarische Bewegung verfolgten fie mit ihrem Spaberblid; ber eine theilte feine Entbedung bem anderen mit. Kaum war das ebengenannte Werk erschienen, als ein Noviz des Rlofters St. Thierry ein Exemplar beffelben kennen lernte und es nebst anderen Büchern seinem Abte Wilhelm übergab 6). Diefer hatte freilich bisber von einem Wilhelm von Conches nichts gehört; daß ber Name gar zu den literärischen Celebritäten Frankreichs gebore?), war ihm völlig unbekannt; allein schon ber Titel's) erschien bedenklich, viel bedenklicher aber nach vollendeter Lecture der Inhalt. Darüber mußte er fofort an den Abt Bernhard von Clairvaur berichten, felbft auf die Gefahr, bem

Bielbeschäftigten läftig zu werben. Bar boch die Sache wichtig genug. Eben hatte man erft die antifirchliche "Theologie" Abalards überwunden, wie man meinte: da fündigte fich schon wieder eine neue "Philosophie" an9), welche freilich in erster Linie die Erfenntniß der natürlichen Dinge erzielte, aber boch auch in einigen Capiteln Lehren von den übernatürlichen Dingen fei es andeutete fei es ausführte und hier die Irrthumer bes Erft= genannten "bestätigte und vermehrte" 10). Beibe Manner find augenscheinlich Kinder Gines Geiftes, - bas war diesem theologischen Kritiker sofort gewiß. Was der genannte Neuling in der Literatur über die Trinität fagt, lautet ja gang ebenfo 11) wie ber Tert der bezüglichen Doctrin Abalards 12), des Säretifers. Ein Urtheil, welches insofern richtig ift, als man die wesentliche Gleichbeit beiber Dreieinigkeits-Lehren nicht läugnen fann; aber aus diefer folgt mit Richten die Gleichheit der wiffenschaftlichen Tenbeng. Wilhelm von Conches, in einer Schule gebilbet, welche stets unabhängig 13) von der Abalards blieb, verfolgte im Großen und Gangen auch gang andere Intereffen. Das Studium ber Sprachen war wie einft bem Altmeister Bernhard Splvefter, fo auch ihm die Grundbedingung alles Wiffens; nächft jenem galt er bem Johannes von Salisbury als ber beste Grammatifer 14). Auch er hatte feine wesentlich theologischen Bedürfniffe, die Philosophie war ihm die Wiffenschaft15). - Abalard bagegen, ber "Beripatetifer von Balets", wie er fo oft von dem eben citirten Autor genannt wird, rechtfertigte freilich burch Beschäftigung und Leiftung diesen Titel, - benn wie lebhaft bat er fich als wandernder Philosoph an den Debatten dieser Gattung betheiligt; aber bas Centrum feiner wiffenschaftlichen Gedanken war boch die theologische Principienlehre, - bas bedeutsamfte Motiv des Forschers der religiofe Zweifel, das lette Ziel die Rechtfertigung bes Chriftenthums als Bernunftreligion. Seine Gitelfeit bedurfte ber lauten Beifallsbezeugungen bes großen Bublicums 16). - Wilhelm von Conches bagegen fühlte fich am

wohlsten, wenn er unter Verzichtleistung auf das Lob der Schreier, ohne Rücksicht auf die Mißgunst neidischer Nivalen 17), durch den Lärm, welchen die Kämpse um die philosophischen und theologischen Tagesfragen erregten, nicht gestört, als Wahrheitsforscher 18) die Natur beobachten und ergründen oder als Docent die Jugend nach Maßgabe einer Wissenschaftslehre unterrichten konnte, welche der Anlage nach das Theologische ausschloß. Der literärischen Wirksamkeit ward wenigstens in dieser Periode seines Lebens nur so viel Zeit gewidmet, als der mündliche Unterricht und die Vorbereitung für denselben übrig ließ 19). Seine Schriften — so lautete damals dies literarische Programm — waren ausschließlich für die die Wahrheit ernstlich Suchenden 20), für die bestimmt, welche einen Begriff von der Würde und Selbständigsteit der Wissenschaft hatten.

Das fagte er ausbrudlich theils in ben Vorreben zu bem zweiten und britten Buche "ber Philosophie ber Welt", theils in bemjenigen Capitel 21) des ersten Buchs, welches sich mit der Schöpfung bes Menschen beschäftigt. Die Beranlaffung war in der That eine dringliche. Der Verfasser, welcher bisher die Nothwendigkeit einer Ausgleichung feiner Rosmologie mit ber biblischen Urgeschichte umgangen hatte, konnte doch bier nicht umbin, über das Verhältniß feiner Lehre von dem Urfprunge bes Menschengeschlechts zu ber Geschichte ber Genesis sich zu äußern. Die lettere lautet allerdings, das läßt fich nicht bestreiten, anders als das, was die wissenschaftliche Anthropologie darüber zu fagen bat. Wenn es 1. Buch Mosis II. 7 beißt, Gott bilbete ben Menschen aus einem Erbenfloß, so zeigt bagegen biefe, bag an ein unmittelbares Gingreifen Gottes nicht zu ben= ten fei; ber Leib des ersten Abam ift vielmehr durch das Wirken ber Naturfräfte aus bemjenigen Theile ber Materie, in welchem die Elemente berfelben fich einigten 22), entstanden. Rur ber Beift rührt birect von Gott ber. "Und er blies ihm einen lebenbigen Obem ein." — Einem anderen Theile ber nämlichen Materie entstammt vielleicht ber Leib bes Weibes, ber nicht gang bem Abams gleich, aber auch nicht gang verschieben von bemfelben war. Das ift die Wahrheit beffen, was die heilige Schrift 1. Buch Mosis II. 22 lehrt, — das buchstäbliche Verständniß dieses Berses ist unmöglich. — Aber könnte man nicht noch weiter geben und fagen, daß bort nur von Ginem Menfchenpaare das in bilblicher Rebe ausgefagt fei, was von mehreren gilt? -Rönnte man sich nicht versucht fühlen, ftatt ber Ginheit eine Mehrheit von Menschenpaaren anzunehmen 23)? - Wilhelm will die Frage nicht entscheiben; aber um so nothwendiger scheint es ibm, diefe gefammte wiffenschaftliche Spoothefe gegen ben Borwurf des Naturalismus zu schützen. Denjenigen, welche, wie vorauszusehen ift, benfelben erheben werben, ift zu antworten, daß durch fie keineswegs ber göttlichen Macht Abbruch geschehe. Freilich die Natur hat fo gewirkt, wie oben gefagt wurde, aber nur barum, weil ihr Gott bas Bermögen bagu gegeben bat. Er bleibt auch biefer Anficht gufolge ber Schöpfer: burch bie Natur hat er ben Leib ber ersten Menschen geschaffen. — Aber gerath man nicht als Bertheibiger folder Lehre bennoch in Wiberspruch mit ber Autorität ber heiligen Schrift? - Durchaus nicht. Sie erzählt nur bas in ber Urzeit Geschehene, fagt aber nichts über bas Wie bes Geschehenseins. Nicht ber wirtliche Bergang ber Dinge wird berichtet, fonbern nur bas Refultat in bilblicher Rede ausgefagt 24). Die Offenbarungs-Urfunde lehrt, die Wiffenschaft beweift. Wie ein Weifer, ber einen von einem anderen Beifen aufgestellten Lehrsatz begründet, fich nicht in Opposition zu biefem bringt: ebensowenig fann man bavon in diesem Kalle reben. Aber freilich Manche, die in Bezug auf Alles, was Naturfraft beißt, fich in einer unglücklichen Unwiffenheit befinden, fuchen Benoffen bes Ungluds und wollen barum, daß auch Andere das nicht thun, was fie felbst zu thun außer Stande find. Sie wollen lieber nicht wiffen, als von einem Biffenden lernen, und versteben nichts Befferes zu thun, als von

Häresie 24°) ba zu sprechen, wo sie nicht verstehen. Das ist jener gemeine Köhlerglaube 26), welchen man als den schlimmsten Feind des Cultursortschritts bezeichnen muß. — "Nur da, wo man nicht wissen kann, hat man zu glauben"26).

Ein Sat, beffen Tragweite Wilhelm von St. Thierry nicht gewürdigt zu haben scheint; benn er erwähnt deffelben nicht. Um so heftiger aber wird unter Nachweis der Nichtigkeit der von unferm Autor formulirten Cautelen über ben in ber Schöpfungs= lehre ausgeprägten Naturalismus 27) geflagt. Alfo hätte ber Bertreter berfelben grabe Gelegenheit gehabt, feine Grundfage von ber Bürde ber Wiffenschaft durch die That zu bewähren. Allein auch ihm fehlte ber Muth bes Märthrers. Da außerbem bemnächst Walter von St. Victor in ber allgemeinen Streitschrift wider die Neologie dieser Zeit seine Theorie von den Atomen 28) angriff 29), so fam es, wie es scheint, in Folge beffen ju einem Biberruf. Wilhelm von Conches vermochte als alternber Mann die ftolze Stellung, die er bisber eingenommen hatte, nicht zu behaupten. Er nahm ausdrücklich alle bie Lehren in feiner "Philosophie ber Welt", welche sich als antikatholisch er= wiesen haben follten, in einem späteren Buche 30) gurud. Das starke wiffenschaftliche Selbstgefühl, in welchem er vordem erklärt hatte, alle Klagen über Sarefie aus ber Unwiffenheit der etwaigen Kläger berleiten zu wollen, war der Stimmung der Furcht und des Zagens gewichen. "Richt die Worte," urtheilte er jest als gehorfamer Ratholit, "machen ben Baretifer, fondern die Bertheidigung berfelben"31).

Und doch wäre grade diese das Mittel gewesen, ihn im Sinstlang mit dem ursprünglichen Bekenntniß von der Freiheit der Forschung zu erhalten. Allein dieses durch die That zu besiegeln, dazu reichte die sittliche Kraft nicht aus. Abermals hatte ein Kampf für die Aufklärung mit einer bedenklichen Niederlage gesendigt.

### III.

Das fann man nicht von einem zweiten Falle fagen, welcher die Person eines anderen Zöglings 1) der Schule von Chartres betraf.

Wenn Gilbert de la Porrée 2), seit 1142 Bischof von Poitiers, zunächst um seiner Trinitätslehre willen verdächtigt, auf der Spnode zu Rheims 1148 sich dem Willen des Papstes Eugen III. sügte 3), so handelte er grade in Nebereinstimmung mit den in dieser Beziehung erörterten Grundsähen 4). Dessenungeachtet hat ihn das nicht gegen weitere üble Nachrede geschützt. Der Mann, welcher nicht blos ein Birtuos in der Dialektik war, sondern auch ein Virtuos des Glaubens 44) zu sein sich bemühte, war trozdem in manchen Kreisen als einer der gesährlichsten Aufklärer versabscheuet 5). Und das läßt sich geschichtlich begreisen; denn seine Wissenschaft war widerspruchsvoll.

Derfelbe Lebrer, welcher, eingenommen gegen bie Ginmifdjung bes natürlichen Erfennens 6) in bas Dogmatische, ben Glauben fo wenig abhängig machen wollte von bem Wiffen, bag er fogar umgekehrt bas Wiffen und zwar nicht blos bas theologische, fonbern auch bas weltliche bedingt bachte?) burch ben Glauben, hatte boch die oben erwähnte Theorie durch eine von allen dog= matischen Boraussehungen unabhängige weltliche Dialettit aufgebauet und begründet. Die Wiffenschaft von Gott - beißt es einerseits - ift in diesem Leben nicht ") erreichbar. Und doch wird andererseits die bringende Forderung laut, daß die äußerste Unftrengung aufgeboten werbe, dies Ziel zu erreichen Dazu fam ber Eindruck, welchen bas bier berücksichtigte Buch im Großen und Gangen machte. Daß ber Berfaffer ein flares Bewußtfein bavon habe, ber Versuch sei gelungen, konnte keinem aufmerksamen Lefer entgehen. Die dialettische Methode hatte fich bewährt; mittelft ber vernünftigen Rategorien 10) war ein Schema gu Stande gebracht, in welchem bas breieinige Beien Gottes ber Bernunft

erkennbar ward. Ja die ganze Dogmatik schien zu einer streng beweisenden Metaphysik, diese die Grundlage aller Wissenschaft werden zu sollen.

Dem frommen Bischof selbst waren Gedanken dieser Art sern; er hatte ohne Zweisel eine wirkliche Ersahrung von jenem selbstgewissen Glauben, den er pries. Aber dieser war auf Andere nicht in der Art übertragbar, wie seine Dialektik; das Bedürfniß der Frömmigkeit ihm eigenthümlich, das des rationalen Denkens in vielen Kreisen der Französischen Gesellschaft allgemein.

Wie begreistich daher, daß die dialektisch-kritische Tendenz nach Abälards Tode durch Gilbert gestärkt ward 11). — Bornehmlich zeigte die Jüngerschaft, welche Jener hinterlassen hatte, ihre Sympathien für die Lehrart des neuen Meisters. Schien sie doch nur die Erneuerung der Lehrart des alten zu sein. Hatte doch der eine oder andere dogmatische Sat Gilberts ein nahes Berwandtschaftsverhältniß zu gewissen Gedankenreihen Abälards 114). Bon den kirchlichen Theologen verdächtigt, wirkten Gilberts Heterodogien um so anziehender auf diese Neologen. Die Berbreitung derselben wurde ihnen das Mittel einer neuen Agitation 12).

Gerhoh von Reichersberg, welcher dem Abälard während seines Lebens 18) vergebens seine Bedenken in Betreff seiner Wissenschaft geäußert hatte, klagte nach dessen Tode bitter über die Schulen in Frankreich und anderen Ländern 14), welche "von dem Qualm der Enden der beiden rauchenden Feuerbrände" (Jesaias VII. 11) erfüllt seien. Durch sie war auch in Italien, in der Deutschen Heimath der durch die Doctrinen Abälards und Gilberts begründete neue Adoptianismus 15) verbreitet, welcher nach Gerhohs Meinung den Glauben an die göttliche Würde Christi erschütterte. Grade die Formeln, welche den Frommen so theuer waren, unterwarfen die rührigen Ausklärer einer zerssehnden Kritik. Den Sat 16), "die Gottheit ist in Jesu incarnirt,"

burfe man nicht aussprechen, lehrten fie, wolle man fich nicht mit aller Wiffenschaft in Wiberfpruch bringen. Menschwerdung" fonne man nicht reben, ba boch jeber Berftan= bige fich fagen muffe, bag Gott nichts werben fonne. Weber ift in bem Erlöfer Gott Menich geworben, noch ber Menich Gott 17). Mur ben mit bem Logos geeinigten ober bon bemfelben begiebungs= weise affumirten Menschen burfe man ihn nennen, - nicht ein= mal ohne Weiteres von ihm als bem Sohne Gottes fprechen, es fei benn mit ber Claufel, bag bas in Betracht ber accidentellen Berbindung biefes Menschen mit bem ewigen Cohne, in Rucficht auf die Aboption geschehe. Die Erörterung ber Stelle Philipp. II. 7-10, auf die fich Gilbert felbst eingelaffen hatte, gab ihnen Beranlaffung, ihre Anficht barzulegen. Der Name, ber über alle Ramen ift, fei bem Menfchen Jejus nicht in ber Art gegeben, daß er Gott in eigentlichem Sinne zu nennen fei. Gegeben wurde berfelbe vielmehr bem Logos damals, als durch die Auferftebung und die Simmelfahrt Jeju offenbar wurde, was ihm ewig gutam 18), - gegeben, feten wir im Ginne biefer ratio: nalistischen Adoptianer bingu, von den Gläubigen, denen die er= wähnten evangelischen Sauptthatsachen bas in ber Beit enthüllten, was ewig war. Richt diefe felbst haben alfo irgendwelchen Beils= werth; fie find nur die Anzeiger transcendenter Berhältniffe. Richt bas Subject ber Erniedrigung und Erhöhung ift Jefus, fondern nur das Mittel, ben Menschen die Buftandlichkeit bes Logos vor Mugen zu ftellen. Darum fann man ihn auch mit ben Propheten 10) vergleichen. Dem Menschen, in welchem Gott wohnte 20), Die Gottbeit auguschreiben, bagu wollten fich biefe Leute nur um ber Schwachen willen bequemen, Die aber gelegentlich ju boren befamen, bag fie in Betracht ibrer Bergotterung Jefu richtiger (Boffenblener 21) au nemen feien. Gie aber wollten confequente Marigu bes Gottesbegriffs, wie er. Id ergab, ftand ihnen miffen. Aber auch

unter ben Kirchenmännern, welchen es mit bem Glauben an diese unzweifelbaft Ernst war, gab es wohl manche, welchen bas, was jene Anderen flar erfannten, die halbunbewußte Borausfetung bes bogmatischen Erkennens wurde. Go erklart fich vielleicht die Anziehung, welche der sogenannte Nihilianismus 22) in der Christologie während der letten feche Sabrzehnde des Sabrbunderts ausübte. Der Wortlaut der Thefis diefer Lehre klingt freilich wie die Formel einer driftologischen Sperbel; aber der dogmatische Gedanke, welcher sich darin verhüllt bat, in seiner Confequenz führte zur Leugnung ber gottmenschlichen Individualität Chrifti. Denn ber eine Sat, welcher verneint, bag Chriftus feiner Menschheit nach Etwas fei 23), wird nur beghalb ausgefprocen, um den anderen besto nachdrücklicher zu bejaben, daß Gott in der Incarnation nichts Reales geworden fei. Bon Abalard 24) vorbereitet, von einem feiner Schüler, Beter von Boitiers 25) vertheidigt, von einem anderen, Beter bem Lom= barben 26) in bem vielgelesenen Buche ber Sentengen begunftigt, fand das neue Theorem in vielen Kreisen 27), sogar in dem der Römischen Großwürdenträger 28) Beifall. Manche ftimmten bemfelben bei, - ohne vielleicht zu wiffen, was fie thaten.

Darüber aber sollten sie nicht lange im Zweisel sein. Der Ketzerei hätten sie sich schuldig gemacht; Gefangene der sophistischen Dialektik 29) seien sie geworden, welche seit Jahren im Namen der Wissenschaft auftrete, — das waren die Anklagen, welche sie zu hören bekamen. Und doch muß man von einer Umkehr der Wissenschaft reden 30), wenn es besser werden soll! — Alles Unheils Quelle ist die durch Abälard 31) begründete, neuerung süchtige 32) dialektische Theologie, welche von dem ernsten Studium der heiligen Schrift ablenkt, nicht sowohl den Wahrsheitsssinn als die Ruhmsucht nährt, alle Pietät erstickt. Alles will jetzt lehren, Niemand lernen; undärtige Jünglinge spielen die Rolle der Magister 33). Man erdreistet sich mit der gesammeten Tradition zu brechen. Statt die Werke der heiligen Väter 34)

zu lesen, gefällt man sich in eigenen Ersindungen. Man schreibt Commentare über Commentare, gleich als wenn die Erklärungen der Alten nicht genügten. Man spricht abermals — wie einst zu Abälards 35) Lebzeiten — über die Mysterien der Trinität und der Incarnation wie über Dinge des gewöhnlichen Lebens 36). Im kühlen Tone wird das Für und Wider vorgebracht; der Sine kritisirt den Anderen; Jeder aber redet die mathematisch 37) gewisse Sprache.

### IV.

Das Alles wird nicht anders werden, fo lange die Kirchen= gewalt nicht bagegen einschreitet. Darin waren bervorragende pofitive Theologen in Deutschland 1), Frankreich 2) und Italien 3) einverstanden. Bas fann es helfen, daß fie im literärischen Rampfe fich abmuben, wenn fie von ber Curie verlaffen werben? -Gerhoh von Reichersberg hat Jahre lang gegen ben falichen Aboptianismus, in welchem Jebem, ber feben will, die moderne Aufflärung offenbar wird, geftritten, um in Rom eine Entichei= bung gegen benfelben auszuwirken4). Man hat aber bort gur Erledigung folder Dinge feine Zeit ober ift vielleicht felbst nicht gang fest im Dogma. Johann von Cornwall hatte die genaueste Renntniß von dem bedenklichen Umfichgreifen des Nibilianismus und arbeitete eine ausführliche Dentschrift für Papst Alexander III. aus 5), um ibm ben Stand ber Dinge vor Augen ju führen. So absurd diese neue Beisheit, so unbegreiflich die Berdunkelung bes Lichts ift, welches ber driftliche Glaube in diesem Sahrhundert angezündet bat: Ungablige 6) lieben boch das Dunkel mehr als das Licht; die Disputirsucht ist einmal eine Krankheit der Zeit. Man fann fie nur beilen, indem man fie ausrottet. Aller Migbrauch der dialettischen Uebung muß verboten werden 7).

Das war auch die Ansicht Walters von St. Victors), der aber auch als Schriftsteller zur Bernichtung biefer Feinde bes

Glaubens mitwirfen wollte. Darum ichrieb er eine Apologie beffelben, welche in einer Beziehung Alles überbietet, was in diesem Kache im zwölften Jahrhundert geleistet ift. Richt ber Schmerz des achten Bekenners, nicht das Pathos der felbsterlebten Religion, fondern ber Kangtismus eines beidränkten Ropfes bat fich barin offenbart. Sier wird nicht widerlegt, fondern berurtheilt; nicht zu überführen gesucht, fondern verdammt. Diefe Streitschrift ift zugleich ein literarisches Inquisitionstribunal; bie vier Labhrinthe Frankreichs 9), Abalard und feine Junger Beter von Poitiers, Beter ber Lombarde, Gilbert be la Porrée werben hier nicht sowohl verhört, als unter Voraussehung bes ichon angestellten Berhors gerichtet. - In ber That, Diefes Richters Sprache hat eine erschreckende Deutlichkeit; obwohl vom Saffe inspirirt, ift fie doch pracis in Formulirung bes Urtheils. Alles Wiffen von religiöfen Dingen, welches Forschen beißt, alles Erfennen, welches burch ben Zweifel 10) motivirt ift, wird nicht um etwaiger Fehlgriffe und Berirrungen willen, fondern in Betracht ber Verkehrtheit bes Princips verworfen. Das Anathema über Die Wiffenschaft Abalards und feiner Schule ift nur Confequenz. Ihre Berbrechen find entsetlich. Gie führt die Unmundigen in die Irre 11); fie ift eine geborene Kirchenfeindin 12); - ibre Runft ber ber Gaufler und Schauspieler 13) vergleichbar. Ihre fogenannten Beweisführungen follten als Absurditäten 14) die rechten Gläubigen nicht sowohl ärgern als zum Lachen 15) reizen. Und boch kann man im Sinblick auf die Berheerungen, welche diese Dialeftifer anrichten, darüber zweifelhaft werden, ob ber Bahnwit ober ber Satan 16) aus ihrem Munde rebet. Alles was fie lehren, ift nicht Theologie, fondern Philosophie, heidnische Philofophie 17); Ariftoteles ift ihrer aller Meifter, bas zeigen Jebermann die langen Citate aus den Alten, mit denen namentlich Abalards Schriften überfüllt find 18), davon überzeugt die Art, wie "die neuen Doctoren" die Aristotelischen Kategorien gebrauchen, Die Methode ihrer Argumentationen. - Wozu überhaupt biefe? -

Sie alle sind nur scheinbar, lediglich Wortgeklingel, — völlig überslüssige Spitsindigkeiten. Schon der erste Ansatzu einem dialektischen Beweise ist Empörung, — Opposition gegen das geoffenbarte, von der Kirche überlieserte Evangelium. Dasselbe ersetzt alle Schlußsiguren 19), kümmert sich nicht um den Widerspruch mit der vernünstigen Erkenntniß 20), ist erhaben über den kindischen Streit 21) der wissenschaftlichen, mit einander hadernden, alle Sewisheit erschütternden 22) Schulen. Es läugnet alles Recht der rationellen Begründung der Wahrheit, um desto entschiedener den Anspruch auf den Besitz der Wahrheit zu bejahen.

— Die Kirche ist das Orakel, das man zu befragen hat, ihr Glaube der Orakelspruch 23), den man hören soll. Alle Dialektik wird vereitelt durch die Autorität.

Dennoch hat sich eben diese Dialektik unverändert erhalten. Nicht die Umkehr, an welche man in so zudringlicher Weise gemahnt hatte, sondern der Fortschritt bleibt das Losungswort der durch Walter bekämpsten Partei. Weit entsernt, daß das Bedürsniß des Wissens abgeschwächt worden wäre, ist es maßloser denn je geworden, — maßlos aber auch der Hochmuth, in welchem man sich blähte 24). Die stolze Freude über den gelungenen Beweis überwog vielleicht in nicht Wenigen die Schätzung des Werths des Bewiesenen. Was ursprünglich Mittel zum Zweck gewesen war, die Kunstfertigkeit, war hin und wieder Selbstweck geworden. Die Wissenschaft sollte der Wahrheit dienen; jest aber geberdete sie sich zuweilen als deren Herrin.

Die Einen hatten dieses Argument, die Anderen senes gebraucht; alle aber hatten sich gerühmt, sei es das positive, sei es das durch Kritik geläuterte Dogma gegen Einwendungen vertheidigt, der natürlichen Erkenntniß erschlossen zu haben. Sehen diese konnte besahen, konnte verneinen: sie war die Macht, welche über Wahrheit und Jrrthum entschied. — Und hing nicht die so oder anders geartete Entscheidung am Ende von dem guten Willen der Erkennenden ab?

So eben hatte Walter von St. Victor geäußert, mit solchen Argumenten, wie sie die Dialektik der Aufklärer vorbringe, ließe sich Alles beweisen 25). Ein Sat, welcher von ihm ausgesprochen war, um die Ohnmacht aller menschlichen Wissenschaft zu verhöhnen, von den Liebhabern derselben aber als ein Bekenntniß ihrer Allmacht gedeutet werden konnte. Sie hatte das katholische Christenthum vertheidigt. Konnte sie es nicht auch entgründen?
— Ihre Argumente galten Tausenden als Fundamente des Glaubens. War sie nicht befähigt, selbst diesenigen, welche sie gelegt hatte, auch wieder zu erschüttern? — Ja Sein und Nichtsein der katholischen Kirche schien von ihrem apologetischen oder polemischen Versahren abzuhängen 26).

Das ift ber Gebanke, welcher fich bereits am Ende biefes Sahrhunderts dem Zeitbewußtsein aufdrängte und in den beiben Sagen fich Ausbruck gab, welche über Simon von Tournah verbreitet wurden. Go verschieden dieselben auch find, fie ftimmen boch in ber Tendeng gufammen, die Chriftlichkeit und die Wiffenschaftlichkeit der modernen dialektischen Theologie als Widersprücke barzustellen. Simon ift ihr Repräsentant, - ber bamonische Meister, der lehrt, wie man nach Belieben katholisch oder auch nicht katholisch sein könne. Sein Berftand ift ber Sophist, welcher das Entgegengesette durch gleich ftarke Argumente als Wahrheit aufzuzeigen vermag. Beibe Sagen wollen burch Erzählung von bem furchtbaren göttlichen Strafgerichte, welches an Simon fich vollzogen haben foll, von dem Betrieb der freien neologischen Rritif abschrecken 27). In beiben tritt berfelbe im schroffsten Wech= fel zuerft als scheinbar conservativer Scholaftiker, sobann als negativer Kritifer auf. Die eine 28) legt ibm, ber im Anfange eines Vortrags über die Demuth, welche die erhabenfte Lehre Christi predige, gehandelt hatte, jenes Wort von den drei Betrügern in ben Mund, auf welches wir in dem achten Buche 29) zurückfommen werden. Die andere 30) ift eine, wie mir scheint, treue, nur mit tendenziöfen Uebertreibungen verfette Tradition. Sie beurtheilt, wie die erstere, im Ginklang mit dem glaubwürdigen Zeugniß Seinrichs von Gent31) ben Mann von Tournab als einen ber bedeutendsten Forscher in ber Zeit bes Uebergangs bes zwölften Sahrhunderts in das breizehnte. In ber Dialettit ein nabezu unvergleichlicher Meifter, hatte er nach einer zehnjährigen Thatigkeit in ber Artiften-Facultät in Paris bas Studium ber Theologie erwählt und fich bemnächst einen Lehrftubl in ber biefer gewidmeten Facultät verschafft. Da follte gezeigt werden, wie die Theologie jum Range einer Wiffenschaft zu er= beben fei. Die schwierigsten, ja bis babin unerhörte Fragen wurden von ihm aufgeworfen, um in ftreng methodischer Weise durch Gebrauch der rationellen Mittel, welche die Aristotelische Rategorienlehre bot, gelöft zu werben. Die bialektische Theologie feierte damals die höchsten Triumphe: alle Welt eilte berbei, um Beuge berfelben gu fein. Gelbft bas größte Gebäude reichte nicht aus, die Menge berer zu faffen, welche ben außerordentlichen Docenten boren wollten. Auch die Trinität war Gegenftand feiner Untersuchungen. Als er einft auf bas Scharffinnigfte über fie gehandelt, die Gründe für und wider diefelbe erörtert hatte, verschob er die Entscheidung auf den folgenden Tag. Um jo maffenhafter ftrömten an bemfelben die Studirenden der Theologie in den Hörsaal. Groß war die Erwartung gewesen, noch größer aber war bas Erstaunen, als Simon bie unlösbar icheinenden Probleme in fo icharffinniger, fo flarer, fo fatholifder Beife löste, wie man nicht geabnt batte. Mehrere Anwesende, welche in näherem Berkehr mit ihm ftanden, baten ihn, er möge bas Borgetragene ihnen in die Feber bictiren; ein unerfestlicher Berluft wurde es fein, meinten fie, wenn fo bobe Wiffenschaft vergeffen wurde. Da fprach Simon, unter bem Gindrucke folden Erfolgs jum Sochmuth verführt, mit erhobenem Blide unter unmäßigem Lachen: "D mein Jefulein, mein Jefulein, wieviel habe ich in biefer Frage jur Befestigung und Berberrlichung Deiner Lehre beigetragen! Wahrlich, wenn ich als ihr boswilliger Segner auftreten wollte, ich würde sie mit noch stärkeren Bernunftgründen und Argumenten zu schwächen, herabzuwürdigen, zu widerlegen wissen."

Kaum hatte er die Worte vollendet, als er stumm ward. Er hatte Sprache und Gedächtniß verloren. Zwei Jahre dauerte es, bis er das Alphabet wieder erlernte. Das Vaterunser und das Glaubensbekenntniß war das Einzige, was er auswendig zu lernen und herzustanuneln vermochte 32).

Das Wunder hat den Stolz vieler Scholaren gedemüthigt, ihre Anmaßung gebrochen, meint derselbe Matthäus Paris 33), welcher diese Legende als einen historischen, durch die Augenzeugenschaft des Nicolaus, späteren Bischofs von Durham, beträftigten Bericht uns mittheilt. Daß derselbe auf Grund von Thatsachen, welche nicht mehr zu ermitteln sind, in der Absicht abgesaßt wurde, um das zu bewirken, ist allerdings wahrscheinlich; daß die Wirkung, wenn sie überhaupt erfolgt ist, keine dauernde gewesen, gewiß, — von dem erwähnten Autor 34) selbst bezeugt.

### V.

Indessen dazu ist es nicht blos in dem einzelnen Falle, welcher von ihm erzählt wird, in Paris gekommen; das ganze dreizehnte Jahrhundert war von den Spannungen und Conflicten der Wissenschaft und des Glaubens bewegt. Aber diese Wirren blieben weder lediglich theoretischer Art noch die einzigen; eine große sociale, neologische Krisis kündigte sich damals an. Die nämliche Periode, welche man in Betracht der großen weltgeschichtlichen Erfolge, der glänzenden Leistungen in Wissenschaft und Kunst vielleicht die classische der mittelalterlichen Kirche nennen darf, war zugleich die Zeit einer Ideenrevolution i), welche die Fundamente derselben erschütterte. Man versuchte diese durch Gewalt, durch Acte der Gesetzebung, durch die Bildung neuer socialer Lebenssormen zu dämpfen. Das Unternehmen, welches eine antikatholische Res

form erzielte, weckte oder stärkte den Gedanken an eine katholische; neben einer religiöß häretischen kam es zu einer rationalistischen. Die negative Aufklärung, welche sich während des zwölften Jahrshunderts überwiegend innerhalb der Grenzen esoterischer Kreise gehalten hatte, wurde in dem dreizehnten zu einer offenbaren Culturmacht, welche Tage weltgeschichtlicher Eroberung erlebte. —

So verschieden auch ihre Elemente sind, man darf sie doch als eine Einheit betrachten. Obschon dieselben mit denen der häretischen Opposition Manches gemein haben, muß man troßdem das Unterscheidende als das ungleich Bedeutendere anerkennen.

— Die Aufklärung wollte in der Verslüchtigung oder Verneinung des Dogmas der katholischen Kirche zugleich das Christliche versslüchtigen oder verneinen. Umgekehrt hat die Kirche selbst zur Verbreitung und Steigerung der Aufklärung in demselben Maße mitgewirkt, in welchem sie grade damals in solgerechter Durchbildung des Katholischen das Christliche verbildete.

#### VI.

Die katholische Kirche, aufgebaut aus irdischen Stoffen, verstündigte sich gleichwohl als ein Ueberirdisches. Sie lebte wohl in dieser Welt, war aber, wie sie meinte, nicht bedingt durch ihre Ordnungen. Der übernatürliche Grund ihrer Existenz galt als die Bürgschaft ihrer Ausnahmestellung.). — Und wie augensscheinlich wußte sie biese zu erweisen! —

Sie verwandelte durch ihre geheimnisvoll geweiheten Priester die Hostie in den Leib des Herrn. Sie änderte durch ihre Sacramentalien das Stoffliche dieser Welt. Sie handelte im Allgemeinen in der Boraussehung, daß der Causalnerus des natürslichen Geschehens jederzeit ihrer Macht untergeben sei 2). In Folge dessen galt dem naiven katholischen Volksglauben die irdische Wirklichkeit nicht als eine feste Größe: sie ward durch den von der Kirche geleiteten Verkehr zwischen Himmel und Erde, durch

die übernatürlichen Erscheinungen und der Wirkungen der Heiligen und Dämonen<sup>3</sup>) zu einer dem Zauber preisgegebenen<sup>4</sup>) unsicheren Existenz. Ersahrungen, welche die wissenschaftliche Weltbetrachtung als regelmäßige zu erkennen versuchte, wurden den wunderzgläubigen Frommen dieser Zeit durch die Lehre und die Parxis der Kirche verdächtigt. Umgekehrt die Wissenschaft mußte, wie es schien, entweder sich selbst als getäuschte bekennen, oder aber geneigt werden, den Glauben als einen getäuschten zu betrachten. Num ist freilich das Eine wie das Andere nur ausnahmsweise geschehen; wohl aber hat der schon in dem vorigen Jahrhundert<sup>5</sup>) angeregte, in diesem erheblich gestärkte Gedanke von der Selbständigkeit der Welt eine partielle Reaction gegen das Zauberartige eingeleitet, was dem Katholicismus anhaftete.

Dieser hatte weiter anspruchsvoller benn je die Kirche als die ausschließliche Gnabenanftalt, - als bas Reich Gottes gefeiert. Das Regiment beffelben war von der Kirche im Ramen des Berrn ausgeübt. 3a es ichien ibr Sandeln die fichtbare Erscheinung bes Sandelns ber Gottheit felbst zu fein. In Bahrbeit aber war diese als lebendige Perfonlichkeit verläugnet, in bas ferne Jenfeits gerückt burch eben bie Kirche, welche fie vergegenwärtigen wollte 6). Allerdings einzelne himmlifche Erfcheinungen, übernatürliche Weihungen und Gnabenerguffe wurden ben Gläubigen im Uebermaß bereitet; aber die Macht, welche dies Alles wirfte, war nicht jene, sondern diese. Grade die Mittel, welche vorgeblich nur dazu verwendet wurden, den Berkehr mit Gott zu erleichtern und zu vermannichfaltigen, haben benfelben gesperrt. Die Kirche selbst war vielmehr ber himmel ber Gnade geworden; ftatt zu Chrifto zu führen, führte fie viele ber Gläubigen au fich felbst 7). Freilich nicht alle: nur eine ben Thatbestand fälfchende Geschichtsbetrachtung fann bie gablreichen ben Erlöfer und die Geligfeit bes unmittelbaren 8) Berhältniffes gu ihm feiernden Bekenntniffe überfeben, beren innere Bahrheit fich felbft bem Lefer aufdrängt. Nichtsbestoweniger bleibt es wahr, burch die Kirche ift es verschuldet, daß die von ihr geleitete Frommigfeit unter bem Ginfluß jener Tendeng fich vielfach beiftisch farbte. - bas Sittliche verzerrt ward. Dies follte im Sinne bes Ratholicismus fich wefentlich bethätigen in ber Arbeit für die allen Weltreichen fich gegenüberftellende Gottestirche. Und bas war den urersten Motiven nach eine Forderung idealistischer Art: bas Brechen mit bem Weltleben galt als die Rehrseite des Aufschwungs bes geiftlich-sittlichen Lebens; biefe Entfagung fiel qufammen mit bem positiven Trachten nach bem Reiche Gottes. Da man biefes in die Grengen bes irbifchen Rirchenthums eingeschloffen bachte: fo hatte auch jenes "Trachten" einen wesentlich firchlichen Charafter. Die weltliche Sittlichkeit erschien als die un= ächte9), ausschließlich die geistlich-firchliche als die ächte; die Einheit bes driftlichen Lebens war zerriffen. Zwei Reihen 10) von Sandlungen gingen täglich neben einander ber ober wechselten mit einander ab. Die Antriebe waren nicht die nämlichen, fondern verschiedene. Die geiftliche Beiligung, welche gubochft gefordert ward, fonnte nicht gleichmäßig in allen Momenten bethätigt werden, fondern nur in außerordentlichen, war also ein Besonderes neben bem Leben in ber Belt, ein Dienst im Unterschiede von anderen 11). Das religios ober firchlich Sittliche lofte fich ab von bem gemein Sittlichen. - Um fo eber fonnte bas lettere bagu verführt werben, fich volltommen zu befreien 12). Bis babin unterschätt im Bergleich zu bem geiftlichen Leben, ftellte fich bas natürliche in diefer Zeit ichroffer benn bisher bemfelben gegenüber, um feinen eigenen Gefeten zu folgen. Bernachläffigt und zugleich von den berrichenden Autoritäten gereigt, erftrebte baffelbe nicht nur die völlige Emancipation, sondern feste in ftolger Sicherheit dieselbe als bereits geschehen voraus. Es war ber freie natürliche Menschengeift, welcher die Tendenz, die bereits Abalard angefündigt hatte, bes Beiteren verfolgte, alles Dogmatische ber ethischen Kritik unterstellte, Die Ibee ber Sittlichkeit als bas Unwandelbare ben wandelbaren Sagungen ber Rirche,

als die sich selbst gleiche Einheit der Mehrheit der geschichtlichen Religionen entgegenkehrte. — Aber daneben geschah auch noch ein Anderes. Die Päpste hatten das Specisische ihrer Gewalt grade in der Ungebundenheit zu sinden gemeint, sittliche Rechte und Pssichtverhältnisse als veränderliche Größen beurtheilt, gebannt und gelöst, von dem Side freigesprochen und an denselben gekettet. Das göttliche Weltregiment war durch sie als die Herschaft der launenhaften Willkühr versinnbildet. Wie das Naturgesetz durch die Zaubermacht der Wunderthäter, so war das Sittengesetz durch den Absolutismus der Päpste nach Belieben außer Kraft gesetz. — Das hat nachweislich dazu gedient, das sittliche und politische Bewußtsein zu verstimmen und zu empören; es konnte andererseits aber auch an der Realität des Sittlichen selbst irre machen. —

#### VII.

Dazu kamen die Wirkungen, welche die schlimmen Ausgänge ber Kreuzzuge bereiteten.

Diese waren einst in der Begeisterung jenes frommen Glausbens, welcher des Gelingens gewiß war, von den abendländischen Bölkern unter der Leitung der Kirche unternommen. Im 13. Jahrhunderte sah man christliche Fürsten, sei es verpstichtet durch die Curie, sei es in Erfüllung von Gelübden, welche sie freiwillig auf sich genommen hatten, neue das Kreuz tragende Heere führen; aber keine päpstlichen Banner zogen ihnen voran. Am Ende des 11. Jahrhunderts hatten Tapferkeit und Enthusiasmus, stürmisch und zäh ausdauernd den Sieg erstritten. In dem 12. wechselten die jammernden Klagen der Bewohner des Königreichs Jerusalem mit den zudringlichen Bitten um Küstungen. Aller einzelnen glänzenden Wassenthaten ungeachtet waren die Mißersolge im Wesentlichen die gleichen. Das Unternehmen des Jahres 1228 war inmitten der Zerwürfnisse der häupter der

Christenheit zweckmäßig ausgeführt, aber das Werk politischer Erwägungen ohne die Weihe, ohne das Ueberschwängliche des ursprünglichen Planes. Die Expeditionen Ludwigs des Heiligen hatten nur den Eindruck des Contrastes zwischen dem Glaubenseiser des königlichen Kreuzsahrers und der Apathie einer anders gewordenen Zeit hinterlassen. Der Berlust des heiligen Landes war nunmehr ein definitiver. Und doch war das Wehe, welches darüber laut ward, weder ein allgemeines, noch überall da, wo man es hörte, Ausdruck des religiösen Schmerzes. Nicht Wenige blieben lau und gleichgültig. Andere trugen die Schadenfreude über diese Niederlage der papstlichen Politik, über die Strafe für die an den Hohenstaufen begangenen Frevel offen zur Schau.

"Der herr will es" war bereinft das Lofungswort gewesen, welches den ersten Waffengang gegen ben Islam bes Drients eingeleitet hatte. Chriftus felbst als Bolfskönig, ber herr ber triumphirenden Rirche, führte bamals die Streitschaaren. Davon wußte man allerdings in noch viel späterer Zeit zu erzählen 6); aber was vorbem die Lippen von Millionen mit urfprünglicher Begeisterung verfündigt hatten, war nunmehr die gewohnheits= mäßige Redeformel eines frommen Betrachters geworden. Chedem galt ber Sieg für ebenfo ficher als die Babrheit bes fatholischen Glaubens. Die Rirche felbft ichien bamals, als bas erfte Beer ber Wallbrüder aufbrach, die Waffen angelegt zu haben, um dem Gottesreiche ben Triumph über das glaubensfeindliche Weltreich ju erftreiten. Die Beerfahrt war ein großartiger Befenntnigact. Much als die Ratastrophen in den Jahren 1148, 1187, 1192, 1210 bekannt wurden, erhielt fich die fromme Zuversicht in der Mehrheit der Gläubigen?). Man betrachtete dieselben nicht als Beichen bes göttlichen Mißfallens, fondern als Beimfuchungen bes herrn, als Strafen für die Gunden ber Wallbrüder, die Rebler ber Strategen, die Irrungen in Betreff bes rechten Zeitmoments 8).

Aber in Einigen regten sich doch Zweifel schlimmerer Art. Durch die je länger je mehr auftommende Indolenz ) wurden

fie verstärft und wirften in erbobetem Make auf jene gurud. - Der Aslam, wiederholt von der Chriftenbeit mit der äußerften Anstrengung angegriffen, war in seiner religiösen wie politischen Stellung nicht blos ungefährbet geblieben; er war im 13. 3ahr= hundert mächtiger benn je. Man führte nicht mehr einen ein= feitigen Glaubensfrieg, fondern in Balaftina und Sprien, wie in Aegypten trafen zwei religiofe Seerfahrten auf einander. Die Moslems fochten nicht weniger enthusiastisch 10) für den Propheten, als die Chriften für das Kreug. Ja die frommen Antriebe ftartten fich in ihnen in demfelben Grade, in welchem fie in der Chriftenbeit ermäßigt wurden. Die Bewegung erwies fich fogar bort überhaupt als intensiver, schwungvoller: das immer neue Aufbieten von Seeresmaffen ging endlich in eine Art von Bölkerwanderung über 11). Und wie die bewaffneten und unbewaffneten Wallbrüber bas Kreuz nach bem Drient getragen, eine driftliche Berrichaft daselbst gestiftet hatten: fo begeisterte ben Salabin ber Gebanke, die Fahne bes Propheten in dem driftlichen Occident aufzurollen 12).

Auf beiden 13) Seiten galt im Allgemeinen der Erfolg als das Signal, welches die Wahrheit des Glaubens erkennbar macht. Und der war schließlich den Feinden des Kreuzes geblieben 14). Nach einem drittehalbhundertjährigen Ringen waren die Christen aus dem Orient endlich zurückgeschlagen, auf Europa eingeschränkt. Da reichten die herkömmlichen Ausreden nicht mehr aus; ein Gottesgericht schien vollzogen zu sein, welches den katholischen Glauben selbst in Frage stellte.

Hatte nicht noch in letzter Zeit die Kirche ihre Geschicke als die des Reiches Gottes darzustellen geliebt? — Und war nicht das heilige Land nach hierarchischer Ansicht die vornehmste Krovinz desselben? — Hatten nicht die großen Päpste sich ausdrücklich auf geschichtliche Thatsachen als Erfüllungen ihrer Weissaungen berusen? — Wie nun, wenn dieselben gegen die Kirche selbst zeugten? — Diese Erfahrung mußte um so mehr Bedenken er

regen, als die von Joachim von Fiore (Floris) begründete biftorifche Betrachtung in umfaffenden Rreifen längst beimifch geworden war. Zwar hatte auch er von Beimfuchungen, von zur Buße mahnenden Schickungen geredet. Ja ausdrücklich waren bon ihm die Saracenen als die jum Bollzuge des Strafgerichts an ber griechischen Chriftenbeit berufenen Wertzeuge genannt 15). Aber feine Apotalpptif, auf welche wir unten gurudfommen werden 16), hatte überdies die nach gemeiner fatholischer Borftellung ftetig fich felbst gleich bleibende Kirche in den Brocef bes Werbens hineingezogen, hatte ben in ber Geschichte wirkfamen, in ber Aufeinanderfolge ber Weltalter offenbar werben= ben Gott als ben wirklichen fennen gelehrt. Und das war ein Gebanke, welcher losgelöft von bem Berbande bes Spftems bes tieffinnigen Calabrefen als vereinzelte Bhrafe ber Aufflärung vielleicht auch in Palästina bekannt geworden, ben schon vor= handenen Zweifel in Unglauben zu verkehren ganz geeignet war. Die Frage, welche die über die erlittenen Riederlagen befümmerten Bergen fo mancher Kreugritter gequalt hatte, wozu dies Alles? ichien nun mit Ginem Male gelöft zu fein. Gine Antwort batte man endlich empfangen; aber nicht von dem Gotte bes herrn Befu Chrifti, fondern von einer Gottesidee, welche diefe "Offenbarung" als eine Fiction bes unaufgeflärten Menschengeistes, als eine von dem Fortschritte der Geschichte überwundene Größe erfennen ließ.

Wir wissen von einem Sänger, welcher das nicht mit nackten Worten gesagt, aber in seinen Gedanken dieses Extrem vielleicht gestreift hat. Sein Lied 17), unter den frischen Ersahrungen des entsetzlichen Geschicks des Ordens der Templer im Jahre 1265 entstanden, mahnt freilich zunächst, das Schwert zu Ehren Jesu nicht ferner zu ziehen, da dieser ja zeige, daß er nicht vertheidigt sein wolle —, scheint also das Können anzuerkennen. Allein gegen den Schluß verräth sich eine Wandelung der Stimmung. "Der Gott, welcher ehemals wachte, schläft anset." Sin Wort,

in welchem schwerlich eine nur mit Anwandelungen zur Stepsis gemischte Melancholie 18), sondern die Stepsis selbst sich ankündigt. Andere dachten ebenso, redeten aber noch ungleich deutlicher. Als im Jahre 1251 Dominicaner und Franciscaner in Frankreich umherzogen, um abermals Gaben für das heilige Land zu Ehren "des Namens Christi" einzusammeln, wurden sie unter Schmähungen abgewiesen. Ja an einem ungenannten Orte mußten sie es erleben, daß diesenigen, welche sie um Spenden anslehten, beim Aussprechen des Namens Christi mit den Jähnen knirschten und einen Armen herbeiriefen, dem sie Geldmünzen in die Hand drückten mit den Worten: "Nimm zu Ehren Muhameds, der mächtiger ist als Christus" 19).

So urtheilten nun freilich nicht alle Frangofen. Aber febr vielen Zeitgenoffen biefer frivolen Redner war boch die Burbigung ber ursprünglich religiöfen 20) Motive ber Kreugfahrten durchaus fremd geworben. Wenn fie urtheilten, man konne Gott ebenso gut in Paris verehren, als in Jerusalem 21), so war bas sicher nicht in dem Sinne gemeint, in welchem Bernhard von Clairvaur 22) ein ähnliches Wort gerebet hatte. Diese Leute machten fich wohl mit allem Anderen mehr zu thun als mit dem Rreugtragen fei es babeim fei es in ber Ferne. Aber fie hatten boch recht, wenn sie meinten, auch viele ihrer Zeitgenoffen trot ber Befreugung und bes Waffenschmucks, trot bes Bilgerns und Rämpfens, könnten fich nicht rühmen, um bas Reich Gottes fich verbient zu machen. Rriege in fremden Ländern führen gegen Keinde, welche nicht zuerst angegriffen hätten, Abenteuern nachgeben in eitler Weltluft, bas fei ber rechte Name an Stelle bes falschen einer religiöfen Leiftung. Jedoch moge bas immer= hin thun, wer Reigung bagu habe; fie felbst fühlten für Unternehmungen biefer Art feinen Beruf, noch weniger bas Bedürfniß, burch eine fromme Redensart fich und Andere täuschen zu laffen über bas Unbeilige biefer fogenannten beiligen Werke 23).

# VIII.

Eine Rritit, beren Recht von anderen Seiten bestätigt wird. Die erhebliche Abschwächung bes rein Religiöfen in ben fpateren Unternehmungen und Bilgerfahrten nach bem Drient verratben felbst die, welche am lautesten barüber flagen. Welch' ein 216= stand zwischen der Geschichtsschreibung ber Erzähler der ersten Expedition und berjenigen ber letten Züge. Damals waren ber Griffel fast zu viele in Bewegung, um die außerordentlichen Thaten bes herrn zu beschreiben. Dagegen bezeugt Jacob von Bitry, jeder andere biftorifche Stoff finde mehr Bearbeiter als eben biefer. Chebem hatte mehr als einer ber Geschichtsschreiber ber Erpedition vom Sabre 1096 eine neue evangelische Geschichte gu fchreiben gemeint 1). In diefem Jahrhunderte dagegen er= wedte die Beobachtung ber fo gang anders gewordenen Wirklichkeit auch in bem Siftorifer gang andere Gebanken und Intereffen. Des eben genannten Frangofen "Geschichte von Berufalem" macht fich weniger mit ber Erzählung ber frommen Leiftungen ber Chriften für bas beilige Land, als mit ber Befcbreibung ber verwickelten Berhältniffe bafelbft zu thun. Ethnologische, statistische, allgemein religionsgeschichtliche Erörterungen find nicht allein mit großer Breite, sondern auch mit dem Behagen eines wiffenschaftlichen Reisenden mitgetheilt 2). Der methobiftische Kreuzzugserzähler ift in nicht wenigen Partien feines Bertes jum nüchternen Geographen geworben. Der vielmehr er rebet eben ba, wie ein Rind feiner Zeit, welchem Balaftina nicht sowohl als Land bes Seils theuer, als um bes Sanbels, bes Berfehrs, ber erweiterten Beltfunde willen wichtig war. -Alfo bachten auch bie aus bem Occibente babin eingewanderten Christen, noch ausschließlicher vielleicht bie baselbst geborene Rach: tommenicaft, welche von Jugend auf nicht anders lebte, als die mubamebanifdis "- "Frung. Der bormalige Römer ober Franke war ann Der Newohner von Rheims

und Orleans zum Tyrer und Antiochener geworden. Der Eine hatte Häufer und Gesinde bereits durch Erbschaft erlangt, der Andere hatte sich verheirathet nicht etwa mit einer Frau seines Baterlandes, sondern mit einer Sprerin oder Armenierin, Manche mit getausten Saracenenmädchen. Wer dort arm war, wird hier reich; wer dort wenig Geld besaß, verfügt hier über viele Byzanter, berichtet Fulcher von Chartres?), um den überschwängslichen Gewinn derer zu veranschaulichen, welche "um Christiwillen" das Kreuz genommen hatten.

Indeffen von diesem wußten die Enkel ber erften Colonisten in der Regel wohl recht wenig. Bor allen die Bullanen batten vielleicht von dem Christenthum nicht viel mehr als den Namen. Es ift wahr, fo Schlimmes auch die als Augenzeugen berichtenden Siftorifer über beren sittlichen Zustand erzählen4), über Muf= klärerisches ober Unglauben ift birect nichts gesagt. Aber bas Nebeneinander von Gleichgültigkeit und Aberglauben 5), was ihnen zugeschrieben wird, giebt unter Bergegenwärtigung ber Palästinensischen Verhältnisse viel zu benken. War die Lebens= weise, wie wir wissen, orientalisch, so wird auch der ursprünglich driftliche Glaube bes Mannes von ber bem Islam entstammenben, bas Hauswesen regelnden Sittenordnung irgend welche Einwirfungen empfangen haben. Und ift die Taufe Saraceni= scher Frauen, wie anzunehmen sein dürfte, nicht sowohl Folge einer perfönlichen Bekehrung als ber Erwägung ber Umftande gewesen: fo wird die bisberige muhamedanische Ueberzeugung burch die Röthigung zu driftlichen Ceremonien schwerlich geändert fein. Die Kinder wurden nicht blos Mischlinge dem Blute, sondern auch dem religiösen Bekenntniffe nach, oder vielleicht Bekenntniflose. Frivol im Denken und Leben, waren nicht wenige unter ihnen über alle Scrupel hinaus, welche die religiofe Frage bereitet.

#### IX.

Um fo qualender konnte fie bagegen für ernstere Kreugfahrer werden. - Oft genug geschah es, bag Monate bes Rampfes mit Bochen der Rube wechselten. Die Krieger ber einander gegenüberliegenden ober burch Bertrag pacificirten 1) Seere traten für langere Zeit in jenen gesellschaftlichen Berkehr, welcher durch eine gemeinsame Sprache erleichtert war. Die Waffen ber Schlachten rubeten; besto geräuschvoller flirrten vielleicht 2) die ber religiösen Controverse. Das ift eine Thatsache bochfter Wahrscheinlichkeit, aber ficher berichtet meines Wiffens nirgends. Dennoch mage ich unter Erinnerung an die freilich unter besonderen Umftanden und zu anderem Zwed als zu bem einer religiösen Berftandigung in ber Zeit Friedrichs II. von Sobenftaufen gehaltenen Disputationen3) und an das, was fpater aus bem Leben bes Ray= mundus Lullus4) ergablt werden wird, Scenen diefer Art als hiftorische hier voraus ju fegen. - Wenn hier ober bort ein Saracene und ein Chrift mit einander ftritten, fo batte felbftverständlich jeder von beiden die Absicht, den eigenen Glauben zu vertheidigen. Aber das war gar nicht möglich ohne Vergleichung. Die Differenzen wurden erörtert, aber burch biefelben boch auch die Einheitspunkte zum Bewußtsein gebracht. Und das motivirte von felbst ben Gedanken an bas allgemein Religiofe im Berhältniß zu ben hiftorischen Religionen. War aber bie Rritik einmal angefangen, - wer kann wiffen, wie weit fie fich fortfette? Um Schlimmften mußte fie wirken, wenn ber driftliche Unterredner, wie unter andern Berhältniffen in Europa, fo auch hier, bem neuen Gegner gegenüber gur Erkenntniß feiner Schwäche in ber Dialeftif fam. Allerdings wußte man längst im Abendlande von den vornehmsten ständigen Controversen awischen Christenthum und Islam. Grabe bie biefem anftößigen tatholischen Dogmen hatte man für biefen speciellen Zwed in besonderen Schriften b) apologetisch behandelt. Aber diese waren schwerlich

in dem Lager der Kreuzritter zur Stelle und, selbst wenn man so glücklich war, ein Szemplar der einen oder anderen zu besitzen, unter den gegebenen Umständen doch kaum zu verwerthen. Auch der Muhamedaner zeigte sich vielleicht nicht weniger gut geschult, als der christliche Colloquent. Nicht blos in strategischer Hinsicht hatte der Orient dem Abendlande den Rang abgelausen; auch die Cultur, welche von Bagdad, Cairo, Cordova ausging, war der christlichen zum Mindesten ebenbürtig 6).

Das mochte ber Ratholik auch in dem angenommenen Falle erkannt haben; jugleich aber ein?) Weiteres. Der perfonliche Um= gang gab Beranlaffung, auch noch andere Kriterien des Urtheils zu verwenden. Satten ichon in den ersten Gesprächen neben den Scheibelehren auch Unionspuntte fich erkennbar gemacht, ja vielleicht fernere Erwägungen das Gewicht ber ersteren verringert, so konnte ber unmittelbare Eindruck, welchen ber persönliche Werth bes Gegners machte, leicht bagu bienen, ben urfprünglichen Standpunkt beider ganglich zu verruden. Die Jünger Chrifti und die des Propheten waren zu einander gekommen in der Meinung, der eine werde den anderen so finden, wie er sich ihn vorgestellt habe; das falsche religiöse Bekenntniß werde sich auch in dem Leben des Bekenners verrathen. Daß ber Muhamedaner in sittlicher Beziehung weit unter ihm ftebe, wußte ber Chrift von vornherein. Wie oft aber mag ber längere Berkehr bies Wiffen als ein tauichendes 8) erwiesen haben! - Die große Streitfrage ber Wiffen= schaft über das Verhältniß der Religion zur Sittlichkeit war fo, wie man meinen konnte, burch ben Richterspruch ber Thatfachen entschieden. Die Bedeutung ber religiöfen Dogmen für bas fittliche Leben schien hinfällig zu werden. — In der Religion des Rechtthuns strebten die beiben, welche aus Feinden Freunde geworden waren, von nun an darnach, es einander gleich zu thun. In dem Glauben an die hiftorischen Offenbarungen waren ihre Bater auseinandergegangen. Ronnte ba fich nicht ber versuchs: weise Gedanke aufdrängen, eben dieser fei als trennendes Bor-

urtheil aufzugeben? — Und wenn auch bergleichen Confequenzen fei es nicht gezogen fei es gewaltsam abgewiesen wurden, fo gab es boch ficher Manche, welche bem Gindrucke jener offen= fundigen Thatsachen sich nicht entziehen konnten. Das ward unter anderem burch die Urtheile auch ber Chriften über Rurebbins und Salabins fittliche Gigenschaften erwiesen. Sat gleich ber Fanatismus 7) auch bier feine wohlbefannte Stimme erschallen laffen, fie wird boch übertont burch diejenigen, welche bas Lob biefer Reinde der Kirche verkundigen. Die ethische Kritik's) kommt in der Ueberlieferung mehr als einmal zu Worte. Nuredding Ebelfinn und des Königs Amalrich III. Indolenz stellt man im Gefühle ber Beschämung einander gegenüber 9); Saladins Treue und Sochbergiakeit wird ebenfo aufrichtig gepriefen 10), als bas Sündenleben der vilgernden Maffen erbarmungsloß gegeißelt 11). -Ob darin eine selbstbewußte Tolerang sich Ausdruck giebt? — 3ch möchte das nicht behaupten, wohl aber vermuthen, daß berartige Urtheile das katholische Bewußtsein abgeschwächt haben, ohne daß bas Wiffen von dem positiv Chriftlichen sich läuterte. Grund= fate einer humanitarischen Aufklärung und Superstitiofes, ernste Scrupel und ein fühles fich Abfinden mit ber geschichtlichen Offenbarung mögen auch in manchen Paläftinenfischen Chriften fich gefreuzt haben. Bielleicht in keinen mehr als in benen, welche der Genoffenschaft der Templer angehörten.

# X.

Allerdings die Acten des späteren Processes geben keine sichere Unterlage 1); aber für völlig kritisch werthlos kann ich dieselben nicht halten. Sind sie gleich unbrauchbar, um die Rlage auf Schuld des ganzen Ordens zu begründen, so scheint doch eine mittelbare Verwendung dazu zu berechtigen, auf eine geheime Tradition, welche innerhalb desselben ihre uns begreislich unbekannten Gewährsmänner hatte, und auf deren Motive zu schließen. — In keinem Punkte stimmen die Aussagen Verhörter

fo fehr zusammen, als in Betreff ber Berläugnung Chrifti mit bem Munde?). Und andererseits hat keine andere in dem Grade psychologische Wahrscheinlichkeit als eben biese. Die Brüderschaft ber Templer hatte bereinst alle anderen durch den Glanz friegerischer Großthaten überstrahlt. Sie rühmte fich nur allzu prablerisch ber besonderen Wirkungen ibres Rreuzes. Der Glaube an beffen Siegestraft hatte ihnen jenen Schwung verlieben, welcher eine Zeitlang ihr Schwert unwiderstehlich machte. Um fo verbangnifvoller mußte ber oben 3) in feiner allgemeinen Bebeutung gewürdigte Umschwung bes Waffenglücks für eine Ritterschaft fein, welche die specielle Vorsehung, die als das Privilegium aller Rreugfahrer galt, als eine speciellste in Bezug auf fich felbft gebacht zu haben scheint. Satten doch auch die Papfte bas Ihrige bagu gethan, Stimmungen biefer Art zu beiligen. Ausgezeichnet burch Borrechte aller Art4), baran gewöhnt, von ihr verübte Gewalt= thaten als Erweise ihrer Ausnahmestellung, Rlagen barüber als Ausbrüche bes Reibes zu beurtheilen, konnte fie um fo weniger die Schmach ber Rieberlage tragen. Der Gögendienft, welcher oft genug mit bem Erfolge getrieben wird, scheint grade ber ihrige gewesen zu fein. Und baran heftete fich vielleicht früh jener Aberglaube, welcher ben Talisman zu feinem Gultusmittel machte. Ueberdies war durch das Geheimnifvolle ber Organisation die Unterscheidung des Efoterischen und Eroterischen 5) nabe gelegt und vielleicht schon im 12. Sahrhundert üblich. Als nun bas beilige Zeichen ber Chriftenbeit, welches auf bem Mantel ber Templer in eigenthumlicher Farbe prangte, bisber von ihnen gleich einem Amulet verehrt, burch die Bauber-Minfte ber Saracenen entmächtigt zu werben schien: ba griff man a anderen Mitteln. Es galt die Widerftandsfraft ber Sabne Bropheten zu brechen. Und bas ichien am wirkfamften gejen ju können burch Berläugnung bes Namens, beffen Unminng fruber gum Siege geführt, in letter Beit aber bie Rieber= lagen verschuldet hatte. Gine mysteriofe Ceremonie fam fomit

auf, welche mit der Losfagung von Chrifto begann, mit dem Anfpeien bes Kreuzes endigte. Urfprünglich vielleicht nicht ernftlich gemeint, burch bie fofort erfolgende Aboration 6) wieder aufgewogen, aus Aberglauben entstanden, wurde diese Sandlung boch bier und da zu einem Usus, welcher muthmaglich den Unglauben förderte. Die durch jene anderen Motive, welche von uns in dem vorigen Capitel gewürdigt worden find, verbreiteten Gedanken ber Aufflärung hatten nunmehr eine feste Stätte gefunden, wo fie Ginguweihenden überliefert 7) werben fonnten. Der wiber diefe Combination 8) erhobene Ginwand, fie schreibe einem und dem= felben Orben Entgegengesettes 9) ju und widerlege fich baburch felbst, ift völlig nichtig. Wer läugnet, daß Aberglaube und Unglaube neben einander bestanden haben können, zeigt, daß er Die Geschichte nicht kenne. Der eine ift vielmehr fo vielfach begleitet von dem anderen, daß die Ifolirung fogar Ausnahme von ber Regel ist; also konnte auch von dieser Ritterschaft zugleich mit Brauchen ber Ibololatrie ein efoterischer Deismus gepflegt werben. Es mag baran erinnert werben, bag ber Sanger ber oben erwähnten Sirvente 10) eben ihr angeborte. Dürften wir annehmen, es fei auch in biefer Dichtung biftorische Wahrheit; Gefühle ber Art hatten nicht blos biefen ober jenen, fonbern viele Templer beberricht, fo hatten wir zugleich eines ber Inftitute ber Bropaganda der Aufklärung entdeckt. Die häufigen Reifen der Mit= alieber bes Orbens aus bem Orient nach Europa, die Gründung ber großen Orbenshäufer bafelbft 11), die Stiftung ber Gemeinden ber Affiliirten 12) waren ebenfo viele Mittel, ben Strom biefer Ibeen überzuleiten auch in die Chriftenheit bes Abendlandes, ober vielmehr mit ben bier aus eigenthumlichen Quellpuntten bereits entsprungenen fich zu vereinigen.

## XI.

Bu biesen gehörte nach wie vor die Stellung der Haresie gur Kirche wie dieser zu jener. Gleichwohl war die Wirkung auf

bie Stimmung in biefer Zeit boch eine verhältnismäßig neue. -Grabe an bem Bendepunkte ber beiben Jahrhunderte batte bie Bewegung der Katharer neben den stillen Eroberungen, welche die Walbenfer machten, ben höchsten Grad erreicht 1). Alle bisberigen Unternehmungen, diefelbe ju unterdrücken, waren bereitelt. Einem Lavastrom ähnlich breitete sie sich aus über weite einst blübende Gefilde bes fatholischen Kirchenthums, ohne daß man barüber Klagen von der Mehrzahl der Bewohner vernommen hätte. — Die großen Barone bes füdlichen Frankreichs ftanben nunmehr mit Ausnahme des Grafen Wilhelm VIII. von Mont= vellier alle mit ihren so ober anders begründeten Sympathien auf Diefer Seite 2). Die prächtigen Banketfale ihrer Schlöffer wurden die willig eingeräumten Stätten bes fegerischen Gottesbienftes 3). Man fah, wie fie nicht im Geheimen, fondern vor aller Welt die Ordinirten dieser Zufunftstirche durch Zeichen ber höchsten Bunft ehrten. Der eine ober andere verschmähete es nicht, ver= wandtschaftliche Verbindungen mit den Regern einzugehen. Graf Raimund Roger von Foir hatte eine Walbenferin zur Frau. Die eine feiner Schwestern gehörte biefer Gemeinschaft, die andere ber der Ratharer an 4). Das niedere Bolk fprach gern von diefen als seinen lieben Freunden und Verwandten 5). — Um so augen= scheinlicher bagegen follte ber Bruch mit bem Römischen Spftem werden. Einst hatten selbst die Magnaten in diesen Landen ihre Söhne bem Dienfte beffelben gewidmet. Bisthumer und Abteien waren vordem in großer Rabl im Besitz des hoben Abels. Der= malen war es ein feltener 6) Kall, wenn ein Mann biefes Stanbes als Bewerber um eine geiftliche Stelle auftrat. Ja, viele Bater hatten fich das Wort gegeben, ihre Kinder einer Bunft zu entziehen, welche um ber sittlichen Berwilderung, ber Unwiffen= beit, ber culturfeindlichen Stellung willen mit bem Aluche bes Saffes belaben, als Paria ber Gefellschaft auch burch biefen Act erkennbar werben follte. Seit Jahren konnte fein fatholischer Beiftlicher fich in Umtstracht auf offener Strafe feben laffen,

obne daß man mit Fingern auf ihn gezeigt batte. Der Name "Bfaffe" war' bas ärgfte Schimpfwort 7) in vielen Rreifen geworden. Sollte einmal eine Reife gemacht werben, fo blieben entweder die geiftlichen Gewänder zu Saufe, die Tonfur wurde verborgen, weltliche Kleiber wurden angelegt, ober aber man mußte burch eine ftarte militärische Bebedung sich gegen Ueberfälle schüten 8). - In der That nur die physische Uebermacht konnte bier und in Oberitalien die Autorität der katholischen Kirche als eine wenigstens icheinbare noch erhalten. Das entfetliche fittliche Berberben bes auf bas apostolische Amt pochenben Clerus batte länast den Aufruhr des Gewiffens geweckt, und dieser fich in eine Rritif entladen, welche das allgemeine Tagesgespräch ausmachte9). Soweit man auch fonft auseinanderging, barin war man in allen Ländern einverftanden: Männer und Frauen, Börige und Ritter, Laien und edlere Priefter, Monche und Papfte, Reger und Ratholiken bildeten eine gleichmäßig protestirende Gemeinde. ben Graben, ben Worten der Erbitterung unterschied man fich. — Und welchen Eindruck mußten diese machen, wenn man die thatfächlichen Zustände bei ben Rechtgläubigen und bei ben Errgläubigen mit einander verglich! - Dort die vermeintliche apostolische Lehre, bier die Nachahmung des apostolischen Lebens; bort bas fich Bruften mit ber geiftlichen Gewalt, bier bie Demuth ber geiftlichen Gelbstheiligung. - Freilich bas Urtheil ber meisten katholischen Apologeten 10) lautete ganz anders; sie leiteten bazu an, bas Augenfällige ber haretischen Sittlichkeit als Täufdung der Sinne, bas fromme Berbalten als teuflische Berstellung zu betrachten. Aber ber Erfolg ift ein boppelter gewesen. Die Einen, welche Auseinandersetzungen biefer Art lafen ober hörten, vertraueten nichtsbestoweniger ber eigenen Erfahrung mehr, als den Berficherungen Anderer, blieben fest in der Anficht, daß die sittliche Lauterkeit jener Berläumdeten eine Wahrheit sei, und famen folgerecht bagu, die fittliche Braxis gum Magitabe bes Dogmatischen zu machen oder gar zu dem Extrem, jene für unabhängig zu erklären von diesem <sup>11</sup>). Die Anderen, durch das Sophistische der Beweissührungen eingenommen und aufs Neue überzeugt, daß die katholische Kirche die ausschließliche Gnaden=Anstalt zur Pslege des frommen Lebens sei, verlangten grade in dem Interesse der öffentlichen Sittlichkeit Beseitigung des Häretischen um jeden Preis. Ihnen galt der keterische Glaube als Unglaube, Unglaube als Verbrechen; ein Cultus, welcher im Gegensaße zu der von der Kirche vorgeschriebenen eingerichtet werde, als Entehrung Gottes <sup>12</sup>). Die Bekehrung oder die Verztigung der Häretiker wird ihr Losungswort. — Die Curie hat es sich angeeignet, bald als ein allgemeines ausgegeben.

Die große Heerfahrt vom Jahre 1209, zu welcher schon das zwölfte Jahrhundert Vorspiele gegeben hatte, ward die blutige Orgie der Reaction. Die Kirche felbst legte die Rüftung an, um unter bem Banier zu fampfen, um welches bisber nur biejenigen fich gesammelt hatten, welche jum Kampfe gegen die Mauren und Seiben auszogen. — Ueber Leichenhaufen, über Trümmer von Städten und Dörfern ward ber Rrieg bes Glaubens gegen ben Unglauben fiegreich zu Ende geführt, um durch die Inquifition fich zu fronen. Es ift ficher, daß diese verheerender 13) ge= wirft hat, als die wiederholten Waffengange. Der wehrlos gewor= dene Leib der Häresie ift erft burch sie langfam zu Tode gemartert und begraben. Aber fterbend hat fie die Rachegeifter ausgefandt, welche Zweifel und Empörung, Die Stimmung ber Gleichgültigkeit und der Erbitterung in den Bergen vieler Taufende erweckt, -Gedanken der Auftlärung vielleicht unmittelbar in dieselbe über= tragen haben.

War doch das Katharerthum in gewisser Weise ein Mitträger 13\*) derselben gewesen. Ich sage das nicht, um seinen Grunds charafter damit zu bezeichnen. Sieht man auf die urersten Mostive, so kann es nach meinem Dafürhalten keine Frage sein, daß als dieselben die religiös-theosophischen, die ethisch-socialen Interessen betrachtet werden müssen. Ja die letzteren waren, wie es

scheint, die ursprünglichsten und blieben die vorwiegenden 14). Das Theoretische, wenig 15) originell, wie es war, sollte nur die theo= fophische Rechtfertigung ber praftischen Loftulate fein. Gine Unweisung zum seligen und beiligen Leben zu ertheilen, eine Ordnung bes Cultus und ber Sitte, eine wahrhaft geiftliche Gnabenanstalt an Stelle ber von bem Ratholicismus gefälschten gu gründen 16), war die bornehmfte Absicht biefer Gemeinde; nicht die nur den Verstand befriedigende Metaphysik, eine rationale Wiffenschaft 17) mitzutheilen, welche bazu bestimmt gewesen ware, die übernatürliche Offenbarung zu erfeten ober gar zu überbieten. tharifche Lehre follte nur bas rechte Verftandniß berfelben er= ichließen. In Wahrheit war dieselbe freilich ein Anderes, eine stark rationalisirende Umbeutung des Offenbarungsinhalts. Den Biberwillen gegen die Autorität 18) hatte ber neue Manichaismus bes Mittelalters mit bem alten gemein. Darum erwies fich auch ber Streit über ben Schriftfinn awischen biefen Saretifern und ben Ratholifen, so oft er auch wiederholt ift, als unfruchtbar: ber von ben ersteren geführte Beweiß war nur ein scheinbarer und entbehrlicher. Die Wahrheit ihrer Dogmen ftand von bemfelben unabhängig ihnen fest um ber Bernünftigkeit willen. Deßhalb versuchten benn auch firchliche Apologeten, burch vernunftige Argumente 19) ju widerlegen, aber meift nur, um ju er= fahren, daß fie nicht zu widerlegen vermöchten. Wie menichlich begreiflich daber, daß von benfelben über die Salsftarrigkeit und bie Unvernunft ber Gegner geflagt wurde. - 3hr ganges Shitem ift eine Berhöhnung ber Denfgesete, eine Carricatur ber Logif 20), bas eber Unlag zum Lachen 21) als zum ernften Rampfe giebt, bich es jest. Und boch meinten Ungablige, burch ben traditionellen Glauben ber Rirche, wie burch die Apologien jener ftolzen, in ber ächten Wiffenschaft fo gut geschulten Meister nicht befriedigt, von Etel bor bem unsittlichen Leben erfüllt, erft burch die Ratharer über bas Wefen diefer Welt und die Geheimniffe ber Gottheit aufgeklart zu werben. Jest begriffen 22) fie, mabrend fie borber

nur glaubten. Bon bem Dhifteriofen, welches bem Guftem an= haftete, von der Evidenz der Beweisführungen der Berfündiger angezogen, traten auch viele gebildete Katholiken über. Die Meinung, daß die Propaganda der Secte nur unter dem niederen Bolke gearbeitet habe, ift ein hiftorischer Irrthum. Trefflichste organisirt gebrauchte dieselbe eine doppelte Bekehrungs= methode: die eine war für jenes, die andere für die bobere Gefellschaft berechnet. Die eine 23) gab die Antwort auf die Frage nach der Seele Seeligkeit; die andere 24) leitete gur Befriedigung bes Wiffenstriebes, zur Erhebung über ben katholischen Bolksglauben an. In der That, die neuen Jünger konnten wohl auf ben Gedanken kommen, die Mündigen geworden zu fein. babin war ihnen zugemuthet, Alles, was in ber beiligen Schrift geschrieben steht, buchstäblich zu nehmen; jett erfuhren sie, bas Alte Testament 25) ware ein Werk bes Teufels, auch bas Reue mit Kritik zu gebrauchen 26). Vorbem war ihnen gefagt, alle Wunder der evangelischen Geschichte wären wirklich bistorische Kacta; nunmehr wurden sie darüber belehrt, daß man darin nur Symbole zu erkennen habe 27), feine anderen als geiftige Wunder habe Refus vollbracht. So lange fie Kinder gewesen waren, hatten fie die Mirakel geglaubt, welche alte und neue Seilige, Beilige und Unheilige gethan haben follten; als Männer vielleicht daran Anftoß genommen. Dermalen hörten fie die Predigt, alle diefe Thaumaturgen feien Gaufler und Betrüger 28), - die falichen Propheten, von denen der herr gesprochen habe. Das Gotteswunder ift in dieser Welt unmöglich. Der Teufel hat fie erschaffen, die Naturordnung als eine unverbrückliche gesett, aus welcher im Laufe ber Zeit die einzelnen Dinge mit Nothwendig= feit hervorgeben; fie bestimmt alles irbische Geschehen 29). Der Teufel ist es auch, welcher die Welt regiert, indem er die Natur= ordnung erhält. Diese Erhaltung ift die Wahrheit ber fatholi= ichen Borftellung von der göttlichen Providenz, als einer in die Welt eingreifenden, an die Gefete berfelben nicht gebundenen

Macht. — Einst war ihnen die von des Priesters Sand geweihte und verwandelte Softie ein bochbeiliges Mufterium gewesen; in inbrunftiger Andacht batten fie das Knie gebeugt, um ben gegen= wärtigen Seiland anzubeten. Seit ber Bekehrung vernahmen fie Worte bes Spottes über bas Zauberwerk 30), burch welches man bas arme Bolf täufche, und "ben Leib bes Berrn" agen fie taglich 31), fo oft fie einer Mahlzeit ber Genoffen beiwohnten. -Und was mochten fie empfinden, wenn fie jum erften Male Buschauer ber Scenen wurden, welche jum 3wed ber Traveftirung bes herrschenden Cultus recht eigentlich eingerichtet waren 32). Das Drama, welchem biefelbe längst nur zu ähnlich geworben war, wurde von Ratharern gespielt zur effectvollen Komödie. Man bekleidete fich mit den priefterlichen Gewändern, intonirte die vorgeschriebenen Gefänge in jodelndem Tone, gebrauchte bie beiligen Gefäße und äffte bie beiligen Sandlungen nach mit gravitätischem Ernste und satirischem Lächeln zugleich. Das Bublicum flatschte und jubelte, lärmte und lachte; felbst fatholische Laien, katholische Cleriker, welche zuweilen dabei gegenwartig gewesen fein follen, blieben barin nicht gurud. Gine Selbstproftitution wie diese machte bas fatirifche Schauspiel nur noch pikanter, wenn es in bem Saufe eines Katharers zur Aufführung tam. Aber auch die fatholische Rirche wurde zuweilen die Bühne des Theaters. Als Raymund VI., Graf von Toulouse, eines Tags bem Gottesbienste beiwohnte und die Worte bes Meffe lefenden Priefters bernahm "Der Berr fei mit Guch", befahl er dem hofnarren, welcher ibn zu begleiten pflegte, diefelben au wiederholen 38).

Noch häufiger sah man denselben freilich in den Versammlungen der Katharer; aber schwerlich, weil auch er ein ächter Katharer war. Wohl aber wollte er das unter Umständen werden. Ich denke, er hat zu jenen Weltkindern gehört, welche ohne irgend welchen sesten Glauben die Genüsse des sinnlichen Lebens ausstoften und doch, von der Furcht angewandelt, daß das, was man

von einer fünftigen Bergeltung fage, am Ende boch feine Sabel fein möchte, die Freiheit von der Strafe unter allen Umftanden fich fichern wollten. Berfündigte bas fatharische Evangelium nicht die Berteufelung diefer ichlechten Birflichkeit? - Alfo, fonnte im Sinne bes Naturalismus gefolgert werben, find in berfelben fittliche Aufgaben überhaupt nicht zu lösen. Statt bas zu verfuchen, laffe man es fich bier wohl fein, soviel man kann. In Saus und Braus in der Welt zu leben und doch die Gewißheit fich zu verschaffen, daß man bereinst fündenrein von berfelben abicheiben, in bas Jenfeits, falls es ein folches giebt, als Ge= heiligter übergeben werbe, ift die rechte Lebenskunft. Für das Eine forgt man felbit; für das Andere bürgt die in Aussicht genommene Beihe bes fatharischen Consolamentums. Graf Rabmund VI. hatte ftets, fo erzählt Beter von Baur-Cernay 34), verkleidete Katharer in seiner Umgebung, welche in jedem Augenblide ihm die Sand auflegen konnten, wenn ihm etwas Menichliches begegnete. Denn er glaubte, soviel er auch fündigte, durch biefe Ceremonie felig gemacht werben zu können ohne Buge. Diese Absicht hat er freilich nicht erreicht. Die Buße, welcher er fich entziehen wollte, ift fogar mit außerordentlicher Barte von ber Kirche ihm auferlegt 35). Aber diese felbst ift doch auch burch feine Buße in erheblicher Beife geschäbigt. Das tragische Geschick seines Lebens, die während des Albigenferkriegs und nach Beendigung beffelben an dem Gewiffen geübten Bergewaltigungen haben die Gedanken an die Gewiffensfreiheit 36) jum flareren Bewußtfein gebracht. Ja vielleicht ift grabe burch bas augenscheinlich Egoistische ber Plane ber geiftlichen Berrschaft auch in diesem Zusammenhange ber Dinge die Erkenntniß ber sittlichen Bedeutung bes Weltlichen geförbert. Wie oft hatte man bie Rirchenmanner, Priefter und Monche, Die Nichtigkeit bes Sinnlich-Irbifchen, ben ausschließlichen Werth ber geiftlichen Rirche als des Reichs Gottes vertheidigen boren! Dagegen für das Leben und die Leiden des armen Bolks in diefer Welt zeigte die fteife

fatholische Predigt oft genug ein nur geringes Mitgefühl 37). Die Rirche verhieß von der Roth bes irbischen Daseins erlöfen gu wollen und vergrößerte fie nur. Sie wollte die Schmerzen lin= bern und hatte boch fo eben erft erbarmungslos mit bem Schwerte gewithet. Konnte ba nicht ber Gebanke auffommen, bag ber Bestand ber geiftlichen Rirchlichkeit und eine menschenwürdige Erifteng Dinge feien, welche einander ausschlöffen? - Bare bas wirklich geschehen, fo wurde man weiter vermuthen konnen, daß die entsetliche Ratastrophe, in welcher die Kirche ihr theofratisches Regiment zu befestigen meinte, umgekehrt bazu gebient babe, bie Berfelbständigung bes Staats gegenüber ber Rirche vorzubereiten. Biel wahrscheinlicher aber als bies ist ein Anderes. Grabe bie von der Curie verschärften inquifitorischen Magnahmen haben die Gemüther, ftatt fie zu beruhigen und zu befestigen, verwirrt und entzweit. Die Berordnung (1229), daß die Knaben in dem viergebnten, die Madchen in bem zwölften Lebensjahre die Sarefie abichwören follten 38), leitete bie junge Generation fogar bagu an, fich mit dem bogmatischen Zwiespalt befannt zu machen. Bon Religionsscrupeln gefoltert, wuchsen vielleicht nicht Wenige auf. - Demnächst (1231) borte man von der Erneuerung bes Ranons, welcher ben Laien überhaupt bas Disputiren über religiöse Dinge unterfagte 39). Und boch schrieb man Apologien über Apologien 40), welche die Controversen zwischen Ratholicismus und Särefie erörterten. -

# XII.

Aber freilich auch andere gegen einen vielleicht noch schlimmeren Feind. — Derselbe war anfangs ein auswärtiger, aber im 13. Jahrhundert einheimisch geworden. Er stand der Nationalität nach auf Seiten der Saracenen, erwieß sich aber der Neligion Dubameds mehr ventager gefährlich als der Jesu Christi, — die ucgative Milut fetungen und Erläuterungen ber Ariftotelischen Schriften 1) aus bem Arabischen Spanien vordrang. - Es geschah bamals nicht zum erften Male, daß ber Islam von einer Ideenrevolution beim= gefucht wurde. Schon vierbundert Sabre früher hatte unter ben letten Ommajaden in Bagdad eine ähnliche begonnen 2). Bereits gegen Mitte bes achten Jahrhunderts erhob die Bartei ber Freidenker ihr Saupt, welche unter dem Namen der Mutaziliten bekannt ift. Unter jener Dynastie verfolgt, war sie von den Abaffiben, vornehmlich bem Chalifen Mamun's) begunftigt. 3a eine ihrer wichtigften Lehren hatte man als Staatsbogma verfündigt und mit Gewaltmitteln bem Bolfe aufzunöthigen berfucht4). Damals hatte es ben Anschein, als follte die Bolks= religion felbst verdrängt ober boch durch ein Sustem ber Aufflärung gereinigt werben. Es ift wahr, diefe Meifter und Schüler, ob fie gleich ben wunderbaren Ursprung bes Korans läugneten. griffen doch den Inhalt beffelben nicht direct an; ihre Arbeit war vornehmlich dem gewidmet, was fie Läuterung des Gottesbegriffs nannten. Die auf die Idee der Allmacht gegründete Brabeftinationslehre wurde verworfen, damit die Ueberzeugung von der Selbständigfeit ber Welt5), der menfchlichen Autonomie um fo mehr befestigt werben fonnte. Aber bas blieb ber Ratur ber Dinge nach nicht ein lediglich wiffenschaftliches, nicht ein gegen die religiöse Bolksvorstellung sich gleichgültig verhaltendes Unternehmen, sondern jene felbst follte umgebildet werden. Man läugnete jedes Gingreifen Gottes in den Weltzusammenbang, um ben Glauben an die übernatürliche Offenbarung felbit zu erschüttern. Die rationalistische Kritik bes Korans unterstütte Diefen Eindruck. Im Widerspruch mit der Meinung ber Altgläubigen erachteten die Mutagiliten benfelben für ein von Menschenband geschriebenes Buch, welches man immerbin Offenbarungsurfunde nennen moge, nur bag man beim Gebrauche bieses Namens jeden Gedanken an eine lediglich autoritative Geltung zu verbannen habe. Aller Autorität ward die freie Forschung, aller Offenbarung die Bernunft als bochfte Inftang entgegengesett. Alles, was fich als offenbarungsmäßig gebe, könnte nur insoweit anerkannt werden, als die Vernunft fich darin felbst erkenne; als widervernünftig fei das zu beurtheilen, was fich nur burch Berufung auf ein göttliches Machtgebot recht= fertigen fonnte 6). - Doctrinen, welche ebensowohl einen ernften Rationalismus als frivole Religionsspotterei verbreiten konnten. Der eine wie die andere, die Wirkungen beider laffen fich nach: weisen 7). Richt blos in ben Rreifen ber Gebilbeten, fondern auch hier und da unter dem niederen Bolke war der Zweifel an des Propheten göttlicher Sendung aufgekommen, die Achtung vor bem Gefete gefunken, ein fühles Rasonniren vielfach an die Stelle der Pietät, eine Dogmatifirsucht des Unglaubens an Stelle berjenigen ber rechtgläubigen Theologie getreten. — Noch in bem zehnten Sahrhundert waren Gespräche, in welchen man die Religion fritifirte, an ber Tagesordnung. Der Islam blieb nicht etwa die gemeinsame Voraussehung ber Streiter; im Gegentheil, die Kritik war eine durchaus unbeschränkte. In Bagdad bestand ein Club, an welchen neben den Moslems alt- und neugläubiger Richtung Juden und Christen, Materialisten und Atheisten Theil nahmen 8). In den regelmäßigen Berfammlungen durfte Reder ohne irgend welche Rücksicht feine Meinung barlegen und vertheibigen, die entgegengesette angreifen und abweisen. Aber die Berufung der Confessionellen sei es auf die Bibel sei es auf den Koran ward nicht gestattet; diese Kinder der Aufflärung wollten nur Bernunftgrunde erfragen und boren. - In der That, ein Zustand so erwünscht wie möglich, wenn die Religion ihrer Natur nach Gegenstand gesellschaftlicher Unterhaltung, ein Broblem ber Schulen ware. Bas Abalard im Abendlande in einem literärischen Gespräch 9) zu empfehlen versucht hatte, bas war schon zweihundert Jahre früher in Bagdad eine geschichtliche Thatfache gewesen. Indeffen alles Streitens ungeachtet war bie Wahrheit bennoch streitig geblieben; nicht aber bie Unfähigkeit ber Aufflärung, die positive Frommigfeit zu erfeten. Gelbft in ber Zeit ber Machtstellung war es ben Mutaziliten nicht gelungen, jene wirklich populär zu machen. Der endliche Erfolg war die Reaction bes Glaubens. Es bedurfte nicht 10) bes Staatsftreichs bes Chalifen Motawaffil, um einen Umschwung ber Denkweise aufzunöthigen. Der Sieg ber fich erneuernden Orthodorie voll= gog fich im Wefentlichen ohne feine Beibulfe. Der grublerische Rationalismus hatte nur bei einer Minorität fich Eingang verschafft. Selbst die partielle Bedrängung, die er erlitt, konnte die Sympathie nicht steigern. Und als glücklicher Weise balb genug jene relative Dulbung gewährt wurde, welche im Ganzen bas zehnte Jahrhundert hindurch gedauert hat, scheint er auch dann sich nicht erheblich ausgebreitet zu haben. Als endlich im Anfange bes elften Sahrhunderts die Erclusivität des alten Dogmas wiederhergestellt ward, bat wohl die Ueberzeugungsfraft der letten Mutaziliten Gelegenheit gehabt, fich zu erproben; aber es zeigte fich boch, daß diefe Denkweise im Drient aufgebort batte, eine culturgeschichtliche Macht gu fein. — Anderes bereitete fich bamals in bem muselmännischen Spanien vor. Freilich ben Almoraviden war jegliches Interesse für Wiffenschaft und Runft fremb 11). Gie blieben auch in bem eroberten Lande, ja wurden noch mehr, was sie gewesen waren, raube, bem Glauben ber Bater treu ergebene Kriegsmänner. Bon feinerlei Philosophie, selbst nicht von der apologetischen wollten fie etwas wiffen. Sogar bie Eremplare ber Schriften Gazalis, beren man habhaft werden konnte, wurden vernichtet. Nichts= bestoweniger haben diese Gewaltmittel ben philosophischen Trieb in den Spanischen Arabern nicht entwurzelt. Er erhielt fich nicht nur, sondern entwickelte fich unter bem Drucke in um fo inten= fiverer Beise 12). Bald nach dem Anfang des elften Jahrhunderts datirt geradezu eine neue Periode der philosophischen Literatur ber Araber. — Die berfelben angehörigen Leiftungen find ungleich zahlreicher und bedeutender als die der Mutaziliten. Dennoch hat diese neue (wissenschaftlich bedeutendere) Speculation in dem

Arabischen Spanien nicht die culturgeschichtliche Stellung sich fichern können, welche bie ber oben genannten Philosophen in bem Oriente eine Zeitlang behauptet hatte. Weber Berfolgung noch Märtvrerthum baben ihr eine ernste Theilnahme erweckt. Selbst ba, als die Dynastie ber Almohaden, welche die Berrichaft dafelbst begründete und während eines längeren Kampfes befestigte, ausschließlich für Gazalis Ideen eingenommen 18), mit der politischen Intoleranz die philosophische paarte und gegen die Freibenter einschritt: ließ dies das Bolt im Gangen ruhig geschehen. Rein Zeichen bes Mitleids ward fichtbar, als die Meister diefer Schule, Ibn Tofail und Averroes verjagt wurden. Der Erfabrungsfat, daß grade die Gedrückten durch Angiehung mächtig gu werden pflegen, bewährte fich in diefem Falle nicht unbedingt. Auf der Halbinfel ihrer Geburt haben beide mahrend ihres Lebens eine zahlreiche Jüngerschaar nicht um sich versammelt. Um so nachhaltiger waren die Eroberungen, welche fie nach ihrem Tobe außerhalb berfelben machten. Drei Jahrhunderte bindurch ift die Averroistische Weisheitslehre bas Arcanum ber Aufklärung in Europa geblieben. — Schon Ibn Tofail 14) hatte in der Schrift "ber Naturmenfch" (über beren Berbreitung unter ben Christen allerdings alle Nachrichten fehlen) die Möglichkeit ber von aller positiven Religion unabhängigen, lediglich burch die Selbstentwickelung ber Bernunft bedingten Erfenntniß der Babrbeit und ber moralischen Bilbung nachgewiesen, ja noch ein Mehreres. Sai weiß von feinen menschlichen Eltern; er ift burch einen Naturproces geworben. Er hat feinen Erzieher, feinen Unterricht, feine Erfahrung von irgend welcher Gefelligkeit, noch viel weniger von ben Wirkungen überweltlicher Caufalitäten. Tropbem bringt er mit Sicherheit ein irrthumsloses Wiffen von Gott und ber Welt zu Stande. Er hat Mes felbft gefunden, was er an geistigem Eigenthum besitt, die wahre Religion sich felbst gegeben, - nein, sich erfett. Das, was die geschichtliche Menschheit ber übernatürlichen Offenbarung zu verdanken meint,

ift burch eigenes Sinnen ermittelt worben. Darüber blieb fein Ameifel, als diefer Ginsiedler mit Afal, einem treuen Bekenner bes Islam, unvermuthet zusammentraf. Was ber lettere aus bem Koran berichtete, Sai als Resultat seines Erkennens gefunden zu haben erfannte, stimmte völlig zusammen 15). Der eine batte "die Wahrheit" durch die Tradition empfangen, der andere durch die Ratio begriffen 16). Der alte Saber beiber Mächte ichien ge= schlichtet zu fein, - nämlich burch völlige Besiegung ber einen burch die andere. Was der Traditionsmann an dem hat, was ihm als übernatürliche Offenbarung gilt, ift nichts Anderes, als ber Inhalt der natürlichen Vernünftigkeit, - für übernatürlich nur erachtet von der noch unentwickelten Bernunft 17). Was beide trennt, ift nicht ber Unterschied bes Uebernatürlichen und Ratür= lichen, fondern das Mehr ober Weniger bes Natürlich-Vernünftigen, was aber bennoch in Betracht ber geistigen Organisation ber Menschheit eine bleibende specifische Differenz begründet. Daß diese allerdings bestehe, das follen beide Unterredner bemnächst erkennen. Davon haben fie fich bereits überzeugt, daß Alles, was die Wiffenschaft in reinen Formen auspräge, die prophetische Rebe in der Hille der Vorstellung gebe 18); daß das nämliche, was bort in ber Weise ber freien Ueberzeugung fich aufdränge, hier durch die Autorität gewährleistet werde. Deffenungeachtet raumt man einander ein, daß bie Frage, ob an die Stelle biefer doppelten Art der Theilnahme an der Wahrheit die eine als die allgemeine treten könne, nur burch bie Erfahrung zu entscheiben fei. Es wird beschloffen, im Interesse ber Philosophie einen Missionsversuch zu machen. Ein Schiff, welches grade landet, giebt ben Freunden die erwünschte Gelegenheit zur rafchen Ausführung. Nach gludlicher Fahrt steigen sie an der Ruste einer Infel aus, beffen Bewohner bem Afal längst als geweckte Leute gerühmt worden waren. Allein fo fehr Sai fich bemühte, diefelben aufzuklären, alle Bemühungen waren erfolglos. Die Infulaner blieben die Autoritätsaläubigen, welche fie gewesen. Go oft ber

Philosoph rationelle Argumentationen vorbrachte, wurde ftatt ber Antwort die Frage laut, "wozu bas?" - Sprach er gar von ben rein fittlichen Mottven bes Sanbelns, fo erwiderte man, viel troftreicher seien boch die Berbeißungen des Bropbeten. Da ward es endlich beiden flar, daß es Scheidelinien in ber Menschheit gebe, welche keinerlei Wiffenschaft verwischen könne. Es bestebe einmal ein unabanderliches Geschick, daß die meiften Erbenbewohner für immer unmundig bleiben follen; die freie Erfenntniß ber Mündigen fei nur für Wenige 19). Darum muffe man es als eine weisheitsvolle Fügung der Borfehung betrachten, daß es zwei Wege zu ber Ginen Seilswahrheit gebe. Schwachen im entgegengesetten Kalle fehlen würde, bas haben fie unter ben bermaligen Umftanben in dem, mas fie ein Gebot der Offenbarung nennen, ebenfo, wie die fleine Bahl der Starken in bem wiffenschaftlichen Begriff. Burde jene Autorität burch Rweifel erichüttert werben, fo mußte mit ber Form auch ber heilsmäßige Inhalt verloren geben. Darum wäre es ein Frevel, wenn die Philosophirenden das Licht des esoterischen Gedankens auch benjenigen bringen wollten, beren Auge baffelbe nicht ertragen fann. — Das ift die Summe ber Lebre bes Ibn Tofail.

# XIII.

Ebenso meinte auch Averroes, für die große Menge sei die reine Wissenschaft nichts Anderes als Gift. Der Beise kann dieselbe nicht mittheilen; er darf es nicht. Diesen hörern würden seine Reden wie Worte des Wahnwitzes klingen 1). Oder aber halbeverstanden müßte sein Vortrag an aller Wahrheit irre machen. Der heilige Buchstabe, welcher diese auf die ihren Bedürsnissen entsprechende Weise darbietet, würde als Hülle erkannt, das also Verhüllte aber den zum begrifslichen Denken nicht Besähigten doch nicht durchsichtig werden können. Da somit durch die unausstüllbare Klust des Bildungsstandes eine wirkliche Verständigung

zwischen Glaubenden und Wiffenden verhindert ift; fo vermag man dieselbe nur durch die Mittel der Accommodation ju überbrücken. Das geschieht nicht allein durch die Enthaltung von jeglicher Kritik der Bolksreligion 2), sondern man hat auch positiv mit aller Chrerbietung von ihren Dogmen und Bräuchen gu reden, an diesen sich praktisch zu betheiligen 3); zudringlichen un= gebilbeten Fragern die Antwort zu verfagen. Statt in diesem Kalle irgend welche Auskunft zu ertheilen, hat man gleich den Traditionsmännern fich auf den Koran zu berufen 4). - Freilich nicht lediglich um Leute diefer Art zu beruhigen. Die Toleranz, welche hier empfohlen wird, dient zugleich als Deckung 5) ber unabhängigen Stellung des Philosophen. Diefer will nicht durch jene Bewegungen bes Böbels geftort werden, zu welchen es fom= men mußte, fobald die Bügel ber Autorität abgeschüttelt wurden 6). Grade barum muffen Biele gebunden werden, damit ber Gine um fo freier fich bewegen konne. Schon aus bem Grunde ift die Religion in der überlieferten Form zu dulben, nicht zu läutern, abgesehen bavon, daß das der Natur berfelben zuwider ift. Die in ihrem vollen Glanze leuchtende theoretische Wahrheit und die Religion ichließen fich aus. Nichtsbestoweniger ift zu fagen: alle Religionen find wahr, gleich wahr?). Bas Bahres benfelben beiwohnt, ift lediglich praftischen Gehalts; jede hat beffen fo viel, als fie fittliche Antriebe mittheilt 8). Und das fann jede auf gleiche Weise, so lange eine Religion für den Frommen die Religion ift. Erft wenn er die Erfahrung von der Mehrheit derfelben gemacht hat, kann er durch Bergleichung finden, daß die eine vollkommener 9) fei als die andere, und muß bann fo gewiß jene wählen, als im entgegengesetten Falle ber bisber gleiche Besit ber religiösen Wahrheit nicht mehr ber gleiche ware; bas Maß, die Reinheit der sittlichen Antriebe nicht die nämlichen blieben 10). Alfo handelten die Weisen in Alexandria recht, als fie die Religion bes Propheten 11) - benn diefe ift die voll= fommnere — annahmen, sobald sie zu ihrer Kenntniß gelangte.

Ebenso früher die Römischen Lehrer 12), als fie zu dem ihnen fund gewordenen Chriftenthum übertraten. Die anzuerkennenden Stufenunterschiede haben sich also auch geschichtlich als Wirklichkeiten bewährt. Gleichwohl verschwinden fie alle wieder im Bergleich mit der theoretischen Wahrheit in dem Grade, daß man jenem erften Sage ben zweiten gegenüberftellen fann: alle positiven Religionen find gleich falfch 13). In allen ift Rationelles und Anthropomorphisches 14), ächt Moralisches und Abergläubisches gemifcht; alle find Erzeugniffe ber natürlichen Gefchichte, Bervorbringungen bes unreifen Menschengeistes, welcher in ber Borstellung von einer übernatürlichen Offenbarung vielmehr bas unvermeiblich Inabaquate bes eigenen Denkens offenbart. Der Philosoph ift über alle diese Transcendenzen hinaus, ba er dieselben als Thatfachen nicht ber Geschichte, sondern des Geelenlebens begreift. Er zeigt fich außerlich als Bekenner ber Bolksreligion, nicht weil er felbst ein Bedürfniß der Art hat, sondern weil er bas der Unmundigen verfteht, diefen keinen Anftog geben will. Die Thefis "Niemand gelangt anders jum Wiffen, als durch bie Religion"15) ift eine Phrafe fei es ber Zweideutigkeit fei es ber Man fann in berfelben ben Ginn finden, Accommodation. welchen die beutlichere Formel ausprägt: baffelbe, was gewußt werben foll, ift zuerst zu glauben. Allein bas ift eben burchaus Erig 16). Glauben und Wiffen ichließen fich aus. Der Wiffende Melle nicht ber Gläubige, ift bas in ber Regel nie gewesen. top bedarf auch er ber Vorschule ber Religion, welche die Lebens 17) mittheilt. Diefes ift die Boraus: ach Averroes, welcher eine felbständige bgeleitet bat. Ja man trifft auf eine m mußte, er erflare bie theoretische ifches Ethos zu erzeugen, würde bas Bebenken, ob nicht auch Mei. Dber aber man batte

feiner die Autonomie und

Selbstgenugfamkeit fonst so laut verkundigenden Philosophie anzuerkennen. Die erstere Unnahme hat die größere Bahricheinlich= feit für fich. Unter Bedrängniffen durchgebildet, von den verfolgungsfüchtigen Orthodoren umlauert 19), hat der Averroismus ichon barum ben Charafter einer Bebeimlehre fich geben muffen, er hat benfelben aber immerdar auch aus freien Stücken bewahrt. Er bedurfte bes Gegenfates zur Bolfsreligion, um im Bergleich mit der Verknechtung der Meisten der geweiheten Minderheit das Bewußtsein ber Freiheit besto mehr zu verfüßen. Un dem Buchftaben foll bas Recht ber fpiritualistischen Deutung erhartet, gegenüber bem trabitionellen Cultus ber bes rationellen Wiffens 20) gefeiert werben. Grabe bas Efoterische bes Shitems ift bas wirksamste Mittel der Anziehung geworden, welche es ausgeübt hat. Aehnlich ben Dibfterien in Sellas hielten auch die diefer Arabischen Philosophie fich verborgen, um ben Suchenden eine um fo berrlichere Offenbarung barzubieten. Und wie Biele fanden, was fie fuchten und wurden Erwählte, - bald auch Evangeliften! - Die bereits erwähnten, jur Unterdrückung ber Averroiftischen Schule in bem Arabischen Spanien angeordneten Magregeln, die in religiöfer Beziehung confessionslofe Natur ber Lehre haben dazu gedient, die Verbreitung berfelben zu erleichtern. In dem Mutterlande bedroht, wurde sie besto eifriger und vorsichtiger von unvergleichlich rührigen Missionaren als das Evangelium ber reinen Wahrheit außerhalb beffelben verfündigt. Die meiften Saracenen wiesen dieselbe gurud; um fo ftarfere Sympathie für fie empfanden nicht wenige der philosophirenden Juden. Auf der Byrenäischen Salbinfel, abgesehen von den chriftlichen Gebieten, als Averroiften nicht ficher, überdies von Banderluft getrieben, zogen manche berfelben über 21) bas Gebirge, um in der Provence und Langueboc, bor allem in Marfeille, Narbonne, Montpellier Beziers nicht nur unter ben Bolfsgenoffen, fonbern mittelbar und unmittelbar auch unter ben Chriften Lehrer ber neuen Beisheit zu werden. — Und balb erwies fie fich auch unter diesen als

ein Hebel der aufklärerischen Bewegung von einer Wirkungsfraft wie kein anderer.

Ebenso hatte die Kirche die Philosophie des Aristoteles eine Zeit lang beurtheilt. Die Physik und Metaphysik wurden wiederholt verboten \*23), — um demnächst wieder freigegeben zu werden \*23). Der große Hellenische Meister konnte seit dem dritten Jahrzehend unbelästigt als der mächtige Berbündete hochgeseiert seinen Sinzug in die Sulturländer der katholischen Schristenheit halten. Ja den natürlichen Borläuser Schristi, den heidnischen Johannes den Täuser \*24) hat sie ihn genannt. Das Urtheil der Gläubigen über Averroes dagegen zeigte eine wesentliche Stätigseit, nur daß es sich mehr und mehr verschärft hat, — zu einem schlechthin verdammenden \*25) geworden ist. Erzseind des Christenthums, Erzgotteslästerer, Patriarch des Unglaubens waren seine Titel. Umgekehrt priesen die vielen Generationen "der Unsgläubigen" denselben als den Priester der Wahrheit, welche da frei mache vom Glauben.

## XIV.

Bu einer gewissen Emancipation von diesem, freilich zu einer völlig anderen als der, welche so eben angedeutet ist, kam es in dieser Zeit auf eine ganz besondere Veranlassung hin. Ich meine diejenige, an welche der Name der socialen wirthschaftlichen Wiedersgeburt 1) erinnert.

Diese hatte sich zu vollziehen angefangen durchaus unabhängig von den Thatsachen der Geschichte der Wissenschaft. Der excentrische Asketismus, die unnatürliche Vorherrschaft des theoretischen Triebes, die Ueberreiztheit der Intelligenz, welche — abgesehen von Roger Bacon<sup>2</sup>), dessen Lehrer Albert dem Großen<sup>3</sup>), Vincenz von Beauvais<sup>4</sup>) und Kaiser Friedrich II.<sup>44</sup>) — nicht weniger den Männern der positiven als der negativen Wissenschaft eigen waren, ließen den Sinn für Schähung des Werthes der materiellen Dinge

ichwer auftommen. Diefe baben erft burch thatfächliche Erweifung ihrer Bedeutung fich die gebührende Beachtung erwirten muffen: im Allgemeinen von der Erfenntnig nicht gefucht, drangten fie endlich fich berfelben auf. Auch ben confervativen Scholaftitern galten die metaphyfischen und theologischen Probleme nabezu als die einzigen ober boch als die vornehmften; die Betrachtung der Nieberungen bes gesellschaftlichen Lebens ward migachtet5). Mitt= lerweile waren biefe zu folden Soben geworden, daß fogar ein in foldem Grade an abstractes Speculiren gewöhnter Geift wie der des Thomas von Aguino sie nicht mehr übersehen konnte. Die ökonomischen Berhältniffe find von ihm in einer Art gewür= digt 6) worden, wie das bis dabin kaum vorgekommen war. Freilich ift baburch ber mittelalterliche Ibealismus nicht zum Bewußtsein seiner Berirrungen gebracht; aber man barf boch fagen, baß die Macht biefer Dinge benfelben zeitweilig übermannt bat. Die wirkliche geschichtliche Welt, die in ihren complicirten Bu= ftanden eine jo gang andere war, als fie nach bem Schema ber traditionellen Dogmatik fein follte, zeigte fich als eine fo realisti= iche Größe, daß fie felbst ben überspannten Theoretiker gur Löfung ungewohnter Aufgaben brangte. - Der Großbandel, in ber katholischen Kirche zeitweilig verdächtigt, war nun einmal da und wartete nicht erft auf die Weihe ber Rechtfertigung durch die Theologie. Die Kreuzzüge hatten den überseeischen Berkehr eingeleitet; das lediglich faufmännische Intereffe gab bemfelben einen Aufschwung, welcher die Europäische Menschheit in neue Bahnen führte. Bas eine nicht geahnte Folge ber ersten frommen Bilgerzüge gewesen war, bas Interesse an der Bölferfunde, wurde bas Motiv mancher fpatern Reifen in ben Drient. Ja bie Bergegenwärtigung ber mercantilen Vortheile mußte bas bebenklich abgeschwächte Bedürfniß neuer, dem beiligen Grabe zu widmenden Unternehmungen weden 7). - Durch bie Stiftung ber Sanfa 8) war weiter nicht nur der geschäftliche Verkehr in eigenthümlicher Beife geregelt, sondern auch dem Raufmannsstande in Deutschen

Städten die Stellung einer politischen Berbindung gegeben. Und wenn man bier und anderswo bie Reiseberichte bes großen Miffionars Wilhelm Rubruquis las, fo erregte bie Schilberung ber religiösen Zuftande wohl kaum größere Berwunderung als die Beschreibung ber Beschaffenbeit ber Länder des fernen Oftens und feiner Bolfer 9). - Dazu tam, bag bie ftatt ber Natural= Bertaufdung aufgefommene Geldwirthichaft 10) ben Umfat ber Baaren in einer Beife erleichterte, daß schon in Folge beffen die gefellschaftlichen Berhältniffe verändert werden mußten. frühere Suftem batte ben Kaufmann an die beimische Scholle gebunden und boch zugleich zu vielen fleinlichen Reifen genöthigt. Gar mubfam und in unficherer Ausficht auf Gewinn mußte berjenige aufgesucht werben, welchem man bas Gine ober Undere von bem Ueberfluffe bes Ertrags bes eigenen Bobens glaubte anbieten zu können, um bafür eine Baare abnlichen Berthes gurudzuempfangen. Und wie vielfache Berlufte batte bisber die nur ungefähre Berechnung beim Umtausch verursacht! - Sett war ein Tauschmittel in Anwendung gebracht, welches alle Waaren, fo toftbar, fo gering fie fein mochten, fofort erfette. Diefe gingen in die Ferne; ber Sändler konnte babeim bleiben, um bier die Zahlung abzuwarten. Und bas nicht allein. Das Gelb bewirfte eine Umwälzung bes gangen alten Ständemefens. Der Geburts- und Gigenthumsabel in Deutschland fab fein altes unverhältnismäßiges Uebergewicht erheblich vermindert. Arbeiter, welcher für feine Lieferungen Münge empfing, war seitdem gang anders gestellt 11); er vermochte die Wertzeuge und Materialien, beren er bedurfte, nicht nur zu faufen, wo er wollte, fondern auch die Ergebniffe feiner Müben Anderen zu viel höheren Preisen anzubieten. Er war unentbehrlich geblieben wie bisher, aber ungleich unabhängiger, ein wirthschaftlich felbständiges Glied ber bürgerlichen Gefellschaft geworben. - Mannichfaltiger gestellt als bisher, zeigte biefe auch mannichfaltigere Beburfniffe. Dieselben zu befriedigen, die Welt zu genießen und zu beberrichen, wurde von ihr als ein menschliches Recht begriffen; ber Betrieb ber weltlichen Arbeit als ein Werk, welches ber Regelung burch bie Rirche nicht bedürftig, burch fich felber sittlich gewerthet fei. Grade die auch durch die Thatfachen, welche wir fo eben berücksichtigt haben, motivirte Unterscheidung des Weltlich-Sittlichen und bes Religios-Rirchlichen gehört zu ben Beichen, welche eine neue Zeit ankündigen. Diese hat noch nicht wirklich begonnen, aber fie bereitet fich bor namentlich feit bem Ausgange bes Kampfes bes Papftthums mit bem Raiferthum ber Sohenstaufen. In diesem hatte bas erftere bem Augenscheine nach gefiegt, aber - wie bereits oft genug nachgewiesen ift - zugleich eine nicht zu verwindende Niederlage erlitten. Die politische Centralgewalt ber Abendländischen Chriftenheit war, außerlich betrachtet, von ber firchlichen überwältigt; aber diese wurde barum nicht die Richt sowohl gegenüber ber Einheit ber Kirche als alleinige. neben biefelbe ftellte fich die Mehrheit der einzelnen Staaten nach und nach beziehungsweise felbständiger in Kraft des Bewuftfeins von der Murbe des Staats, von der Eigenthümlichkeit der Nationen. - Die Ibeen der weltlichen Cultur blieben nicht die Entbedungen nur ber Gebilbeten, wie in ber vorigen Beriobe, fie leuchteten an bem geschichtlichen Sorizonte ber bamaligen Generation auf; fie forberten nicht blos die Berwirklichung, fie berbürgten biefelbe.

Um so begreiflicher wird es, daß die Bewegung der religiöjen Aufflärung ihren Fortgang hatte im dreizehnten Jahrhundert. Aber auch in diesem sind die Gradunterschiede sorgsam auseinander zu halten. — Ein Anderes als die selbstbwußte Tendenz
sind die Ansätze und Neigungen zur Aufklärung.

Ich suche zunächst diese aufzufinden.

### XV.

Wir haben ein Recht die Troubadours erst hier zu nennen. Längst hatten sie freilich im Süden wie im Norden Frankreichs gefungen; aber in bem breizehnten Jahrhundert farbte fich ber Gefang anders. Der Ton ihrer Lieber ward in Bezug auf firdliche Dinge umgestimmt. - Sie waren von haus aus bie vornehmen weltlichen Dichter im Unterschiede von ben plebejischen Baganten 1) gewesen; allerbings meift niebern Ursprungs, aber auf den Schlöffern ber Notabeln nicht blos die Theilnehmer an ber Feier ihrer Feste, sondern felber bochgefeiert, darum aristofratischen Sinnes und ftolg barauf, bag nicht wenige ber großen Barone, ja regierende Fürften es nicht verschmäbeten, fich ihre Benoffen 2) gu nennen. Ihre Poefie war während ber beiden erften Jahrhunderte bes Bestehens überwiegend die Musik bes heiteren scherzenden Frohsinns ober der wilden Kampfesluft des Saffens. Religiöfe Dinge wurden aus Bedürfniß felten gepriefen, nie getabelt. Es fehlte fowohl für bas Gine als bas Andere bas rechte Berg. — Wir erinnern baran, daß in der Provence die beidnischen Gebräuche mit driftlichen gemischt sich länger erhielten 3) als anderswo; die firchliche Reform der Carolinger scheint daselbst nicht durchgedrungen zu fein 4). Die hier einst gepflegte Griechische und Römische Cultur fant, während das volksmäßig Mythologische in driftlicher Berfleidung fortdauerte. Und die neue Bildungsepoche feit dem 11. Jahrhundert war gleichfalls nicht ohne fonkretistische Elemente geblieben. Jübifches und Arabifches, Chriftliches und Atatholifches gingen neben einander ber, ohne auf einander zu ftogen 5). Das gemeinsame Culturintereffe scheint die confessionell gemischte Bevölferung gur Uebung einer gleichen Tolerang geeinigt gu baben. Fröhliche Spiele und weltliche Festlichkeiten waren ben Provençalen unentbehrlich. Um fo empfindlicher würden die Barten der Ausschließlichkeit der katholischen Rirche verlett haben, hatte biefelbe nicht auch bier bie oft bewährte Schmiegfamkeit gezeigt 6). Der Clerus verstand es in rechter Burbigung ber Stimmung ber Provençalen bem Geiftlichen auch ein Beltliches beigumischen 7). Dennoch ift es ibm nicht gelungen, fich bier einen ebenso intensiven Ginfluß zu verschaffen wie anderswo.

Das fann man behaupten, ohne genöthigt zu fein, bas Recht ber Folgerung anguerkennen, bag vom Anfang bes Mittelalters in Subfrankreich eine kirchenfeindliche Opposition das Serrschende ober auch nur das Ueberwiegende gewesen ware. Dazu kam es erft viel später. Vordem war wahrscheinlich eine abgeschwächte Kirchlichkeit bier bas zunächst in die Augen Fallende; ebenfo unter den Troubadours innerhalb wie außerhalb der Provence. Wird uns boch erzählt, daß nicht wenige berfelben fei es lebensmube sei es burch harte Geschicke gebeugt aus bem Getummel bes Weltlebens in das Kloster flohen oder die Priesterweihe begehrten 8), gar viele Cleriter nicht um religiöfer Scrupel willen, fondern um bichterische Bedürfniffe zu ftillen, bas weltliche Cangerleben erwählten ). Indeffen barf man bas Gewicht biefer Beispiele nicht überschäßen. Diefelben find Zeugniffe für ben raschen Wechsel ber Stimmung Ginzelner, nicht für die beharrliche Sarmonie ber Richtungen beiber Stände. Im Gegentheil, diese trennte in der That eine nicht unerhebliche Berschiedenheit ber Lebensansicht. Wenn biefe langere Zeit verbectt wird, fo ift das eine Thatsache, welche nur die Bahl ber historischen Inconfequenzen vermehrt. Es ift wahr, jene Dichter haben auch die Kirche verherrlicht, zu Kreuzfahrten aufgerufen 10), in begeifterten Worten bas beilige Land als Ziel ber frommen Sehnfucht zu ichildern gewußt; neben ben vielen fröhlichen, icheltenden, ftrafenden Sirventen weltlicher Art ift auch dieses ober jenes fromme Lied, in dem Metrum nicht weniger correct als in bem Dogma gedichtet worden; aber Offenbarung ihrer eigenthumlichen Stimmung ift das Alles nicht. Beweglich genug in ben fatholischen Bolksglauben sich hineinzuleben, fannten die Troubabours benfelben boch nicht als ihre geistige Seimath. Die Religion, welche sie täglich verkündigten, war die der Loyalität, ber Chre, ber Courtoifie 11). - Alfo bedurfte es nur eines Falles, welcher geeignet war, die berkömmlichen Illufionen über diefe Bereinbarfeit ber Intereffen ju gerftreuen, und ber Bruch mit

ber Kirche fam als vollzogener zum Bewußtsein 12). Das war in biefem Rufammenbange ber Dinge bie Bebeutung bes Albigenferfriegs. Die gange Erifteng ber Troubabours, ihr Leben und Dichten war in Frage gestellt, wenn die großen Barone als Schutherren ber Reger unterlagen. Alfo wurden fie mit wenigen Ausnahmen 13) als die Apologeten beider die scharfen Polemifer gegen die Kirche. Gin Kampf um bas Dafein begann, in welchem Diefe ftreitende Boefie erft ihre Gelbsterkenntnig erftritt. Der Saß gegen die das freie, weltliche Leben fnechtende geiftliche Autorität wird nunmehr bas Element, in welchem fich ihre Pfleger beraufchten. Rein Wort galt ihnen für zu hart, um ben Clerus biefer Beit ju guchtigen. Denn in biefer Krifis offenbart fich, wie fie urtheilen, nichts Anderes als der Bund der Unwiffenheit mit der Berrichfucht 14), bes Lafters mit ber Dacht 15), ber Berfolgungs= fucht 16) mit bem Boblleben, geschloffen gegen die Freiheit, Die Tugend, die reine Sitte, die humanität ber Cultur. Das fagen fie nicht in ber Absicht, ben Inhalt bes baretischen Glaubens zu vertheidigen 17). Ein dogmatisches Motiv ihrer fatirischen Bolemit läßt fich überhaupt nicht nachweisen. Es ift ber Einbrud ber nacten Gewalt, ber lauernden Inquifition, bes alle Berföhnung18) abweifenden Berbammens, welcher ihr fittliches Bewußtfein gur Emporung aufreigt. Das entfepliche Schicffal ber Albigenfer, welche Beter Cardinal als die Reinen im Gegenfate zu den unreinen fatholischen Religionsbienern, als bas Mufter ber Tugend im Widerstreite gegen die Gunde meinte fennen gelernt zu haben; die Wahrnehmung, daß diese triumphire, jene unterliege, verbufterte mit Einem Male bas gange bichterische Denken biefes Cangers. Statt eines Rügeliedes fang er ben Rluch 19). Die Welt, in welcher alle fittlichen Berhältniffe in bem Grabe verfehrt find, wie in ber gegenwärtigen, ift ein Birrwarr, bas Gegentheil eines vernünftigen Dafeins. Die Geschichte ber letten Tage bat bewiesen, daß berjenige ein Thor ift, welcher glaubt, auf biefer Erbe ethische 3wede erreichen ju fonnen. Jebermann,

welcher es bier zu etwas bringen will, nehme jene Pfaffen gum Borbilde, welche Alles, was das frevle Serz begehrt, fich zu verschaffen wiffen mit offenbarer Gewalt ober scheinbarer Gute, burch Beuchelei ober Schmeichelrebe, burch Ablag, Bann, Prebigten, Meffelefen - fei es mit Gott fei es mit bem Teufel 20). Wer von beiben regiere, weiß ber Troubabour nicht zu fagen, nicht aus Mangel an Urtheil, fondern weil der Weltlauf feine Grundlage zu bemfelben bietet. Rur bas ift ficher, bag bie Erfolge und ber Werth ber Sandlungen, bas Gelingen ber Plane und die Motive in der erfahrungsmäßigen Wirklichkeit in einem irrationalen Berhältniffe fteben; daß die ideale Beltordnung, welche das fittliche Bewußtfein fordert, und die reale in Widerfpruch mit einander find. Und um den augenscheinlichen Beweis zu führen, wird grabe an den geiftlichen Stand derjenigen Kirche erinnert, welche als die Segen und Frieden bringende fich felbst anfündigt. Sie will die allein feligmachende fein und verbreitet boch in dem Bereiche ihrer Herrschaft die Schreden der Berbammniß. Sie hat als die beilige auch ihre beiligen Briefter, und doch find diese Mufter ber Unbeiligkeit. Gie felbft, die fich anmaßt, bas Welträthfel zu lofen, ift felbit die rathfelhafte Geftalt in diefer rathfelhaften Welt. Gie predigt ein gufunftiges Bericht: Gott wird über Geligkeit und Unfeligkeit entscheiben. Aber Peter Cardinal bestreitet ibm die Befugniß bagu. Statt fich bem Urtheilsspruche zu beugen, will er bereinft eine Gelbit= apologie veröffentlichen 21), welche die Voraussetung beffelben erschüttern foll; bann foll von ihm eine Rebe gehalten werben, welche ben ganzen himmlischen Sof in Erstaunen verfeten werde. Der hier Thronende meint richten zu können nach Belieben. Allein warum hat er bann die Sterblichen auf biefe Erbe ge= bannt, - in biefes Reich ber Nieberträchtigkeit und ber Gunde verpflangt? - Bon Geschöpfen, welche gar nicht verlangt haben geschaffen zu werden; von Wefen, welche bazu verurtheilt find, bort die Zeit eines qualvollen Lebens zuzubringen; von schwachen

Menschen, welche biefe Schwachheit fich nicht gegeben haben und noch bagu ben Angriffen bes Teufels ausgesett find, will er Rechenschaft für ihre Fehler verlangen? Für Fehler, welche fie felbst nicht verschuldet haben, welche verschuldet find durch Geschicke der Unvernunft? — Das hieße doch nichts Anderes als den Bankerott erklären; felber eingestehen, daß die Rechnung ber irdischen Weltordnung eine falsche gewesen fei. Wenn Gott biejenigen verliert, welche er hätte gewinnen können, wenn er ihnen eine beffere Welt bereitet hatte, fo kann er dieferhalb nicht fie, fondern nur fich felbst anklagen. Auch wurde, meint ber Spötter, Die Ehre bes jenfeitigen Pförtners auf bem Spiele fteben, wenn er nicht alle, welche Ginlaß begehren, einlaffen bürfte. Ja ber Sof des himmlischen Königs wurde eine bedenkliche Unordnung zeigen, wenn nur die Ginen lachten, die Anderen weinten; Alle muffen lachen, Alle jubeln. — Ober ware Gott etwa fouverain auch über bas Recht? - Co wenig, bag man ihn felbst auf Grund bes Rechtes wurde gur Rechenschaft gieben konnen. -In ber That, nicht bas Wort eines Menschenherzens in Thranen; ein Menschenberg voll titanischen Tropes entladet fich barin. - Aber nicht feine bleibende wesentliche Stimmung. Bon biefem Troubabour war noch vieles Undere in gang anderem Sinne gedichtet. Er batte Stunden erlebt, in welchen bas Bewußtsein um bie Selbswannwortlichkeit flar und unzweideutig war. Nicht bie unveridu Edwäche ber Menschennatur, sondern die fittliche Schulb bie Seligfeit icheint nicht als ein zu bewhern als eine Gnabengabe bes Gunben pergebuna werden. Niemand barf fie erhoffen, of 22). - Inbeffen fromme Bebant ringen aber auch vorüber. Um io fatirifden Bolemif. Er batte bie. brt, - von bem Schidial ba. bie Schlechten zu des Mönchs als

gegen die Schmerzen, welche ihm ber Anblick des Unrechtleidens bereitet. Und dieser wurde ihm während der blutigen Katastrophen in Südfrankreich alle Tage aufgenöthigt. Das war für eine Natur, wie die seinige zu viel. Sie konnte das Dasein in dieser Welt mur ertragen, indem sie dieselbe als eine durch Unsvernunft verzauberte verspottete. Die pessimistische Betrachtung ward ihm die Voraussehung der Persissage. Sie soll dem Gequälten die alte Lust wiedergeben. Jeht werden nicht mehr Menschen mit der Geißel der Ironie gezüchtigt; Gott selbst wird geshöhnt, die Welt als das verunglückte Machwerk eines saunenhaften Wesens geschildert, welches selbst nicht weiß, was es will, — das Schicksal des Menschen als ein grausiges Verhängniß, das man nur dadurch sich mildern kann, daß man den Urheber besselben durch seine Spottreden ärgert. —

#### XVI.

Much in ber Deutschen Poefie dieser Zeit bemerkt man mehr als einen fei es ffeptischen fei es aufflärerischen Rug. Es ift nicht zu bestreiten: bas hierber gehörige Aggreffive richtet fich weit mehr gegen bas verderbte Kirchenthum 1), die Serrichsucht ber Papfte 2), die Unfittlichkeit ber Briefter 3), die Frrungen bes Aberglaubens 4), den Betrug, der mit den Reliquien getrieben wird, als gegen die katholische Lehre. Dennoch fehlt es nicht an einer Polemit auch gegen biefe. Ja wir mußten bas eben ge= gefällte Urtheil fofort widerrufen und im Gegentheil erklaren. grade die Lehre würde noch schärfer kritifirt, als alles Andere, wäre die Anficht über Motive und Zwede einer ganzen Literaturgattung ficherer, als fie es ift. Wir besitzen nicht wenige ben Frangösischen Kabliaur5) ähnliche Deutsche travestirende Gedichte, in welchen nicht blos die Carricatur des Heiligen, sondern das Heilige felbst verhöhnt au fein scheint 6). Indeffen es bleibt bier wie bort zweifelhaft, inwiefern bas in Wahrheit als ein fich Bergreifen an ben Gegenständen des Glaubens von der damaligen Generation empfunden worden fei. Das Mittelalter hat auch fonst neben einander er= tragen, was einer anders benkenden Zeit unvereinbar erscheint. Die finnliche Andacht und ber tede Bolfswig vertauschten guweilen ihre Tone, ohne eine Profanation, wie es scheint, zu beabsichtigen. Aber vielleicht auch ohne dieselbe verbüten zu wollen. In jedem Falle zeugen Erscheinungen ber Art für einen relativen Indifferentismus ober boch für eine Berabstimmung bes Efftatisch-Bifionaren ber fatholischen Frommigfeit. Diese bichterischen Travestien und jene Schwänke und Erzählungen 7), welche drollig und bitter, bumoriftisch und treubergig die Thorbeiten und Gebrechen im Leben bes Clerus und ber Laien, ber Ariftofratie wie bes niederen Bolfes in literarischen Bilbern barftellen, um gu fpotten ober um zu beffern, die in England 8), Frankreich 9), Deutschland 10) vielfach gefucht und gelesen wurden, zeigen ben geschärften Blid für die Wirklichkeit, die fich ernüchternde Betrachtung ber Berhältniffe biefer Belt und treten damit in einen unwillführlichen Gegensatz zu bem träumerischen Ibealismus, welchen Kirche und Minnedinst genährt hatten. — Auch der Pfaffe Amis ift von dieser Neigung nicht frei. Nicht blos daß ber Wiberwille gegen die höbere Geiftlichkeit oft genug fich Ausbruck giebt; auch eine gewiffe Eingenommenheit direct gegen den Aberglauben 11), indirect gegen bas Supranaturaliftische überhaupt balt fich, wie es scheint, im Großen und Gangen nur begbalb gurud, um in einzelnen Fällen fich um fo wirksamer offenbaren zu können. "Richt blos in der Geschichte des Ropfes des heiligen Brandanes 12), sondern auch in jener anderen 13), in welcher einer Bäuerin vorgespiegelt wird, daß Gott einen am Abend verspeiseten Sahn wieder lebendig gemacht habe, wird die Bundersucht verspottet, noch schonungs= lofer aber das Treiben berjenigen Geiftlichen gegeißelt, welche bergleichen mit bewußter Absichtlichkeit jum 3wed ber eigenen Bereicherung migbrauchen 14)". - Auch Walther von der Bogelweibe scheint Augenblicke erlebt zu haben, wo Scrupel an bem Weltregiment ihn anwandelten. Sieht er auf den beiligen Stuhl

benjenigen, welcher darauf sitt; denkt er an jene, welche denjenigen, welcher darauf sit; denkt er an jene, welche versches göttlichen Worts, dasselbe versches denjenigen, welcher darauf fist, den Worts, daffelbe vers enr Amte nach Verkündiger des göttlichen Worts, daffelbe vers fälschen, so brängt sich ihm die Frage auf die Lippen, wie lange Gott benn schlafe 15). Und nicht beruhigender ift ber Blid in die weite Ferne. Das beilige Grab steht nach ber Berheißung ber Rirche unter bem Schute ber Engel bes herrn; bennoch fiebt man diefelben niemals in bem noch immer andauernden Rampfe. Die treuen Wallbrüber ringen und bluten; die Engel feiern. Richts ift von ihnen bagu gethan, bie Beiben gu "gerftoren". Und boch wollen fie gepriesen fein! - Der Dichter ift fed genug, fie gur Bescheibenbeit ju ermabnen. Gie um biefes Nichtsthun willen loben, würde nichts Anderes beißen, als ben Spott ber Beiden berausfordern. Berr Michael, Berr Rafael und Gabriel follen erst wirken, bann Lob empfangen 16). Nicht als ob der Ausgang bes beiligen Rrieges von bem Gingreifen ber himmlischen Geifter abbangig gemacht wurde. Walther ift weit davon entfernt, ben endlichen Erfolg diefer Waffengange ber Bolter als zweifelhaft gu benten, biefelben mit bem Streite ber beiben monotheiftischen Religionen felbst zu vergleichen. Richt ber jest noch ungewisse, von der Butunft aber ju erhoffende Sieg ber Chriften über Die Saracenen foll die Entscheidung in Betreff ber mahren Reli= gion bringen. 36m ift es ja ficher 17), bag bas vielumftrittene Palaftina boch allein ben Chriften als bem wahren Bolke Gottes zufallen werbe. Nur die Erfahrung qualt ihn, daß bas Erbe immer noch nicht in ben alleinigen Besit ber Berechtigten ge= fommen fei. Aber barum ift er boch fein beschränkter fatholischer Particularift. Der Berr, welcher alle lebenden Bunderdinge gefchaffen bat, gilt nicht als ein mablerisches Parteihaupt; ber Gultus ber herrschenden Kirche nicht als ber einzige. Nimmer foll die Mitglieder berfelben ber Gedanke an eine launenhafte, fie bevorzugende Gunft bethören. Chriften, Juden, Beiden fonnen Gott wirklich bienen 18). Das Verhältniß der Chriftgläubigen Bu bem breieinigen Gott ift nirgends angetastet, aber beleuchtet

burch die Lehre von bem Berhältniß aller Menichen ju bem gemeinfamen Schöpfer nicht blos von biefem Minnefanger, fondern auch bei anderen. Aber von dem einen in diefer, von dem anderen in jener Beife. In Walther ift ber inbrunftige, in fo manchem herrlichen Liebe fich felbst verkündigende Glaube an den Erlöser und feine Seiligen noch nicht burch bas Bewußtsein von ber Burbe auch bes natürlichen Menschen irgendwie gedämpft. Der eine besteht neben dem anderen ohne erkennbare Disharmonie. Dagegen im Freibant 19) ift die Coerifteng ber brei monotheiftiichen Religionen nicht blos ein geschichtliches Fragezeichen, sondern, wie es icheint, auch ein religiöfes. Chriften, Juden, Moslems (-Seiben) habern mit einander in der Welt bes Ginen Gottes. Sie alle rufen in verschiedener Beife Denfelben an, der ihnen in gleicher Beife bas Dafein gegeben hat. Die Confessionen find verschieden, ber Berr bes Alls ber nämliche. Und boch meint jede im Gegenfaße zu ber anderen die Gottgewollte zu fein. Ob die eine das wirklich ift? -Wer mag ben Streit schlichten? Das foll man bemjenigen über= laffen, welcher ben Streit, Die Streitenden felbft fannte, ebe benn er fie ichuf, fo rath ber Dichter 20), ichwerlich um bas Reft= balten an ben religiofen Differengen ju empfehlen. Bielmehr diefelben zu neutralifiren ift die Abficht. Gegenüber ber Musichlieflichkeit, mit welcher jebe ber habernben Barteien fich ben Befit ber Bahrheit zuschreibt, wird baran erinnert, bag ber Gine herr boch biefen allen bas gleiche Wetter gebe. Der abstracte Cat von der alleinfeligmachenden Rirche wird nicht beftritten, aber die unvermeidliche Confequenz deffelben burch erfahrungsmäßige Thatfachen in erschreckender Beise illustrirt. Der größere Theil der dermaligen geschichtlichen Welt ift unläugbar nicht katholisch. Darum "wenn Reger, Juden, Beiben von Gott follten geschieden fein, wurde der Teufel das größere Seer haben". Die Frage endlich, warum ber eine Menich verloren, der andere zu Gnaden erforen fei, wird zwar nicht beantwortet, fondern durch die Er= ragten "zu viel" zumuthe, abgewiesen;

aber der Spruch 21): "Gott mag und foll thun, was er will". kann ebensowohl ironisch als ernstlich gemeint sein. Und in jedem Falle bat der Glaube an den Ginen die Welt ohne Ansehen der Perfon regierenden, gur Spendung ber Seligfeit an Alle bereiten herrn bas enge bogmatische Crebo erweitert. Dem gegenseitigen Saffe der Menschen wird der Gebanke an die einheitliche Schöpfung Gottes entgegengestellt. Im Sinblick auf die gleichmäßige Ordnung in der Natur erscheint der Zwiespalt der geschichtlichen Religionen, welchen "die Offenbarung" nach der Ausfage ber Kirche als einen nimmer auszugleichenden verfündigt, in einem um fo bebenklicheren Lichte. - Richt blos bei Freibank. In Sugos von Trimberg Renner 22) begegnet uns ein dem Wortlaut nach ganz ähnlicher Sat. Und in Wolframs Willehalm 23) lieft man Beweisführungen, die benjenigen ahnlich find, welche im awölften Sahrhundert 24) in den Rreifen der Aufgeflärten gern gebort wurden. Ift die Seliakeit bedingt durch das Rennen und Bekennen bes katholischen Glaubens, wie reimt fich bas mit ber biblischen Geschichte bes Alten Testaments? — Abam war boch weder Fraelit noch Chrift; er war im Grunde ein Beide; ebenfo Senoch, Roah, Siob. Richtsbestoweniger werden biefe brei um ihrer Frommigkeit willen gepriesen, der erfte fogar durch eine Entrückung belohnt, welche ihm ben Tod ersparte. Und die beiligen drei Könige, welche famen, bas Jefustind anzubeten, fonnen boch barum nicht ber Berbammniß Preis gegeben fein, weil sie nicht in dem Falle waren, getauft zu werden. Würden überhaupt alle Afatholiken, welche doch gleicherweise Kinder des himmlischen Baters find wie die Ratholiken, von der ewigen Celigfeit ausgeschloffen, mußte bann nicht ber Schmerz bes Baterherzens Gottes ein unerträglicher sein? — Und wird daffelbe schließlich nach Maßgabe des Dogmas urtheilen? — Sollten das boch nicht einmal die Menschen thun! -- "Frage nicht, ob ich ein Beide bin, beißt es im Ortnit 25), wenn nur meine Treue gut ift und ich Dir mehr Dienste leifte als ein Chrift". - 3ch weiß nicht, warum so Mancher ben Christennamen und die Taufe empfangen hat, ber boch in die Hölle kommt, verkündigt ein Unbekannter im Biterolf 26).

### XVII.

Das meinte vielleicht auch ber gleichzeitige Roger Bacon, ber große Brittische Reformer, aber boch in einem anderen Sinne. -Auch er übte Kritik, aber nicht als eine blos gelegentliche. Richt allein daß dieselbe von ihm im Detail und in bewußter Reflexion burchgeführt wurde; fie follte ihm auch zur Unterlage einer pofitiven Leiftung bienen. Aufflärer wollte er in außerorbentlicher Beife fein. Aber gunächst galt es aufgurütteln und zu weden, au ftrafen und zu züchtigen. Und bas geschieht in ber That laut und beutlich bald im Tone ber Rlage, bald in ben Ausbrüchen bes Bornes. Heftig und bitter, hart und erbarmungslos hat er bas Richteramt verwaltet. - Bis auf wenige Ausnahmen ift Alles in Frrungen verftrickt, die Welt von Vorurtheilen geblendet; die Chriftenheit, ja die Menschheit aller Anstrengung einzelner fühner Beifter ungeachtet nabezu auf ber nämlichen Stufe geblieben. Bielerlei 1) find bie verdummenden Mächte ber Beit: Autorität, Gewohnheit, ber Mangel an Gelbftfritit, bie Berrichaft ber Phrase; feine aber schlimmer als bie erfte 2). Man barf fie ben Gögen nennen, welchen ber große Saufe anbetet3), ben Bann, welcher alle Forschung lähmt, die Fessel, welche jeglichen Fortschritt hemmt. Statt zu fuchen um zu finden, bethört man fich durch ben Gebanten, bas fchon Gefundene fei gu bewahren. Bahrend die Biffenschaft ihrer Natur nach die werbende ift, verfündigt man biefelbe als bereits fertige4). Die Ueberlieferung tritt an die Stelle bes Schaffens; bas Anerkennen an die ber Er: fenntniß 5). "Ueberall hören wir Berufungen auf angesehene Ramen: in ber Philosophie wie in ber Theologie 6), in ber Mathematif wie in ber Naturfunde. Ueberall beschäftigt man fich mit

den Theorien Anderer über die Dinge statt mit den Dingen selbst. Mso wird es Pflicht, vor allem die Autorität zu fturzen. Die Aufforderung dazu steht sogleich am Anfange der Broclamation, mit beren Bekanntmachung ber Feldzug gegen bas falsche Biffen eröffnet wird, und ift fo scharf betont, daß eine Milberung nicht erwartet werden darf. Und eben jo allgemein lautet der Ruf: "zu den Quellen, zu der Sache felbst!" — Will man den Arifto= teles verstehen, fo hat man ben achten Text beffelben gur Sand ju nehmen; statt mit ben Uebersetzungen und Erklärungen ber Interpreten fich zu begnügen ), foll man burch methobisches Studium ber Sprache 8) zum Berständniß bes Driginals fich befähigen ). Ebenso die Bibel auslegen heißt nicht die Auslegungen ber Ausleger wiederholen 10) ober die Bulgata 11) nachschlagen; Dogmatik treiben ift nicht baffelbe fagen, was bas Buch ber Sentengen 12) fagt. Der beilige Urtert gelte allein als bas Object, welches man zu betaften, zu greifen, zu begreifen habe, unbeirrt burch das Nebelbild der Gloffe! - Will man wiffen, was logisch fei, jo muß man felber benten, nicht die Denklehre gewiffer Meifter auswendig lernen: ftatt bier gelehrte Künste nachzuahmen, hat man fich vornehmlich zu verdeutlichen, daß das Denken eine natür= liche Eigenschaft bes Menschen sei 13). Soll die Natur erforscht werden, fo hat man nicht naturwiffenschaftliche Werke zu ftudiren, fondern jene felbft. Richt Bucher find bier bas rechte Werkzeug, fondern physikalische oder aftronomische Instrumente 14). Rurz, in allen Källen ift eben bas binwegzuräumen, mas fich awischen das Object und uns einschieben will, foll das mabre Princip bes Wiffens gur Anwendung tommen. - Aber wie finden wir bas?

# XVIII.

reon hat wie keiner im Mittelalter statt des logischen ische Beobachtung empsohlen; aber einem er darum nicht. Die Sinne können

täufden; ebenfo bie Funktionen bes reinen Denkens 1). Jene feben Erscheinungen, aber es ift fraglich, ob barin die Dinge felbst erscheinen; Bereinzeltes wird mahrgenommen 2), bagegen bie Ordnung bes Gangen nicht fo ohne Weiteres. Das Denken, fich felbst überlaffen, verirrt sich in Trugschlüffe. Nicht die Wahrheit wird erkannt, fondern das gefälschte Gebankenbild berfelben. Das Mistrauen gegen einseitige Operationen biefer Art, welche noch fo emfig fortgefest, boch niemals die objective Wirklichkeit erreichen können, ift nur zu fehr gerechtfertigt 3). Alfo gilt es gegenüber jenem Empirismus und biefem Ibealismus ben mabren Realismus berzustellen. - Die Beobachtung muß fich burch bie Methode4) regeln; ftatt bei ben gerftreuten Phanomenen fteben ju bleiben, jur Entbedung bes Rusammenhangs in ber Natur vordringen; durch Erwägung ber sich wiederholenden gleichen Källe das Gefet 5), das Thatfächliche in feiner Urfächlichkeit 6) ergründen. Was beobachtet ift, foll rationell verftanden werben; was man meint rationell ermittelt zu haben, muß durch die Erfahrung 7) bestätigt werden. Alles wahre Wiffen ift fomit methodisch-fritischer Empirismus oder achter Realismus; diejenige Wiffenschaft die höchste, welche am meisten durch den Gebrauch dieser Mittel uns zu vergewiffern versteht, diese keine andere als bie im Bunde mit der Mathematit's) forschende exacte Natur= wiffenschaft. Sie hat nur Gine Autorität, bas ift bie Natur, nur Gine Methode, bas ift die Induction, nur Gin Beweismittel, bas ift bas Erperiment 9); ihr höchfter Ruhm ift bie Evidenz. Dagegen fann alles lediglich rationelle Erfennen nur möglicherweise bas Biel erreichen, ohne Bergleichung mit ber erfahrungsmäßigen Objectivität niemals. Das Denfen und die Wahrheit weifen allerdings auf einander bin, aber ob fie fich finden, ift die Frage 10). Die logische Argumentation nöthigt, aber nur bas Denken bes Denkenden; zwingt, aber obne ber Babrbeit gewiß zu machen. Die Erfahrung vergewiffert, fann fogar die logische Nöthigung erfeten 11). Aber freilich nur biejenige, welche fich als eine gleich=

mäßige, allgemeine nachzuweisen vermag. Richt diese ober jene Erscheinung, welche ber Gine ober Andere geschaut ober erfahren baben will, ift eine wiffenschaftlich erfahrungsmäßige, sondern nur diejenige, welche als eine stätige ober periodisch wiederkehrende durch die Regel 12) gemeffen werden kann. Dies fett voraus, daß zuhöchft die Welt ein (relativ) felbständiges Ganges, eine burch immanente Gesetze bestimmte, nicht eine in jedem Augen= blide burch unberechenbare Gewalten bestimmbare Größe fei. Und eben davon bat in diesem Jahrhundert Riemand eine flarere Ueberzeugung gehabt, als unfer Schriftfteller. Diefelbe mag ursprünglich nichts Anderes gewesen sein als jenes Bertrauen, welches fein thatfächliches Beobachten begründete und begleitete: aber burch Erfahrungen beftätigt, ift baffelbe augenscheinlich in Bacon aur wiffenschaftlichen Gewißheit geworden. Ihm ift es unnzweifel= baft, daß fei nerlei magifche Rünfte ben Naturlauf zu andernvermögen Bas biefem zuwider ift, konnen nicht Anrufungen, nicht Befcwörungen erzaubern 13). Bas in ber Natur wirffam werden fann, bas ift nur ein Doppeltes: entweder die natürliche, ber menschlichen Wiffenschaft erkennbare Caufalität oder die über= natürliche bes schöpferischen Gottes 14). Und wenn auch Roger Bacon nicht fustematisch erörtert hat, wie die eine zu ber anderen fich verhalte, fo ift boch um fo flarer jede britte Causalität aus= geschlossen. Alles, was ber Mensch durch ben Gebrauch ber vor= geblich übernatürlichen Geheimmittel meint bewirken zu können, ift so wenig 15) ein Soberes im Berhaltniß zu ber Leiftung ber eracten Wiffenschaft, daß diefe vielmehr Dinge diefer Art als betrügerische Gauteleien 16) zu enthüllen hat. Ueberhaupt ift jedes Wunder, welches heutigen Tags Jemand vollbringen zu können glaubt 17), dem Wiffenden ebenso verdächtig als umgekehrt bem gemeinen Bolfe bie von ihm gegebene natürliche Erklärung 18). Allein bas darf ibn nicht beirren. In biefen Fällen gilt feine Autorität. "Nieder mit der Autorität" ist das erste Losungswort.

### XIX.

"Immer Fortichreiten!" lautet bas zweite 1). Das Wiffen ist nicht ohne bas Forschen, biefes nicht lediglich ein ftetiges Eroberen, fondern ein gefahrvolles Rampfen mit gewohnheits= mäßigen Borurtheilen 2). Rur indem es von diefen fich losfagt, fann baffelbe weiter tommen; nicht ohne niederzureißen, fann es aufbauen; alles originelle Schaffen muß nothwendig ein Berftoren bes Ueberlieferten werben. Und doch ist die große Menge burch letteres wie bezaubert; ift das Sangen an dem Alten ber verhaßte Erbfeind ber Neues suchenden und findenden Wiffenschaft. In der That ein nur zu mächtiger. — Darum wird Bacons Rede so grollend und leidenschaftlich erregt, wenn er der Berbächtigungen und Berfolgungen gebenkt, welchen von jeher und noch jett - er fpricht aus eigener bitterer Erfahrung - alle Entbeder ausgesett waren und find 3). Man fann behaupten: bie gange Geschichte ift ein unaufhörlicher Streit ber ben Fortschritt anbahnenden Aufflärung mit der Thorheit des großen Saufens, die ftetige Febbe an Ginficht überlegener Neuerer mit ber Maffe ber Gewohnheitsmenschen 4). Immer ift bas Bernünftige bei der Minorität 5) gewesen, die Unvernunft bei der Mehrheit 54). Alle Epochen der Religion und Wiffenschaft find burch jene genialen einzeln stebenden Männer begründet, welche, indem sie in der Erkenntnig den Zeitgenoffen vorauseilten, die wahrhaft vernünftigen waren und grade darum als die Unvernünftigen von dem Bobel gehaßt und bedrängt wurden. Immer aber - fo beißt es wenigstens an einer Stelle 6) - find fie burch ben Erfolg gerechtfertigt. Das, was bamals, als es querft gelehrt wurde, als irrational erschien, ift in späterer Reit als rational gefeiert worden und in das allgemeine Bewußtfein wenigstens eines Theils ber Gebildeten übergegangen. Denken wir nur 3. B. an die von hieronymus unternommene Ueberfetung ber heiligen Schrift! — Während feines Lebens wurde biefelbe bon vielen Seiten angefeindet. Best gebraucht fie die gesammte Chriftenheit bes Abendlandes 7). Ginft hat man die Eremplare der Aristotelischen Physik und Metaphysik, soviel man ihrer habhaft werben fonnte, verbrannt. Dermalen gebraucht man beide Bücher als gefund und nütlich 8). In der alten Kirche beurtbeilte man die Philosophie mit Unaunft. Natürlich: benn ihre Bertreter in ber Bellenisch = Römischen Welt, befangen in die bergebrachte Denkweise, batten das Evangelium am meisten angefeindet; was fie lebrten, verwarf man von vornherein, obne es zu kennen 9). Seutigen Tages treibt alle Welt Philofopbie. — Selbst Jesus ber Berr ift mabrend feines Lebens verfannt und verlaffen, verspottet und verhöhnt 10), aber nur um besto herrlicher zu triumphiren. Denn die Wahrheit ift ftarfer 11) als Alle! — Auch stärker als das Dogma der katholischen Rirche? — Sammelte man einseitig die fpigigen Reben gegen Thorbeit und Aberglauben, gegen ben Fanatismus bes in feinem Denten beschränkten großen Saufens, die bochtonenden Ibrafen von der unaufbaltfamen Culturbewegung und beleuchtete dieselben ausschließlich burch bie Ibeen seines fritischen Empirismus: fo wurde und bas Bilb eines felbftbewußten Apostels ber negativen Aufklärung entstehen. Gleichwohl ift der geschichtliche Roger Bacon bas nicht gewesen. — Die Autorität foll fallen, bas Borurtheil der unkritischen Menge nicht geschont werden. Das ift ber Bahlspruch in der Theorie. Allein in gegebenen Fällen also lautet der weitere Rath — bat man den Verhältnissen Rech= nung zu tragen. Man kann manchmal nicht umbin, die Autori= tätsdurstigen durch Autoritäten 12) zu befriedigen und hat fich zu tröften mit bem Sate bes beiligen Augustin "ber Bernunftgrund durch die Autorität geftütt ift doppelt fo triftig." Man muß gegen Alles, was Aberglaube beißt, ankämpfen. Sollte er aber durch das Ansehen der Kirche gedeckt sein, so bleibt nichts Anderes übrig, als Dinge biefer Art gewähren zu laffen 18). - Und für die Theologie wird von diesem Keinde der Autorität grade die

Autorität ausbrücklich gefordert. In ihr — beißt es mit einem Male gang im Einklang mit Anfelms Grundfat - ift ber Glaube bas Erfte, die Erfahrung bas Zweite, bas Begreifen - foweit baffelbe möglich ift - bas Dritte 14). Ja ftatt zu versuchen burch die gesicherten Erfenntniffe ber Beltweisheit die Geltung ber berkömmlichen theologischen Begriffe einzuschränken, geht unfer "Fortidrittsmann" vielmehr barauf aus, bas theologifche Wiffen in feste Grengen einzuschließen 15); die Theologie nicht nur von allen Beimischungen bes Philosophischen zu reinigen 16), fonbern fogar die Emancipation berfelben zu begründen. Richt die Philosophie, sondern die Theologie foll die Serrin fein 17); alle den Menschen nütliche Weisheit ift in der beiligen Schrift entwickelt worden 18), fo lauten zwei Gate, welche entweder Alles wieder umftoken, was oben über ben fritischen Empirismus gesagt wurde, ober aber neben jenen Ausfagen, wie es scheint, fteben bleiben. Die autoritätsfreie Stellung ber in ber Welt forschenden Wiffen= schaft und die Abhängigkeit berfelben von einer anderen; die Lehre, daß iene ausschließlich mit ber methodischen Beobachtung und mit Instrumenten, unabhängig von allen Voraussehungen zu operiren habe, und die Erklärung, daß die Bibel im Grunde die Rundgrube auch für die Kenntniß ber Natur fei, - biefe und die Reiben ähnlicher Thesen und Gegenthesen, in welche Stellen aus ben Baconischen Werken umgeprägt werden könnten, follten fie zu vereinbaren fein? - Aber vielleicht barf man bas nicht einmal versuchen, wenn man diesen Autor recht würdigen will, in welchen Altes und Neues, Reformatorisches und Confervatives, ber fromme Glaube und das Bewußtsein von ben Aufgaben ber freien Wiffenschaft die gleich ftarten Glemente feines inneren Lebens waren. Wenn nur nicht in fo lichtvoller Klarheit bas, wie man meint, Entgegengesette von ihm gelehrt, - bas Entgegengesethe wieder burchfreugt wurde! - Philosophie und Theologie follen eins 19), die zweite bas allbestimmende Fundament der ersteren fein 20)? - Und boch forbert Roger eine Apologetik,

"Erhabenheit" als eine übernatürliche nunmehr burch andere Mittel fich zu entziffern versuche; fie zeigt vielmehr diefelbe als die lette ihr felbst homogene Broge auf. - Indeffen barum boch nicht als eine nur natürliche, - fonnte man einwenden unter Erinnerung an unferes Berfaffers Doctrin von dem ,thatigen Intellect", welcher ja, wie wir erfahren, nicht ein Menschliches, fondern der göttliche Geift im creatürlichen ift. 2) "Die bobere Bernünftigfeit wird nur möglich burch göttliche Birfung." In ber That, bas ift ein Sat, ber supranaturalistischen Rlang, aber qu= gleich eine folche Tragweite hat, daß ber exclusive Supranatura= lismus der testamentarischen Religion dadurch mehr als nur eingeschränkt wird. Die Offenbarung, über ben Bereich ber gangen Menschheit ausgebreitet, reicht gerade fo weit, als die Begabung mit dem thätigen Intellect. Die Hellenische 3) wie alle achte Philosophie 4) beruht freilich auf göttlicher Inspiration, ift aber barum nicht weniger menschlich producirt. Was von oben angefeben als Offenbarung gilt, ift von unten angeseben als wirkliche Bernünftigkeit zu schäten; was von ber einen Seite betrachtet Theologie, ift von ber anderen Seite betrachtet Philosophie. Die oben behauptete Einheit ber Wiffenschaft wird ebenso erklärlich als das Illusorische eines Borrangs der Theologie vor der Phi= losophie einleuchtend. Man begreift aus der nunmehr aufgezeigten Baconischen Centralibee, daß biefer Borrang nicht in ber Absicht, die weltlichen Wiffenschaften einer sie unbedingt regelnden Autorität ju unterftellen, sonbern im Sinblid auf bas zu bauenbe Universum des Wiffens angenommen ift, in der Ueberzeugung, daß der von dem göttlichen bewegte menschliche Geift, wenn er auch von ber beiligen Schrift ausgeht, boch beren Inhalt fo ge= wiß als ben vernünftigen erkennen werde, als beide zuhöchst beffelben Ursprungs sind. 5) Darum fann auch umgekehrt gelehrt werben; wenn wir das Wiffen von allen befonderen Beltbingen erreicht haben, bann werben wir die heilige Schrift und die gange Philosophie wiffen. 6) Der Principat, welchen ber

Schriftfeller der Rivalin derselben unerwarteter Weise oben einzäumte, scheint also (das ist die von uns versuchte endliche Lösung) nur ein anderer Ausdruck für das ächte Princip der Einen Wissenschaft?) zu sein, die Antithese gegen die falsche, welche sei es die unerleuchtete Vernunft zur Herrin macht und sich Philosophie nennt, sei es Philosophie und Theologie entgegenfehrt, um eine zweisache Wahrheit zu lehren. Die Eristenzeiner solchen wird allerdings von Bacon in diesem Zusammenhange ausgeschlossen; aber nur um die Stelle des Christenthums in der Weltgeschichte um so fraglicher, diese um so räthselhafter, die Widersprüche anderswo desto greller zu machen.

### XXI.

Die driftliche Lehre ift die religiofe Wahrheit; allein die edlere Minorität der Philosophen des Alterthums befaß schon Diefelbe. 1) Diefe hat vorbereitet, das Evangelium erfüllt 2), aber nur indem es bestätigt. 3) Jefus ift bereinft in die Welt gefom= men, um bas Seil zu bringen; allein bas war vielmehr von Unfang bei ben Menschen als das überall gleiche 4) in bem un= veräußerlichen Sittengesetze vorhandene. Die von ihm geftiftete Religion ift die in einem bestimmten geschichtlichen Momente geoffenbarte und boch nichts Anderes als die natürliche Religion. 5) - Der Fortschritt ber Erkenntniß ist ein unaufhaltsamer; gleichwohl bleibt die größere Maffe ber Menfchen immerdar in den alten Borurtheilen 6) fteden. Das Wiffen von dem Gittlichen war schon bei ben Alten ein überaus reines; tropbem ift das Bolf im Gangen nicht badurch gebeffert, und in ber Chriften= heit ift ber Sittlichkeitszustand sogar noch schlimmer geworden. 7) Alle Theorie zeigt fich in ber Geschichte als ohnmächtig, nur bas Beispiel, die Erziehung 8) fann helfen. Nein, man treibe nur recht eifrig Ethit, bann wird es balb gar berrlich werden in dieser Welt. 9) Wie die Wiffenschaft des Mannes, also auch fein Leben 10). - Siftorifch besteben ber Religionen mehrere neben einander, barum gilt es, die wahre zu fuchen. 11) Rimmermehr! Das Unwandelbare, jum Beile Nothwendige, d. i. das Wahre, ift icon gefunden, ift allen Religionen gemein. In dem Dogma gebt man auseinander; in ber Moral treffen Griechen, Lateiner, Muhamedaner mit einander zusammen. 12) - Beidenthum und Chriftenthum welch' ein Unterschied! - Wie fo? -Die Sittensprüche ber beibnischen Weisen find ja ben driftlichen 3um Verwechseln ähnlich. 13) Aller Progreß ist bedingt burch Reformen, jede Reform berechtigt nur durch das Neue, was fie Richtsbestoweniger verkündigt diefer Reformator fast lauter Altes. Was Abalard 14) bis zum Ueberdruß wiederholt hatte, wird nach hundert Jahren von Neuem wiederholt. — Und mit Bewußtfein? - Es ift ficher, bag ber Rame Abalards bei Roger niemals porfommt. Sollte er bennoch von ihm entlehnt und die Quelle verschwiegen haben? Wer die mittelalterliche Literatur fennt, weiß, daß das thatfächliche Ausschreiben ober Benuten 15) bes einen Autors burch ben anderen viel häufiger ift als bas Citiren. Und wer an unferes Franciscaners freie Studienjahre in Paris bentt, ben bebeutenden Umfang feiner Lecture wurdigt und die weite Berbreitung der Werke bes Philofopben von Balets fich vergegenwärtigt, wird leicht geneigt werden, es für wahrscheinlich zu halten, daß er dieselben gelesen, aber nicht citirt habe. Dennoch bege ich Zweifel', ob man felbst in diesem Falle von einem Plagiate reben konne. Die Ansicht, daß biefer Schriftsteller ben Namen feines Gewährsmannes verschwiegen habe, um fich besto mehr ben Anspruch auf Driginalität zu fichern, ift nach meinem Dafürbalten abzuweisen. Gin folches Berfahren ließe fich nicht in Einklang bringen mit ber Grabbeit, die ibn auszeichnet, nicht mit feinem ftarten Wahrheitsfinn. Denn biefer wird weber burch die ihm eigene Ruhmredigkeit 16) noch burch die einzige Ausnahme, welche nachweislich in feinem Leben vorkommt, — ich meine die allerdings bebenkliche Schmeichelei 17) gegen Papst

Clemens IV. - zweifelhaft. Ueberbies ift zu erwägen, bag ibm nicht unbefannt fein konnte, in wie vielen Sanden Abalards Werke fich befanden, - wie leicht es biefen Lefern werben mußte, bie Quellen der vorgeblich originalen Lehre aufzudeden. Die auffälligen Affonangen erklären fich nach meinem Dafürhalten in viel unbefangenerer Beise. Auch die Aufklärung hat ihre Tradition nicht blos in dem Mittelalter. Gewiffe Gemeinpläte kebren in biefer Literatur fast in allen Jahrhunderten wieder, und boch gegeberden fich die Späteren nicht als die Erben, sondern als die Gründer. Es ift nicht immer fchriftstellerische Sitelfeit, welche bazu verführt, oder gar die Absicht der Fälschung, sondern in dem einen Kall weiß vielleicht ber Gine in ber That nicht von bem Anderen, in einem zweiten ift bas Bewußtsein von der Aneignung in demfelben Grade abgeschwächt worden, in welchem die Rraft der eigenen Ueberzeugung fich gestärft hat. Die Macht der Evidenz wirkt fo gewaltig, daß bas täuschende Gefühl ber Driginalität entsteht. Also scheint auch die Saltung Bacons am ebesten bibcholoaifch begreiflich zu werden. Freilich ift daneben auch iene andere Unnahme möglich, daß, wie fo manche andere, fo auch diefe Antoren völlig unabhängig von einander in benfelben Buntten gufammen= getroffen feien. Indeffen beren find boch biefes Mal fo viele, daß darum die Spoothese an Wahrscheinlichkeit verliert. Also bleiben wir dabei: dieser Englander bat entlehnt, ohne davon flar zu wiffen; entlehnt vielleicht von Abalard, vielleicht mir anderswo gelesene Abalardeische Gedanken eigenthümlich reproducirt. Sate, welche feit einem Jahrhundert in ben Kreifen ber Gebildeten überliefert und boch nicht recht verwerthet waren, wurden von Bacon zuerst wieder verwendet und also betont, daß fie einen neuen Klang erhielten. Und zwar nicht blos vor ben Ohren bes bamaligen fich felbst täuschenden Geschlechts. Der Reformverfuche des Franzosen und des Engländers find doch auch wirklich verschieden.

### XXII.

Bei jenem ift die Aufflärung rein rationeller Art; die Bernunft gilt in ber Weise, wie oben bargeftellt murbe 1), als bie oberfte Inftang. Diefer umgekehrt geht lediglich gurud auf die Erfahrung. Alles Denken foll das Correctiv an der wiffenschaftlich geschulten Beobachtung haben; die mathematisch-naturwiffenschaft= liche Methode möge möglichst auf alle Disciplinen angewandt werden. Abalard erringt fich die Ueberzeugung in bergebrachter Beife durch vernünftige Rritif. Die Welt gehört allerdings gu ben Objecten seiner rationellen Betrachtung, aber boch nicht in erfter Linie. Bacon bagegen will eben biefe um ihrer felbst willen unter Benutung neuer Mittel erkennen lernen und lehren. Das Studium der Sprache 14) foll methodisch geordnet und erweitert, die Bibliotheken follen vermehrt, literarisch-linguiftische Reisen ins Werk gefett, die Instrumente 2) verbeffert, neue erfunden werden. damit die Wiffenschaft ein treues Bild des physischen Rosmos zeichnen könne. — Der Frangofe will eine Beriode des religiöfen Freibenkens für die katholisch sich nennende Christenheit zunächst des Baterlandes begründen. Die comparative Kritik foll sich auf die hier bekannten geschichtlichen Religionen erstrecken; aber nur um ben Gebildeten die Freiheit der Ueberzeugung zu verschaffen. Der Engländer, ein Rosmopolit im Monchegewand, beabsich= tigt alle Nationen, alle Confessionen, alle Stände gur bewußten Selbstentscheidung in religiöfen Dingen anzuleiten; erftrebt wenigstens in den Momenten des Enthusiasmus — eine Umge= staltung der religiösen wie der wissenschaftlichen, der socialen wie der staatlichens) Berhältnisse der gesammten Menschheit um des end= lichen Beiles 4) willen, - eine Reform der Welt burch die Wiffen= schaft. Maglos gepriesen wird diese von beiden, die gleicherweise darüber, ob fie Mittel, ob fie Zweck fei, schwankend fich äußern, aber von Abalard die eigene in ftolger Gelbftgufriedenheit, von Bacon die ideale vergöttert, die bisher vorhandene scharf verur=

theilt zu gleicher Zeit. Die Wiffenschaft bat die bochfte Beftimmung, aber nur als die reformirte. Erft bann, wenn biefelbe in Anerkennung bes Rechtes ber Kritik, welche in Schilderung bes Säglichen, Bigarren, Erceffiben ben Zeitgenoffen einen Spiegel vorbalt, die traditionell gewordenen Irrungen überwunden haben wird, foll fie die Macht der Gewohnheit fturgen, die Erziehung ber Geschlechter regeln, in gablreichen Anstalten die rechte De= thode lehren, die Propaganda der wahren Lehre leiten, die Boglinge berfelben mit ben Waffen einer unwiderleglichen Apologetif ausruften, in die Länder ber Seiden und ber Reger entfenden 5). Alle über die natürliche Ordnung der Dinge aufflären, — bas fatholische Christenthum bes Abendlandes zur Universalreligion 6) machen. Sie foll gang allein, vollkommen autokratisch lediglich durch ihre Mittel eine beffere Wirklichkeit schaffen 7). Und doch werden baneben die nach bes Berfaffers Meinung höchsten ba= maligen Machthaber Papft Clemens IV. und Rönig Ludwig IX. von Frankreich aufgerufen, fich zu verbunden, um wenigstens in ben Ländern bes Occibents die Befferung ber Chriftenheit gu er= wirfen! 8) - Abalard hat das Bedürfniß, das überlieferte Chriften= thum mit ber ichon als vorhanden vorausgesetten Cultur auszualeichen; Bacon will biefe lettere erft anbahnen. Jener weiß fein Unternehmen nicht anders durchzuseten, als mittelft einer erheblichen Reduction des berkömmlichen dogmatischen Bestandes. Dieser. obwohl mit dem Vorgänger in der Grundanficht vom Wefen des Chriftenthums einverstanden, läßt die somit überflüffig geworbenen Dogmen nicht allein unangetaftet, fondern fogar als unentbehr= liche Glaubensartifel gelten. Alles, was Gewohnheit und Ueberlieferung beißt, foll burch die fortschreitende Erfenntnig erschüttert werden; allein die Ueberlieferung der Rirche erhält fich unerschüttert. Rritif und Tradition, die beiden alten und neuen Feinde, werben auch von biefem Reformer gegen einander geführt, neben einander vertheidigt. Alle Lehre ift reformabel, die fatholifche Rirchen= lebre irreformabel. - Der Frangofe flagt über bie hemmung,

welche die Culturentwicklung burch die bestehenden autoritativen Gewalten erleibe, der Engländer über die herrschende Uncultur, welche die Stellung der Kirche als der achten Culturmacht erschwere. Der eine will die nämliche Größe einschränken, welche ber andere zu entschränken unternimmt. Jener hat perfonlich mit religiöfen Ameifeln zu ringen, biefer läßt von bergleichen fein Wort vernehmen. Der erstere fühlt sich beunruhigt burch ben ihm erkenn= bar werbenden Gegenfat von Natur und Offenbarung; ber zweite lebt allem Anschein nach in dem zuversichtlichen Glauben an die Harmonie beider. Abalard ift in ber That ber verftandig aufge= flarte; Bacon bleibt trot bes Bemühens, durch einen bei Beitem reicheren Apparat das natürliche Wiffen gegen Aberglauben und Unfritif zu sichern, doch in beiden befangen. — Aber freilich, bas von demfelben ausgesprochene Princip, die Rechtfertigung der die Erfahrung regelnden Methode, war ungleich bedeutender als Alles, was Abalard gelehrt hatte, bas im Bergleich zu diefem wirklich Driginale. - Der Schleier, welcher bem mittelalterlichen Geschlechte die Natur verborgen hatte, war durch daffelbe gerriffen; statt bes Bilbes, welches bie träumerische Phantasie bes religiösen Glaubens fich vorgespiegelt hatte, war bas Urbild ber Wirklich= feit enthüllt. Richt bas, was biefer ober jener Fromme beob= achtet zu haben bekannte; nur bas, mas bas natürliche ober mit technischen Wertzeugen bewaffnete Auge ber Forscher wiederholt erschaut hat, tann als eine gesicherte Beobachtung gelten. Den einander widersprechenden wunderbaren Erfahrungen, von benen man täglich hörte, ftellte fich bie Forberung entgegen, bag man nur diejenige für eine objective zu erachten habe, welche fich in Uebereinstimmung mit bem gleichmäßigen Gefet erkennbar mache. Ueber Bahrheit und Täuschung in dem natürlichen Gebiete entschied fortan die fritische Wiffenschaft als bochster Richter, von welchem nicht etwa an die Autorität der Kirche appellirt werden konnte. Daffelbe ift Allen zugänglich, das aufgeschlagene Buch, in welchem nicht nur ber Clerifer zu lefen im Stande ift, fondern

Reber, welcher lefen lernen will, - ein Reich ber Bunber für ben Abergläubigen, ein Reich wunderbarer Regelmäßigkeit für benjenigen, welcher ber Wiffende zu werden fich bemüht. Und biefe Beibe fann allerdings fo gewiß nicht Jedermann empfangen, als es ficher ift, daß die Methode der eracten Forschung nimmer eine unbedingt populäre werden wird. Indeffen foll diefelbe doch in immer weiteren Rreifen befannt und geubt, ber Ginn fur die Natur in Allen geweckt und genährt werden. - Sier hat man bornehmlich fich zurecht zu finden, ftatt in die Ferne des Jenseits zu schweifen; bier bas Auge zu schärfen, um felbst zu feben, sich selbst ju miftrauen, um besto getreuer feben ju lernen. Statt über die Gebeimniffe bes Glaubens zu bruten, über Unbegreifliches unbegreifliche Formeln, unbeantwortliche Fragen vorzubringen, foll man ein genaues Wiffen von biefer Welt fich erwerben, um eine un= verrückbare Unterlage alles Wiffens von Gott und feiner Offenbarung zu gewinnen. Freilich wörtlich ausgesprochen ift ber Sat nirgends. Allein bag berfelbe acht Baconifch fei, beweifen im Bergleich mit ber allgemeinen Tenbeng einzelne Darlegungen unzweideutig. Burde an einer Stelle die beilige Schrift als Kundgrube auch für die Naturwissenschaft bezeichnet, so erfahren wir an einer anderen 84), daß nur diejenigen, welche ber Ratur bereits fundig find, die hierher gehörigen Ausfagen ber Bibel zu würdigen vermogen. Diefe letteren find fo wenig obne Beiteres Autorität für bas fortichreitenbe naturwiffenschaftliche Wiffen, bag biefes im Gegentheil mehrfach in den Fall tommt, bas Berftandnig beschränkter Röpfe zu entschränken, vor allem um von den Täuschungen bes Augenscheins 9) zu überführen. — Mag immerbin von unferem Autor an die Grenzen bes menschlichen Begreifens in Bezug auf Gott und göttliche Dinge, an die bilbliche 94) Bedeutung unferer endlichen Rategorien erinnert werben: bem erkennenben Beifte bleibt boch ein Object von unbegrenzter Weite zugänglich, bas ber Welt. Ja die Erforschung berfelben foll nicht etwa bergeben neben der bes überfinnlichen Seins; es foll vielmehr die burch

dieselbe ermittelte Erkenntniß das fritische Regulativ aller boama= tischen Lehren werben, immer bereit fein, die nöthigen Cautelen ju liefern für den Kall, daß das Uneigentliche der Sprache der Frommen für ein Gigentliches erachtet werbe10). Es handelt fich also in letter Beziehung um das Recht einer selbständigen "naturwiffenschaftlichen" Weltanschauung, im Unterschiede von der reli= giösen, um die Unabhängigkeit der Begründung berselben von der Autorität ber Kirche, um die Gelbständigkeit ber Kritik gegenüber allem Traditionellen. Dies theils wirklich Neue theils Erneuerte war für die Zeitgenoffen bas in die Augen Fallende; alles jenes, was ermäßigend und beschränkend beigefügt war, trat wahr= scheinlich in den Sintergrund, blieb vielleicht gang unsichtbar. Bon dem Wirrwarr der Widersprüche fab man ab; um fo schroffer war ber Ginbrud bes einseitig zugefpitten Baconischen Suftems. Daffelbe konnte, wenn es fiegte - bas war ein nicht unbegrünbetes Urtheil — bas ganze mittelalterliche Kirchenthum aus ben Angeln heben, eine aufflärerische Cultur an die Stelle bes posi= tiven Glaubens fegen. Durch die Thatfache, daß beibe in bem Urheber felbst nebeneinander sich erhielten, wird diese Confequenz nicht widerlegt. Denn diese perfonliche Stimmung blieb ihm eigenthümlich; die von berfelben lösbare Weltanschauung war das auf Andere Uebertragbare. Und in ihr war das Religiöse und Natürliche mit Nichten ausgeglichen. Ebenfowenig konnten feine Bekenntniffe bie Bebenken beben. Mochte er immerbin fein Dogma angreifen; ftatt der Formeln bes bogmatischen Glaubens hörte man von ihm doch da, wo er fich rüchaltslos äußerte, ledig= lich ethische Maximen ober die Lehre, daß das recht verstandene Chriftenthum nichts Anderes, als jene moralische Bernunftreligion fei, welche bereits die ebleren Bellenen kannten. Und bag biefer Cat als unabweisbares Refultat feines wiffenichaftlichen Brincips betrachtet ward, wer mag bas ber bamaligen Generation verdenken? — Erwägt man überdies die fturmische Weise, in der er bas Unternehmen ber Aufflärung betrieb, feine Anfichten über

die Zwangsmaßregeln, welche im schlimmsten Kalle angeordnet werben follten, um biefelbe ju verbreiten; bas unaufborliche Schelten und Boltern, die beleidigenden Reden über die Thorbeit bes gemeinen Saufens, wie jene icharfen Rritifen über bie gesammte Biffenschaft ber Zeit, welche nabezu Alles anticipiren, was die späteren Sumanisten vorgebracht haben 11): fo wird es begreiflich, daß die eifrigen Bertreter des Conferbatismus einander in Berdächtigungen überboten, um den Revolutionsmann unichablich zu machen. Sein wiederholtes Martyrium 12), mir unter bem furgen Pontificat Clemens IV. ermäßigt, war in ber That das schuldbare Werk der Reaction nicht blos gegen die gu= dringliche Aufflärung, sondern gegen die freie Forschung überhaupt. Aber was vornehmlich dazu verführte, ift doch der un= beimliche Eindruck gewesen, welchen grade das allzugrelle Licht ber neuen Biffenschaft machte. Diefer Mann, welcher ben Bauber bannen wollte, hat boch nur bewirft, daß er felbst als Zauberer beurtheilt ward 13). Seine Instrumente schienen nicht die Apparate einer neuen "Biffenschaft", fonbern die Geheimmittel einer neuen Magie, seine Erperimente Uebungen einer teuflischen Runft zu fein; feine bewunderungswürdigen Entbedungen galten vielleicht für Prometheische Entwendungen. Die bergebrachten Unschauungen also, welche Bacon fturzen wollte, find nicht nur nicht feiner Biffenschaft gewichen, sonbern fie haben fogar bas Gigenthumliche berfelben verneint, bas Origenelle in ein längst Befanntes verwandelt. Sie, welche als die Feindin alles Aberglaubens auftrat, wurde zu einer Spielart bes Aberglaubens gemacht. Das war ein Schickfal, aber boch auch eine Schuld bes Gründers berfelben. Denn biefer hatte wohl ein Reues angefündigt, aber nicht ausgeführt; er hatte es prablerisch gepriesen, aber nicht wirklich entwickelt; die vielen aufgestellten Themata waren barum boch noch nicht gelöft. Es paarte fich in ihm die Neuerungs= fucht eines fich überfturzenden Reformators mit einem genialen Biffensbrange; allein die Einbeit bes Charafters war geftort. Diefes

maßlose Streben erreichte keines seiner Ziele. Bacons Lebenswerf wurde nicht nur durch die schlechthin verneinende Stellung der Zeitgenossen vereitelt; er hat nicht einmal einen sicher erkennbaren Sinsluß auf die Nachwelt geübt<sup>14</sup>). Sin so peinlicher Theoretiker der Methode, wie kaum ein anderer Lehrer des Mittelalters, hat er sie dessenungeachtet thatsächlich nicht zu handhaben gewußt. Der Alle meisternde Resormer hat sich als einen unpraktischen Zbealisten erwiesen. Seine Kritik sollte die ganze Scholastik zersehen; die Scholastik ist geblieben, was sie war. — Aber auch sie hat zum Theil ein Anderes bewirkt, als sie beabsichtigte.

### XXIII.

Den Glauben ber Kirche an die Offenbarung zu erhalten, war der Beruf, welchen diese Theologie sich erwählt hatte. Aber grade die Art ihrer Vertheidigung hat denselben gefährdet: die scholastische Apologetik, bemüht alles Aufklärerische abzuweisen, war selbst irgendwie von aufklärerischen Neigungen bewegt. Grade der Versuch, alle möglichen Argumente auszumitteln, welche geeignet schienen, das supernaturale Dogma annehmbar zu machen, verführte dazu, eine natürliche Theologie zu gründen, welche dazu dienen konnte, das Bedürfniß des Supernaturalen abzuschwächen.

— Die cardinalen Fragen nach dem Verhältniß des Wissens zum Glauben, der Vernunft zur Offenbarung empfingen Antworten bedenklichen Inhalts.

Wir erinnern daran, — denn jede erschöpfende Darstellung liegt uns hier fern —, daß Thomas von Aquino in der bezügslichen Theorie 1) von vornherein daß zu Glaubende und daß zu Wissende scharf von einander unterscheidet. "Daß Nämliche") kann nicht geglaubt und zugleich (rationell 31) gewußt werden" ist eine der bekannten Hauptthesen. Gleichwohl gilt nicht der Inhalt der Offenbarung als ein einheitliches Ganze, welches einsach im Glauben dahinzunehmen wäre. Formell betrachtet eine gleichsmäßig supernaturalistische Autorität, besteht dieselbe dennoch aus

zwei in materieller Sinficht beterogenen Salften. Die eine 4) um= fcbließt die dem natürlichen Gottesbewußtfein immanenten Bahr= beiten, welche die Bernunft felbst hatte finden können; die andere ichlechthin positive Glaubensartifel wefentlich transcendenten Behalts 5). Dennoch foll aus Gründen, welche hier nicht bes Beitern zu erörtern find, basjenige, mas jener erfteren Salfte angebort, junächst nicht weniger geglaubt werben, als basjenige, was diefer zuzurechnen ift. Das eine hat man zu glauben und (bogmatisch) zu wiffen; bas andere lediglich zu glauben, nur apologetisch?) zu behüten. Deffenungeachtet will Thomas von einer doppelten Bahrheit nichts wiffen. In Gott ift biefe nur Gine 8). Bon demfelben Gott, welcher gewiffe Bahrheiten ber menschlichen Natur eingeprägt und in padagogischer Fürsorge in ber geschichtlichen Offenbarung bestätigt hat, find andere nur in Diefer enthüllt. Nur dem Menschen erscheint das als eine Theilung. Immerhin aber wird boch biefem bas Chriftenthum einerfeits gu der geschichtlichen Form der Bernunftreligion, und wenn daffelbe auch andererseits übervernünftig ift, fo wird boch mit allem Nach= brud ber Cat betont, bag bas Gine bem Anderen niemals wiber= fprechen fann. Bielmehr bleibt bas Erftere bie Grundlage 9) bes 3weiten, der Prufftein, an welchem felbit die positivfte Gottes= offenbarung abzuschäßen und nur dann anzuerkennen ift, wenn fie wenigstens als nicht irrational sich erweift, bas Unantaftbare, was nicht irgendwie berichtigt werden fann, sondern in feiner Unbebingtheit fich aufrecht erhalt 10). Sind boch barin Bahrbeiten ausgeprägt, welche allerdings nur Wirfungen Gottes find, aber eben Gottes; und mehr als eine ber göttlichen Urfache 11) un= gleiche Wirkung im Unterschiede von der Enthüllung des Wefens - welche burch die Natur ber Dinge ausgeschloffen 12) wird ift auch die supernaturale historische Offenbarung nicht. Darin find also beide einander gleich, und in Betreff biefer Gleichheit ift auch das Postulat nicht abzuweisen, daß die supernaturalen Wahrheiten doch irgend welche Analogien zu ben rationalen bie-

ten 13); im entgegengefetten Falle wurde bem Babrbeitsfinn Gewalt angethan. Das natürliche Gottesbewußtsein ift alfo ein für alle Mal mit der Wahrheit getränft; daffelbe anerkennt fich nicht in feiner Bedingtheit, um in ber Offenbarung die absolute Babrbeit zu finden, sondern erhält sich in seiner natürlichen Selbstgenügsamkeit. Nicht einmal bie Gnabe vermag bier einguschränken. Diefe tann als erleuchtende bas Gottesbewußtfein nicht qualitativ anders ftimmen; fie fteigert es nur magisch in quantitativer Weife, ohne ben Gehalt ber Stimmung anzutaften. - Auch bei bem Doctor angelicus ftebt bemnach die natürlide Religion neben ber Wunderreligion ber fatholischen Rirche, biefe neben jener, nicht einmal als eine unentbehrliche Ergangung, fondern als eine über die Linie des Menschlichen binausragende Größe, die aber eben beghalb nicht nothwendig ift für ben Menfchen, um ihn gu befähigen, bie ihm immanente Beftimmung feiner endlichen Ratur zu erreichen. Dazu batte ausgereicht die erstere, welche ja auch nur mit bem Stempel erhöhter Sicherheit ausgestattet in bem Chriftenthum zur univerfellen hiftorischen Erscheinung gefommen, durch daffelbe befräftigt ift, was indeffen schlechterbings nicht also verstanden werden barf, als ware die Wahrheit des natürlichen Gottesbewußtseins an fich unficher; nur beren Erfenntniß foll ber Frrung ausgesett fein. - Noch ungleich zweideutiger ift die Stellung bes Duns Scotus. Nichts will er wiffen von irgend welchen Schranken ber Erkenntniß; fühn ruft er bas Wort in die Welt: Alles ift erkennbar. Die finnlichen und die überfinnlichen, die menschlichen und die göttlichen Dinge werden in diefer Sinficht auf die namliche Linie gestellt. Die Ibee Gottes 14) - also wird wenigstens junächst versichert - ift teineswegs transcendent, nicht lediglich negativ, fondern auch positiv ertennbar, ebenfo ertennbar, wie alles Undere 15). Freilich fest das voraus, daß er fich erkennbar mache burch Sineinwirken in ben Menschen; aber bas ift ein Bergang, welcher allen übrigen Erfenntnifacten 16) nach ben logischen Lebren dieses Meisters entspricht. Wenn näher "bas ungeschaffene Licht" als 17) die Bedingung aller Gotteserkenntniß gepriesen wird, fo darf diefer Augustinische 18) Ausdruck nicht irre führen. Es wäre ein Migberftandniß ber Scotistischen Lebre, wollte man an ben Stellen, welche von bem Leuchten biefes Lichtes fprechen, an irgend welchen muftifch-speculativen Proceg 19), an die Bergottung der Mustifer benten. Nicht der umgewandelte, sondern der natür= liche 20) Menschengeist ift es, welcher "bie Erleuchtung" in fich aufnimmt, je nach bem Grabe ber Kaffungsfraft 21). Gelbft in Rolge berfelben 22) ift es nicht Gott, welcher die Menschen emporgiebt, sondern der Mensch, welcher Gott herniederzieht. Und jogar bas geschiebt nicht; um biefem bie ihm wefentliche Ent= widelung zu ermöglichen. Der Mensch ift ja eine Creatur, welche von einem in ihrer natürlichen Organisation sich ankundigenden 3wed nichts weiß. Berfett in eine Welt, welche bas Wert bes göttlichen Willens 23) als ber zufällig wirkenden Urfache ift, fann er weder ein nothwendiges Ziel feines Lebens fuchen, noch den Drang fühlen, von himmlischen Dingen zu wiffen. Dies (Biffen) überfteigt bie Brengen feiner eigenthumlichen Ratur; fo muß es dem Menschen äußerlich 24) mitgetheilt werden. Das geichiebt in ber Offenbarung. Diefelbe ift ber Unterricht, welder nicht blos über die von Gott bem Erbenfohn gegebene, die von ihm beliebte Bestimmung, sondern auch über die anzuwenbenben Mittel belehrt. Und bas bort fich allerdings an als eine Formel bes absoluten Supernaturalismus, aber in ber That ift fie die eines Supernaturalismus ber bebenklichsten Art. Die Offenbarung in ihrer Transcendenz und ber Mensch in feiner finnlichen Endlichkeit fteben mechanisch neben einander. Die eine ift für den anderen nicht veranlagt, die Offenbarung ift nicht nothwendigen, fondern gufälligen Inhalts, die Stiftung bes fouveränen Willens bes Allerhöchften. Allerdings befteht für biefen eine Schranke: Die nothwendigen Principien bes göttlichen erften Berftandes fann Er felber nicht rudgangig machen 25); in Bider=

fpruch mit diefen tann benn auch die göttliche Offenbarung nicht Aber hiervon abgesehen ift bas, was ihr zugehört, nicht eine nothwendige, fondern eine durch den unbedingten, alle Be= gründung ausschließenden 26) Willen Gottes gesette Babrbeit. Dieser Autorität bat der Mensch sich nicht sowohl zu unterwerfen. als fich unterwerfen zu laffen durch Gott felbft. Er ift es, welder die Zustimmung nicht zu ber Wahrheit bes Geoffenbarten, fondern zu ber Unerfennung, daß biefelbe die Babrbeit fei, er= wirbt 27). Nicht als freier wirklicher Befit, fondern lediglich als Macht 28), welche das Bewußtsein durchherrscht, ift es in daffelbe eingetreten. Weit entfernt, daß ein Zusammenschluß erfolgen fonnte, bleibt im Gegentheil der Contraft zwischen der übernatürlichen Wahrheit und berjenigen, welche bem natürlichen Bewußtsein als foldem beiwohnt. Jene giebt fich als arbitrare Satung Gottes; biefe trägt ben Charafter ber Nothwendigfeit 29). Da das natürliche Erkennen die natürlichen Wahrheiten als Nothwendiakeiten aufzeigen und beweisen muß, die übernatürlichen Wahrheiten aber uns wenigstens als Zufälligkeiten erscheinen, fo fann feine Beweisführung in Bezug auf diefe eine ftringente werben, fondern muß, wenn fie bie Stringeng anftrebt, in Antinomien endigen 30). Nichtsbestoweniger wird dieselbe erforbert als eine verhältnismäßige, ba es auch in ber Sphäre ber Contingeng viele (verhältnißmäßig) nothwendige Bahrheiten giebt 31). Und wahrlich von dem Doctor subtilis felbst ift sein einziger Scharffinn aufgeboten, um in ber "Demonstration" Diefer Art das Sochfte ju leiften. Wir meffen bier nicht im Gin= zelnen die Grade der relativen Evidenz berfelben, erkennen aber in allen die überaus ftarfen rationellen Bedürfniffe bes Berfaffers. Sein gesammtes bogmatisches Unternehmen vollzieht fich in bem stetigen Antagonismus bes in sich starken Weltbewußtseins gegen die unheimliche Transcendenz einer übernatürlichen Offenbarung. So feierlich biefe auch anerkannt wird, fie hat doch in ber wiffen= ichaftlichen Betrachtung bes Autors feine fichere Stelle. Gine

Manifestation des Wesens Gottes in diesem zufälligen Kosmos, der unendlichen Natur desselben in unserer Endlichkeit ist nach seiner Lehre noch weniger möglich als nach der Thomistischen. Das Geschaffene zufälligen Ursprungs ist dem Schöpfer fremd und verharrt in dieser Entsremdung. Das Teleologische, welches eine Annäherung begründen könnte, wird schlechthin verneint. Weder die Welt hat einen Zweck, noch ist Gott Zweck seiner selbst sz); schon der Gedanke einer Wesensmittheilung wäre irrational. Der Mensch lebt in der Welt, der bedeutungslosen, selbst als eine bedeutungslose, trozdem autonome Creatur, als eine gegen allen wiedergebärenden Gnadeneinsluß sich absperrende Monade, durch einen unbegreissichen Willführact Gottes zum Heile bestimmt, versieht er diese Bestimmung unter Wahrung der Freiheit, als einer wesentlichen Grundeigenschaft, in aller Bequemlichseit zu erreichen. —

Diefe Scotiftische Weltbetrachtung in ihrer Confequeng ift ein gegen alles religiöse Bedürfen sich gleichgültig verhaltender Naturalismus. Die Borftellung von einer autoritativen Offenbarung besteht nun einmal in ber tatholischen Christenheit; beßhalb muß man sich mit berfelben auseinanderzuseten versuchen, meinte unfer Scholaftiker, ber in Betreff bes Mittels nicht berlegen war. Mit einer Runftfertigkeit, die ihres Gleichen nicht hat, wird von ihm der Apparat der logischen Formeln in Bewegung gefett, mabrend bas unmittelbare Gelbitbewußtsein in ber Rube feiner Gelbstgenugfamteit verharrt. Um fo lebhafter regt fich bas Berftanbes-Intereffe in ihm. Ja man fann fagen: bier ift ber Superlativ alles bisber Dagewesenen. - Die Dogmen werden bes transcendentalen Gehalts ungeachtet in das Licht bes natürlichen Biffens gerückt; nicht mit bem Blicke andächtiger Bergudung angeschaut, sonbern gleichsam mit ber Sand bes irbifchen Erfennens fest betaftet, um erprobt zu werben. Diefer Meifter weiß in jedem Augenblicke, daß er mit supranaturalen Stoffen ju thun hat; er verarbeitet biefelben aber mit ben für ihn wiffen=

schaftlich gultigen Rategorien in ber Weife, bag entweder bis gu einem wenn auch noch so geringen Grade die Rationalität ober aber bas Gegentheil einleuchtet. In beiben Fällen ift bie Bahr= beit des endlichen Verftandes als Makstab angelegt. Und wenn in bem zweiten bas freilich mit bem Erfolge geschieht, bag bas Unmegbare bes Dogmas in um fo grellerem Lichte erscheint, fo bleibt bem verftändigen Denten boch bas um fo beutlichere Bewußtsein von seiner Leistungsfähigkeit. Un ihm hat es nicht ge= legen, daß das, was als Offenbarungsmäßiges fich giebt, nicht als Wahrheit offenbar wird. Nicht das etwa Mangelhafte der wiffenschaftlichen Operationen ift Schuld baran, daß man bas Geständniß nicht zurudzuhalten vermag, welches noch Thomas von Aquino 33) abgewiesen hatte, es sei in ber Theologie bas Nämliche wahr, was in der Philosophie als falsch fich zu ertennen gebe 34), daß man im Ernfte fragen burfe, ob die Theologie überhaupt eine Wiffenschaft sei. Alle Dialektik ist aufge= wendet worden, um berfelben zu diefer Burbe zu verhelfen. Die bem Menschen immanenten Denkprincipien find nach allen Geiten untersucht, um ein affirmatives Berhältniß zu jenen Subra= naturalitäten berzustellen. Wenn bessenungeachtet alle Arbeit als eine vergebliche sich erwiesen, ein großer Theil der Argumentationen nur dazu gedient bat, die unbedingte Transcendeng des Dogmas zu verdeutlichen, fo ift diefe Erfolglosigkeit eine um fo schlimmerer Erfolg für die Beurtheilung bes Werths bes Dogmas felbst. Mag immerhin die "höhere" Wahrheit von der niederen unterschieden werden; es bleibt boch biefe in ibrer Selbständigkeit nicht nur neben jener, fondern jener fogar gegen= überstehen. Die eine wird burch die andere weder bestätigt noch angetaftet; die untergeordnete weber in einen erhabeneren Bujammenhang aufgenommen noch widerlegt. Ja ba die "niedere" ihrer Natur nach unwiderlegbar ift, fo wird ber Dualismus un= vermeidlich. Es bilft die Ausflucht zu nichts, diefe Duplicität bestehe nicht in Gott, sondern nur für das Erkennen des Menschen 35); benn biefes begreift zugleich mit ber Unbegreiflichkeit der "boberen" Wahrheit leider auch dies, daß diefelbe nicht eine wefentliche und nothwendige, fondern nur diejenige Bedeutung babe, welche ihr burch ben arbitraren Willen Gottes verlieben werbe. Das ift aber ein fo wiberfpruchsvoller Sat, bag er ohne Bweifel nicht Wenigen unerträglich ward. Je ernftlicher fie benfelben erwogen, um fo mehr mochte fich ihnen die Frage aufbrangen, ob bas "Sobere" nicht am Ende bas Kalfche, bie 3Uu= fion des noch unwiffenschaftlichen Bewußtfeins fei. Daß dieselbe wirklich bejabt fei, wird bas folgende Buch zeigen; daß die Babl ber Bejahenden grade burch die Theologie bes Duns Scoten bermehrt worden, hat wenigstens die hochfte innere Wahrscheinlichkeit. Er felbst hat es für gerathen erachtet, ben Glauben an die Offen= barung überhaupt von vornherein von den subtilen Beweiß: führungen für die einzelnen Dogmen unabhängig, benfelben anderweit in möglichst bequemer Beise sich und Anderen annehm= bar zu machen. — Unter ben acht Bunkten, welche die göttliche Muthentie berfelben ficher ftellen follen, wird an britter Stelle der Sat von der Autorität der biblifchen Schriftsteller befprochen, Und da stoken wir denn freilich fofort auf alte wohlbefannte applogetische Reben. Die Glaubwürdigkeit - fo boren wir auch bier 36) - muß schon aus bem Umftand erhellen, daß es un= bentbar ift, die Apostel follten basjenige erdichtet haben, was von ihnen ergablt, die ichlimmften Gefahren über fie felbst nothwendig hat bringen muffen. Denfelben die Abfaffung der biblifchen Bucher absprechen, wurde nichts Anderes beißen, als an aller burch bie Tradition auf uns gekommenen Literatur irre machen. — Und weßhalb follte man überhaupt an ber Bibel zweifeln? - Ift boch - fo erklärt mit Ginem Male diefer Superrationalift 37) ber Inhalt berfelben ein burchaus rationaler! — Bas Anderes lehrt fie guhöchft als Liebe zu Gott und zu bem nächften? -Alfo bas Nämliche, was bas natürliche fittliche Bewußtsein forbert. Ift nicht die driftliche Moral - und barauf zielt ja die

eine wefentlich praftische 38) Tenbeng verfolgende Offenbarung überhaupt ab — die Entfaltung bes Sittengesetes 39)? — Alles. was die Offenbarung enthält, foll jum Impuls des Sandelns werben. Die Aufgabe ber theologischen Wiffenschaft ift ja nicht fowohl zu erkennen, als die sittliche Pragis zu motiviren, zu fichern 40); auch bas Dogmatische ift biefem Zwecke gemäß zu verarbeiten 41) im Bewußtsein von dem Unterschied der Aufgabe der lediglich theoretischen Philosophie. Und würdigen wir den Inhalt genauer, fo finden wir darin burchweg Gotteswürdiges, Vollkommenes ausgesagt; daneben freilich unbedingt Unbegreifliches. Aber weßhalb follte man nicht auch dies glauben, ba man fich überzeugt42), daß die Welt bergleichen glaubt? — Nicht als ob mit diefem Sate auf die Autorität der katholischen Kirche recurrirt wurde - von biefer ift erft weiter unten die Rebe -; lediglich eine Thatfache ber Erfahrung will ber Scholaftifer erwähnen, ein rein menschliches Motiv beibringen. Die Offenbarung foll auf alle mögliche Weise empfohlen werben. Bu bem Ende ift Autoritätsmäßiges und Rationelles, Supernaturales und Naturales zur Auswahl bes Lefens bunt nebeneinanbergeftellt.

## XXIV.

Wie verführerisch war also der Gedanke, das Sine von dem Anderen zu scheiden, das aufgeklärte Christenthum als das rationale dem dogmatischen entgegenzustellen, mit jenem als der zusgleich natürlichen Wahrheit sich zu begnügen, dieses als die vorgeblich übernatürliche Wahrheit sei es auf sich beruhen zu lassen, sei es als irrational abzuweisen. — Das ist gewiß: durch Duns Scotus war die Frage nach dem Verhältniß des Wissens zu dem dogmatischen Glauben also beantwortet, daß als das Resultat aller Erörterungen der unversöhnliche Widerspruch, die Lehre von der doppelten Wahrheit als die kaum vermeibliche Consequenz erschien. Nahmundus Lullus?), welcher die verheerenden Wirzenschlieder

fungen berfelben erlebte3), die von uns bemnächst beschrieben werben follen, bielt es für Gewiffenspflicht, die Bramiffen gu erstreiten. Seine hierher geborige Theorie ift aufgebauet in ber Meinung, darin ein unfehlbar sicheres Bekehrungsmittel zu gewinnen. Der Unglaube unter Nichtdriften und Chriften wird aufboren, fobald man nur verftebt, baffelbe richtig zu gebrauchen, war die Berheißung. Aber er felbft hat im Gegentheil die Digerfolge perfonlich beobachten konnen, ohne boch an ber Wirkungs: fraftigfeit feines Arcanums irre zu werben. - Wie hatte er bas auch können? - Diefer einzige nationale Scholaftiker Spaniens, neben Roger Bacon ber zweite Polybiftor bes Sahrhunderts, batte die Stärke ber Ueberzeugung mit biefem gemein, aber in ber fo gang anderen Mischung ber Elemente feiner Natur auch bas Mittel, fich die Gelbsttäuschung zu erleichtern. Gin schneidiger fvitfindiger Berftand, welcher fich in bem Schematifiren niemals genug thut, und eine ausschweifende, träumerisch gestimmte Thantafie arbeitete in ihm in fo eigenthumlicher Art zusammen, baß oft genug die - als einzelne betrachtet - flarften Gebanken fich in dem nur icheinbaren Bufammenhange verwirren, bas Berworrene doch ben Schein ber Klarbeit hat. - Diefer einfame Grübler fühlte in fich ben Beruf bes Weltmiffionars; ber unprattifche Phantast war zugleich voll von Entwürfen zur Umgeftaltung ber Berhältniffe bes großen Bolferverfehrs4). Sein fpinofes Denken fette fich nichtsbestoweniger febr reale Biele: nicht ein Suftem driftlicher Weltanschauung um ber Wiffenschaft willen ift ibm bas bochfte Bedürfniß; jene zu ber univerfalen auf diefer Erde zu machen, war ibm, wie bem Brittischen Bacon ber Endzweck bes auch wiffenschaftlichen Lebens 5). Gine feurige Eroberungsluft im Intereffe ber katholischen Religion flammte nicht etwa nur in ihm auf, um eben fo fchnell zu erlöschen; sie burchwallte in ungeschwächter Stätigkeit seine Seele. Ungewöhn: lich rührig und zugleich unbeugfam gabe, bis zur Berwegenheit fühn und ftart im Dulben, bat er ben Gebanken feines Lebens

gur Ausführung gebracht: unter Mühen und Arbeiten, unter unfäglichen Anstrengungen und Gefahren borte er trot aller Difgeschicke nicht auf, die neue apologetische Runft an den Moslems auf Ufrikas Rüften in Controverspredigten zu erproben. Das Gleiche versuchte er unter ben Chriften 6). - Ift die Wiffenschaft nicht Macht? die Dialektik nicht die unüberwindliche? - Das wollte Rabmundus Lullus in noch gang anderer Weise zeigen als einst Mlanus 7) in ben fünf Buchern von der Runft. Diefer hatte auf Grund der Erfahrung, daß die "modernen" Saretiter nicht burch Autoritäten zu überwinden feien, eine rationelle Methode zu begründen unternommen. Ein Räberwerk mathematisch logischer Beweise, bafirt auf bie ficher ermittelten Gemeinbegriffe 8), foll in Bewegung gefett werden, um die Widerstrebenden zu dem fatholischen Glauben hinzutreiben. Gine Röthigung meinte also ber Berfasser ausüben zu können; aber boch nur insoweit, als es galte, ben Glauben vorzubereiten. Diefen felbft aber zu erzwingen, fei unmöglich 9). Bas einem Anderen 10), wenn er an die Ziele ber Apolegetik bachte, als bas einzig haltbare Spftem berfelben einleuchtete, die Methode einer ben Glauben felbst aufnöthigenden Argumentation, das hat Rahmund wirklich zur Ausführung zu bringen gesucht. Bon allen bogmatischen Boraussehungen abfeben 11), eine Beweisart verwenden, die "Alle" anerkennen muffen, welche bes Denkens mächtig find; von ber Bernunft ausgeben und mittelft der wiffenschaftlichen Dialeftit die katholischen Dogmen als die Gage ber bochften Bernünftigfeit aufzeigen, diefes von jenem Vorganger angefündigte Thema follte nunmehr eine Wahrheit werden. Richts wollte er wiffen von den Schranken, welche Thomas von Aguino den theologischen Berfuchen diefer Art meinte auferlegen zu muffen; felbst die positiven Glaubensartitel follen nicht blos gegen Angriffe vertheidigt, fondern positiv bewiesen werden; sie find nicht lediglich burch Analogien wahrscheinlich zu machen, sondern als unbedingte Wahrheit in ebenso unbedingter Sicherheit barzulegen 12); ja ber

rechte Meifter wird fogar die Seilsthatfachen logisch construiren. Bas Größeres könnte bemnach geleistet werden? — Alle fo oft erörterten, gerühmten und beflagten Bedürfniffe ber Beit gu befriedigen, war jest das Mittel gefunden. Bas die Nihiliften bes zwölften Sahrhunderts fo ked gefordert hatten, was von Abalard versprochen, aber nicht erfüllt, was von Roger Bacon wiederholt war, follte nunmehr von diefem Manne bes Glaubens geleistet werben. Die Aufgeklärten wie die Gläubigen, die Säretifer wie bie Moslems, die Juden wie die Griechen werden burch eine ibentische Methode zum Wiffen von dem rationellen Gehalt bes römisch-fatholischen Dogma's gebracht werden. Rablreiche Unstalten für das Studium der orientalischen Sprachen 13), wie bereits ber erwähnte Englander 14) angerathen hatte, find jest ungefäumt zu errichten, Miffionare zu bilben und zu entfenden, um den alten Glauben mit neuen Zungen zu verfündigen, b. h. das Evangelium der Kirche als das Evangelium der Bernunft zu entbullen. Ebenfo follen die Saretifer und die Naturaliften dabeim überführt, alle diefe follen katholische Christen b. i. Bernünftige werben; die Frommen erfahren, — daß fie es bereits find. - Wie die Bernunft nicht eine zwiefache, sondern Gine ift, fo kann es auch nur Gine vernünftige Wiffenschaft 15) geben, bas ift die einzige Voraussehung, welche die Theologie, wie die Philofobbie macht. Die Offenbarungswahrheiten brauchen nicht erst in Bernunftwahrheiten verwandelt zu werden, um dem Menschengeschlecht zu helfen, sondern die Identität beiber begreiflich zu machen ift die Aufgabe. Das könnte nicht geschehen, wollte man in her= kömmlicher Weise in erster Linie ben übernatürlichen Ursprung bes Chriftenthums erharten, in zweiter eben baraus bie Bahr= heit feines religiöfen Gehaltes ableiten; nein umgefehrt, diefe Wahrheit muß als vernünftige Wahrheit 16) erörtert, die Offenbarung ben Aufgeklärten als die ächte Aufklärung bewiesen werden. Das bisherige Gerebe von dem Ueber vernünftigen hat dazu gebient, daffelbe als Unvernünftiges zu verbächtigen. Die Berufung auf

die Autorität gilt als Eingeständniß wiffenschaftlicher Schwäche 17). Will man also wirkliche Erfolge erzielen, so darf man nur mit ben Mitteln operiren, beren Berechtigung Chriften wie Nichtdriften 18) anerkennen, und nicht burch ben Zweifel fich beirren laffen, ob in diesem Kalle der beabsichtigte Zweck erreicht wird. Denn bas ift grabe bas Specifische bes Chriftenthums, bag nur fein Lehrgehalt, nicht ber irgend einer anderen Religion als das Refultat einer ftringenten Beweisführung fich ergiebt. — Wer derfelben zu folgen versteht, findet, daß die Lehren, welche die katholische Kirche Dogmen nennt, von allem Geschichtlichen unabbangige, rein intelligibele Sate feien; er erkennt bie Realität Gottes, die Nothwendigkeit bes breieinigen Wefens, ber Incarnation, zunächst ohne alle Rücksicht barauf, daß diese in Sesu von Nazareth eine historische Wirklichkeit geworden fei. Grabe durch Sandhabung diefer Methode wird felbst der leifeste Berbacht bes "Bernünftigen", daß ihm am Ende boch bie Anerkennung der verhaßten Autorität 18a) zugemuthet werde, völlig entgründet! - Aber freilich um fo schwerer, wie es scheint, wird es ihm werben, die Bedeutung des Siftorischen zu würdigen. Denn wenn die Bernunft unabhängig von der geschichtlichen Offenbarung - wie wir bisber ben Rahmundus haben verfteben muffen - fraft ihrer eigenen Selbstentwickelung eben bas als nothwendige Wahrheit ermittelt, was die Offenbarung in geschichtlicher Form als Bestandtheil ihrer felbst enthält, so wird ja die lettere felbft überflüffig, die Renntnig diefer überflüffigen geschichtlichen Größe für die schon Wiffenden gleichgültig, - ber Gedanke an ben übernatürlichen Urfprung ein unmöglicher. Denn wenn berjenige, welcher nach der Anweisung unseres Scholaftifers ber Bernunft machtig wird, in bemfelben Dage, in welchem das geschieht, in den bewußten Besit alles Deffen gelangt, was der gewöhnlichen Vorstellung nach die von der Kirche gewährleistete Offenbarung ihm geben foll, fo ift er biefer, wie man meinen follte, schlechterbings nicht mehr bedürftig. Wennt

beffenungeachtet eine Religion ba ware, welche unter bem Unfpruch auf supranaturale Stiftung bas Rämliche lebrte, mas bereits als Ergebnig ber Vernunfterkenntnig gefunden ift, fo würde ber Schluß unvermeiblich fein, daß diefelbe in Wahrheit als die in ben Formen bes Raumes und ber Zeit ausgeprägte natürliche Bernunftreligion zu begreifen fei, — bas Supranaturale bagegen lediglich auf ber Gelbfttäuschung der Unvernünftigen berube. — Dennoch geht die Apologie barauf aus, die entgegengesette Ueberzeugung zu bewirken. Rachbem bereits bie Babrbeit der absoluten Religion erkannt ift, foll nunmehr die Geschichtlichkeit als das Zweite bewiesen werben. Der Berfaffer ift offenbar einen Augenblick von dem Gedanken bewegt, daß das rein logische Verfahren bas Geschichtliche nicht erreichen fönne 19), daß es fich doch darum handele, zu zeigen, daß jenes abstracte Schema ber Religion ausschließlich auf bas fatholische Chriftenthum paffe, diefes aber als ein hiftorisches doch nur aus hiftoriichen Zeugniffen erfannt werden fonne. Aus eben biefen erfahren wir, daß die mabre Religion eine Wirklichkeit in der Welt fei und Christenthum beiße. Indessen bas ift doch gunächst nichts Anderes als ein Factum der Tradition: die Biblischen, von der Rirche überlieferten Bücher enthalten die Ausfagen und Berichte, daß Jefus von Nagareth fich für ben Gottmenschen erklärt habe, beffen Ibee in ber bereits beendigten abstracten Beweisführung gefordert und dargelegt war. Die Frage ist also weiter die, ob das Ausgesagte und Berichtete glaubwürdig, ob das Christenthum bon Jefu bon Ragareth in ber That geftiftet fei. Die Antwort scheint nur ertheilt werden zu können im Zusammenbange einer hiftorischen Untersuchung. Obwohl ber Schriftsteller diese nicht auftellt, so macht er doch wirklich einige barauf bezügliche Bemerkungen 20). Allein kaum ift bies geschehen, fo irrt er von dem rein Siftorischen wieder ab, um fofort die göttliche Beglaubigung zu verdeutlichen, und greift noch bazu infofern fehl, als er das urfprüngliche und das katholische Christenthum nicht 7.4

außeinanderhält 21). Aber eben barin erfennen wir das für ibn Charafteriftische. Daß bas Chriftenthum, welches eben bas lehrt, was die Idee der Religion fordert, tropbem nicht die Realifirung berfelben, daß es gestiftet fein follte nicht von dem Gottmenschen, sondern von einem Menschen, welcher fich fälschlich für einen folden gehalten habe, ift undentbar. Denn in diefem Falle würde derfelbe, welcher die Wahrheit lehrte, zugleich der schlimm= ften Blasphemie fich schuldig gemacht haben. Wahrheit und Unwahrhaftigfeit waren bei einander. Ueberdies würde man nicht umbin können zu urtheilen, daß alle biejenigen, welche auf rationellem Wege - wie wir wenigstens bisher angenommen haben — zu der Ueberzeugung von der Wahrheit diefer Religion geführt, an beren Stifter als an ben Chrift glauben, fich im Frrthum befänden. Und das wäre eine Thatfache, welche auch Andere an bem Glauben hindern wurde für den Kall, daß der ächte Chriftus wirklich in die Welt fame. Die Erfahrung, baß man einmal getäuscht worden sei, würde bagu bienen, daß man, um nicht baffelbe Schickfal zu erleiben, auch ba ben Glauben verfagte, wo man ihn haben follte 22). Ja bas Befrembliche mußte fich ereignen, daß in Zufunft ber achte Chriftus diefelbe Religion lehrte, welche man dem falfchen zugeschrieben bat. — Und wie ware bas, meint biefer Dialektifer, in Uebereinstimmung gu bringen mit ber Beisbeit und Gerechtigkeit Gottes, als bes bie Menschbeit erziehenden? - Rame es zu biefer Eventualität, fo würden nach allem menschlichen Urtheile in der Geschichte keinerlei vernünftige Zwecke offenbar. Denn angenommen, felbst die Chriften, wenn auch im Besit ber inhaltvollen religiösen Wahrheit, befänden fich in Bezug auf ben, von welchem fie dieselbe lettlich empfangen zu haben wähnten, im Frrthum, fo mare bie gange Menschheit eine irrende. Juben und Saracenen, welche Jesum als Gottmenschen verläugnen, hatten, was feine Berfon angeht, Die hiftorische Wahrheit, aber in bem Jubenthum, bem Islam die religioje Unwahrheit; die Chriften bagegen, welche ber religiösen Babrbeit theilhaftig geworden, waren burch bie biftorische Unwahrheit betrogen 23). - In ber That eine feltfame Deduction! - Und in welchem Grabe wirtungsfräftig? - Bur Strafe bafür, daß Rahmund die Bahrbeit und die Geschichtlichkeit bon bornberein auseinandergehalten bat, muß er nun erfahren, daß er Beibes nicht wieder zusammenbringen fann. Nachbem zuerst die religiösen Vernunftwahrheiten als nothwendige Wahr= beiten gang unabhängig von ber Geschichte aufgezeigt find, bemubt er fich vergebens, für die nunmehr gufälligen Geschichts= wahrheiten des Chriftenthums den ftringenten Beweiß zu führen. Die wesentlich religiose Wahrheit gilt als ber Bernunft immanent, als folde - ohne daß auf die hiftorische Stiftung Rucksicht gu nehmen ware - ficher erfennbar. Erft hinterher veranlaßt die apologetische Richtung bazu, zu zeigen, daß dieselbe in bem Chriftenthume hiftorifche Erifteng gewonnen habe. Da biefe fomit zu einem Nachträglichen ober Nebenfächlichen geworben ift, muß fie, wie alles lediglich Siftorische, als eine nur gufällige Wahrheit erscheinen. Da nichtsbestoweniger aber die Nothwendigkeit biefes Siftorischen erwiesen werden foll, fo berirrt fich ber Scharffinn unferes Catalanen in die abenteuerliche Argumentation, welche wir foeben barftellten.

Nicht glücklicher scheint diesenige zu sein, welche — und das ist die Dritte — der Göttlichkeit oder dem übernatürlichen Ursprunge gewidmet ist. Die unbedingte religiöse Wahrheit ist in Gestalt der katholischen Kirchenlehre in der Geschichte vorhanden. Das haben wir schon des Destern gehört; aber auch das Andere meinen wir wenigstens schon gehört zu haben, daß der Beweissür dieselbe ausschließlich mittelst der voraussezungslosen natürslichen Bernunft den Lesern oder Hörern verständlich gemacht werden soll. Also scheint der Schluß berechtigt, daß sie auch ursprünglich von eben dieser gefunden sei. — Im Gegentheil — behauptet nunmehr der Apologet — grade weil die religiöse Wahrheit in dem Christenthume als unbedingte zur historischen

Erifteng gefommen ift, tann ber Stifter berfelben nicht eine bebingte Creatur gewesen sein 24). Alfo jene bem Inhalte nach, wie wir bisher meinten, natürlich begreifliche, von der bedingten Vernunft als wahr erkannte Religion, welche an fich außer Raum und Zeit nur als räumliche und zeitliche ben Namen ber chrift= lichen trägt, ift um ihrer Unbedingtheit willen für übernatürlichen Ursprungs zu halten. — Da wird ja ber Selbstwiderspruch ein au offenbarer. Soll berfelbe gelöft werden, fo icheint bas Di= lemma fich zu ergeben: entweder muß der Verfaffer nunmehr umfebren, seinen ersten Kundamentalfat ganglich verläugnen, ober wir felbst muffen ben Gang ber Untersuchung migverstanden haben. — Weber das Gine noch das Andere ift ber Fall, wohl aber haben wir ein Beispiel ber Gebanken-Wirren biefes Gpaniers gefunden. - Reben jenen richtig von uns aufgefaßten Lehren von den Beweisen in Kraft der Vernunft und für die Bernunft, welche bier als die in allen Menschen gleiche, also als natürliche vorausgesett wird, ftebt ber gang andere Sat 25), daß eben diefe Bernunft durch die ersten Anfänge bes Beweifes, welder die Realität der Idee Gottes, weiter die Wahrheit der drift= lichen Gottes-Ibee aufzeigt, jum Bewußtfein ihrer natürlichen Beschränktheit geführt werde und in Folge beffen in bem Glauben an Ihn ein gang anders geartetes Wiffen erfahre, - die Gewiß= beit empfange, daß fie nur burch Gott gu Gott gelangen konne und auch wirklich gelange 26). Und lediglich für die also Ge= ftimmten, nicht für bie bei ben Ariomen ber natürlichen Bernunft Beharrenden find die dann folgenden Erörterungen ver= ständlich, - nach der Meinung des Verfassers freilich nicht weniger vernunftgemäß als die erften Anfage des Beweises. Daß die Vernunft als natürliche gedrängt wird, felbst das lleberschreiten ihrer Grenzen zu forbern, bas gilt ihm grade als bas ebenfalls Bernünftige. Die Argumentation beginnt voraussehungs= los, leitet aber im Berfolg bes weiteren Berlaufs bie voraus= settungslose Bernunft bazu an, fich felbst als voraussetzungslose

und autonome zu verneinen, - zu erkennen, daß fie das Wahre, was fie bereits zu besiten wähnte, aufgeben muffe, um Die Wahrheit, die transcendente Wahrheit zu wiffen. Das Postulat bes Supranaturalen gilt als ein Rationales, barum als bas regelmäßig zu Erwartende. Deßhalb wird in fo überaus geräusch= voller Beise das Zwingende, der stets sichere Erfolg des Beweises angefündigt von einem Autor, welcher vor lauter Gifer für bie Selbstverherrlichung feiner fullogiftischen Unfehlbarfeit unter anberm ben einen kleinen Fehler begangen bat, ben Willen ber gu Ueberzeugenden außer Rechnung zu laffen. Und boch war vornehmlich von diesem, nicht von bem abstracten Denken die Rustimmung zu erwirken, wenn der gewünschte Erfolg wirklich erzielt werden follte. Den, welchen die Argumentation im gunftigen Falle ju Stande brachte, war die Erkenntnig ber Richtigkeit bes Schluffes, biefe ermöglicht burch die Wiederholung des Denkprocesses des Argumentirenden. Derjenige aber, welchen Rahmund beabsichtigte, war die Umftimmung des Willens, die Bekehrung bes hörers ober Lefers. Diefe vollzieht fich ber Ratur ber Dinge nach in einem Processe gang anderer Art 27), ift nicht das unfehlbar fichere Refultat ber Argumentation, sondern kann nur möglicher Weise vorbereitet werden durch die lettere. Grade nach ftrena logischer Betrachtung ift zu urtheilen, bas Eine habe mit dem Andern direct nichts zu thun. Und doch ward von unferm Scholaftifer bas Eine an die Stelle bes Undern gefett — um ben Breis ber Migachtung bes gangen Unter= nehmens? - Die Aufklärer, welche biefe "neue Runft" vielleicht als eine Erfindung ber Berlegenheit ber positiven Theologie, als einen letten Berfuch jum Zwed ber Rettung bes Chriftenthums beurtheilten, hatten diefelbe wohl als ein ihnen augenscheinlich gemachtes Zugeständniß bestens acceptirt, aber nur um die gangliche Unfruchtbarkeit um fo rückhaltslofer erweisen gu tonnen. Je pomphafter ber sichere Sieg im Boraus verherrlicht war, um fo verheerender mußte die ftatt beffen erlittene Rieber=

lage werben. Der Operationsplan bes apologetischen Strategen war nicht blos fertig, er wurde auch jur Ausführung gebracht; aber leider verhielt fich ber Feind, welcher geschlagen werden follte, gang anders, als jener vorausgesett batte. Es war vorgeschrieben, wie er zu weichen hatte, und doch blieb er fteben. Er follte zugeben, was verlangt ward; aber er wollte nicht. Statt burch biefen Angriff geschwächt zu fein, fühlte er fich vielmehr in feiner ursprünglichen Stärke. Und diese war bedentlich genug schon zuvor gewesen. Welche fühle Scrupulosität in ber damaligen Chriftenheit fest boch bas gange Unternehmen Raymunds voraus! - Die Frage, ob der Christus, an welchen bie katholische Rirche glaube, wirklich eine bistorische Berson gewefen, wird nicht, wie das noch im zwölften Jahrhundert ber Fall gewesen, in nur beschränkten Kreisen von Zweiflern 28) be= fprocen; fie war Gegenstand einer allgemeineren Erörterung geworden. Auch unfer Apologet fest — wahrlich nicht zum Zweck einer lediglich theoretischen Uebung bes bogmatischen Scharffinns, fondern aus einem wefentlich praftischen Interesse - ben gangen Apparat feiner Dialektik in Bewegung, um eine endgültig ent= scheibende Antwort zu ermitteln — vielleicht doch auch um seiner felbst willen.

Und selbst wenn er direct blos fremde Bedürsnisse zu befriedigen Beranlassung hatte, so ist er doch durch das peinliche Suchen nach Mitteln, welche geeignet schienen, dieselben zu stillen, persönlich zu einem Suchenden in einem noch anderen Sinne geworden. Der eigene Glaube, welcher sich nicht von den aufstlärerischen Ideen absperren konnte, sondern sich mit ihnen auseinandersetzen mußte, war schwerlich jener starke, welcher zur Schau getragen wurde. Die kritische Reslexion erwies sich als Macht der Zeit selbst in denzenigen Kindern der Zeit, welche meinten, sie, so zu sagen, als auswärtige (Macht) behandeln zu können. Der Krieg, welcher gegen die durch sie angeblich Beirrten geführt wurde, war doch auch ein Mittel, das dazu

biente, die Ausbreitung zu befördern und die Boraussetzung des Christenthums als der gegebenen Wahrheit selbst in jenen Kriegern irgendwie zu erschüttern.

Nicht wenige berselben, obwohl conservative Theologen der Tendenz nach, zeigten sich doch auch als kritische Religionsphilossophen. — Ihre Erörterung des Verhältnisses der positiven Religion, zu der sie sich bekannten, zu der Idee der Religion war durch ihre Stimmung eigenthümlich motivirt.

## XXV.

Das barf man behaupten, ohne bie Bebeutung analoger älterer Thatfachen zu unterschäten. Es ift mabr, ichon im zweiten Sahrhundert war jenes Thema nicht blos eins der wichtigsten Probleme der häretischen Gnosis, sondern katholische Apologeten haben in ihren Versuchen, das Verständniß der Verioden der Offenbarungsgeschichte anzubahnen, in der Erörterung ber positiven Beweise für die Bahrheit bes Chriftenthums gegenüber ber beidnischen und judischen Polemit bierber geborige Gebanken entwidelt. Auch an frühere Darftellungen ber Ibee einer in bem religionshiftorischen Processe sich erweisenden göttlichen Erziehung bes Menschengeschlechts bei Frenaus 1), Tertullian 2), Epiphanius 3), Johannes Soctus Erigena4) mag bier erinnert werben. Nichts= bestoweniger waren es doch nicht leere Wiederholungen, wenn spätere mittelalterliche Schriftsteller verwandte Lehren entwickelten. Die besonderen Berhältniffe, unter benen bas geschah, mußten auch die Ausführung irgendwie modificiren.

Die Gnosis war zwar auf die kritische und theosophische Ausmittelung des ächten Christenthums bedacht gewesen, aber daß eben dieses die historische Existenz der wahren Religion sei, hatte sie nicht bezweiselt. Alle religionsphilosophische Vergleichung wurde nur darum angestellt, um wenngleich nicht das überlieserte, so doch das durch theosophische Forschen zu erschließende Christen-

thum als die Wirklichkeit 5) ber Ibee ber Religion nachzuweisen. Infofern waren die Saupter biefer Schulen, obwohl von den Rirchenmännern als Revolutionäre beurtheilt, diefen boch wieder ähnlich; ben lediglich Suchenden, wie den unbedingt Berneinenden traten auch fie entgegen mit ber burch die Wiffenschaft zu gebenden Entscheidung, die mahre Religion sei gefunden. Was aber die älteren katholischen Apologeten betrifft, so hat man fich zu vergegenwärtigen, daß fie gur Zeit ber erft im Werben begriffenen fatholischen Kirche und bes praktischen Kampfes ber Religionen die Richtchriften überzeugen, die von dem gnoftischen Jbealismus Berführten bekehren wollten. Die Frage nach ber mahren Reli= gion war bamals noch feine innerfirchliche. Das ift biefelbe nun freilich bereits in ber Conftantinischen Beriode beziehungsweife geworden Der bisher nicht hinreichend beachtete Bertheidigungs= versuch bes Bischofs Eusebius von Cafarea 6) fest alle jene Scrupel und Reflexionen bereits voraus, welche man fo gern als Borrecht ber modernen Bilbung betrachtet. Skeptische Erwägungen und Gebanken der Frivolität, absprechende Urtheile des fritischen Berftandes und Phrasen eines eudämonistischen Indifferentis= mus hatte diefer Schriftsteller, welcher anderswo fo gern die Chriftlichfeit diefer Zeit rubmt, fo oft in Gefprachen tennen qu lernen Gelegenheit gehabt, daß er nicht umbin konnte, auch fie literarisch zu berücksichtigen. Indeffen bas Alles waren boch Thatfachen, welche nicht sowohl die Stimmung ber alten drift= lichen Generation als die jener neuen offenbarte, welche firchlich fich nennen mußte und boch heidnisch war ober ein noch schlimmeres. Nicht mit bem ererbten Chriftenthume Berfallene, wie es scheint, redeten damals insgeheim ober, wo es ungefährlich war, offen unter anderem von dem Betruge?) Jefu und feiner Jünger, sondern die neuen Convertiten, welche in der Cultur der antifen Welt die Weihe der Aufflärung empfangen hatten und diefe, durch die aus Rücksicht auf die Hofaunst erbetene Taufe nicht umgeftimmt, fich erhielten. Dagegen in bem gwölften und brei-

zehnten Sahrhundert lebten nicht Benige, welche in der fatholischen Lehre in der Jugend unterrichtet, unter bem Gindrucke, ben ein großes, feit Sahrhunderten bestehendes Inftitut bereitet, aufgewachsen, tropbem an bem ausschließlichen religiösen Rechte beffelben irre geworden waren. Ift bas gleich schwerlich unabhängig von ben fo ober anders vermittelten Ginfluffen ber negativen Zeit= mächte geschehen, es war biefe Stepfis boch nach meinem Dafür= halten eine ernstere, als die frühere. Die religionsphilosophische Bergleichung, von Roscellin 8) angebeutet, von Abalard 9) angebahnt, von Roger Bacon 10) als berechtigt anerkannt, wurde nicht mehr mit bem ftillen Borbehalte eines Glaubens, welcher bie Entscheidung schon voraussett, sondern von wirklich Suchenden angestellt. Man fragte nicht lediglich, welche geschichtliche Reli= gion die mabre, sondern ob diese überhaupt fei. Die Aufflärung war inmitten der katholischen Christenheit eine in dem Grade anziehende Größe geworden, daß nunmehr durchaus positive Theologen meinten den durch diefelbe angeregten Zweifeln im Voraus begegnen zu müffen.

Also verhältnißmäßig neu begründet sind die dem Sehalte nach nicht neuen Gedanken, welche nach dem Vorgange Gilberts<sup>11</sup>) von Nogent, Hugos <sup>12</sup>) von Rouen, Hugos von St. Vitcor, 3. B. Wilhelm von Auwergne, Bischof von Paris, entwickelte.

## XXVI.

Klar erkannte auch er die Nothwendigkeit des Allmähligen der geschichtlichen Offenbarung, schon weil sie ihm ganz und gar unter den Gesichtspunkt einer göttlichen Pädagogie trat. Das Bolk Israel — so lehrte auch er — war der Repräsentant des Kindes-alters der Menschheit. Das Alte Testament war ihm als Elementarbuch in die Hand gegeben, damit es die Lettern der einsachsten religiösen Sprache buchstadiren lernte. Sinnlich wie es war, mußte es durch Furcht erregende Mittel gezähmt, durch ein die

ibeciellsten Borichriften enthaltendes Gefet namentlich zur Milberung ber Robbeit ber Sitten angeleitet, ja genöthigt werben. Aber auch fonft waren bie Lebensverhaltniffe burch ein Bielerlei von Geboten und Verboten zu regeln; alle möglichen Fragen unerfahrener Kinder mußten im Voraus beantwortet werben, ebe benn fie aufgeworfen waren 2). Philosophie und weltliche Literatur burften bier ebensowenig eine Stelle baben, wie in bem ersten Unterrichtsplan. Beibes, ware es gelehrt, wurde nicht geforbert, fondern geftort haben: biefer Zögling follte ausschließlich in ben Elementen bes Gesetzes fest werben, war also einseitig zu schulen. Wie wohlthätig das im Alterthum gewesen sei, beweist der Umftand, daß so viele neuere Juden, welche in ihrer lüfternen Wiß= begierbe die Arabische Wissenschaft studirt haben, an ber ursprünglichen Offenbarung irre geworden sind3). Sie kamen in Folge beffen auf Reflexionen über Nothwendigkeit und Zwedmäßigkeit biefer ober jener Satungen, konnten diefe nicht begreifen: Bieles ichien ihnen ben Stempel nicht weisheitsvoller göttlicher Anordnung, sondern grundloser Willführ zu tragen. Und boch hätten diese Entarteten nicht Rlage darüber, fondern eine Selbstanklage zu erheben. Denn ber ächte Ifraelit follte nicht forschen und grübeln, nicht fowohl belehrt als jum fittlichen Geborfam berpflichtet werben. Darum wurden ausnahmslos alle Statute als positive Bestimmungen bes göttlichen Willens verfündigt, obne irgend welche Rechtfertigung 4), ohne Nachweis bes verschiedenen Ursprungs. Das Gine wie das Andere follte dem Bolke nicht für immer vorenthalten bleiben; die Absicht bes herrn ging babin, baffelbe fo zu leiten, daß es beibes felbst fande, aber nicht plog= lich, sondern nach und nach. Was vordem verhüllt war, follte von ihm in einer späteren Zeit, wo bas ungefährlich war, entbeckt werden 3. B. die Thatfache, daß die Gesetgebung des Bentateuchs, welche fich als eine gleichmäßige göttliche Offenbarung fund giebt, auch menschliche Gedanken offenbare. Gar manche Ginzelgebote, welche wie unmittelbare Befehle bes Allmächtigen lauten, find in

Babrheit Anordnungen bes gotterleuchteten Menschen Mofe 5). Das allmäblich fich entwickelnde Bolt hat diefen Unterschied auch nicht verfannt; ebensowenig ben 3wed bes Gangen. Man irrt, wenn man meint, daß basjenige, was barin Aufgeklärten als anftößig. als Satung ber Willführ erfcheint, von jenem mit gleichen Empfindungen gehört ober gelefen worden ware. Daffelbe begriff damals nach und nach die Grunde von diefem Allen um fo ficherer, je mehr es bazu tam, feine eigenthumlichen geschichtlichen Berhältniffe, die Gefahren würdigen zu lernen, welche von den ringsumber wohnenden der Idololatrie ergebenen Nationen drobten. Der barin wirkende versucherische Reiz erleichterte bas Berftändniß, welches allerdings ein buchstäbliches war. Mag bas immerhin ein nicht befriedigendes genannt werden, es war doch auf der religionsgeschichtlichen Stufe, welche das alte Bolf Ifrael nach Gottes Willen niemals überschreiten follte, ein beziehungs= weise genügendes 6), ein weit richtigeres als das der neueren Juden 7), welche, weil fie in einer gang anderen Lage fich befinden, ben Werth und die Beftimmung ber Gefete verkennen muffen. Bang anders die Fraeliten in ber Beit vor ber Ericheinung bes Erlöfers. Nichts ware unbiftorischer als benfelben bie Ausübung ber allegorischen Interpretation zuzuschreiben. diese berechtigt fei, davon ift weder in ber Thora eine Spur gu finden, noch in den Propheten. Aber auch die Chriften haben barauf zu verzichten: fie bedürfen einer fo gewaltsamen Methobe nicht 8), um fich mit bem Alten Testamente auseinanderzusegen. Sie wiffen, daß ihnen das Evangelium als ein Soberes geoffen= bart fei, ob es schon mit bem Nieberen in einem geschichtlichen und zugleich religiöfen Zusammenhange fteht. Go wird es begreiflich, daß daffelbe ber einen Sälfte nach nomistisch, ibentisch mit bem Moralgefet bes Alten Bundes ift, welches lettere wiederum mit dem natürlichen Sittengesete fich bedt (bas biefer Rirchenmann nicht weniger beutlich als ber philosophische Fortschrittler in Abalards Gefprach ) für bas altefte unter allen erflart), ber anderen Hälfte nach Erfüllung, Vollendung des prophetisch Verstündigten, aber darum doch nicht das Ende der Gebote 10). Das der Gottesliebe ward vielmehr von Christo hinzugefügt 11), das Rituelle abgethan, somit die Weissagung des Alten Testamentes erfüllt.

Aber babei bleibt Wilhelm von Auvergne nicht fteben und konnte bas nicht wohl. Der zu feiner Zeit fo mächtige Islam war nicht zu ignoriren, bisber aber in den religionsgeschichtlichen Verlauf nicht eingereiht. Indeffen wiewohl dieser als eine fich steigernde Evolution gedacht ift, fo hatte boch unzweifelhaft ein Schriftsteller, welchem das Chriftenthum als das lette Ziel galt, das Recht, ben Islam als eine Ausnahme von diesem Entwickelungsgesetze ju betrachten, um besto sicherer von einem Rückschritte fogar im Bergleich mit ber altteftamentlichen Religion reben zu burfen. Diefe Auffaffung finden wir in der That bei unferem Bilbelm. Aber baneben kommt es boch in einem gewissen Grabe zu einem geschichtlichen Verständniß: die Erinnerung an die Bustände bes Byzantinischen Reichs 12) foll die rasche Verbreitung dieses spät geborenen Monotheismus begreiflich machen. — Aber fo gewiß ber Islam eine Bedeutung hat, fo ift biefe doch eine vorübergehende. Die spätere Zukunft wird eine andere Welt= farte zeigen als die Gegenwart, weiffagt ber Autor. An Stelle der Mehrheit der jett vorhandenen positiven Religionen solle die Eine wahre Religion treten, hatte ichon Roger Bacon verlangt. Der Bee muß die geschichtliche Wirklichkeit entsprechen, meint auch Wilhelm, geht aber überdies in eine genaue barauf bezügliche Erörterung ein. Da das religiöse Bedürfniß das gleiche und allgemeine aller Bölker ift, fo hat man barin die Prophetie ber endlichen Erfüllung zu erkennen. Aber zugleich erhellet, daß die= jenige Religion, welche biefelbe bringen wird, gewiffe Eigenschaften haben muffe. Nicht als ob die Wahrheit ihres Inhalts an von ben Menschen zu ftellende Bedingungen gebunden ware; aber im Sinblid auf die geschichtlichen Berhältniffe barf man urtheilen.

daß biefelbe nur bann bie univerfale werben fonne, wenn fie in jene hineinpaßt. Sie allein ift ber pflichtmäßige, bon Gott als herrn zu fordernde Dienft 13), mit unbedingter Ausschließung aller anderen Culte gubochft gum Zwed feiner Berberrlichung gu leiften, nur um ben Preis ber Schädigung feiner Chre gu unterlaffen 14). Allein das Alles fest voraus, daß es möglich fei, biefelbe allen Gliedern unferes Geschlechts zugänglich zu machen. Alfo muß fie nicht mit Dogmen überladen fein, nicht die Beobach= tung einer unübersehbaren Menge von Brauchen aufnöthigen Denn in diesem Kalle würden nicht Alle ohne Unterschied bes Standes und der Begabung in ber Lage fein, fich zu ihr zu befennen, fondern nur jene Wenigen, welchen ein ungewöhnliches Talent beiwohnte. Andererseits wurden aber biefe nicht befriedigt werben, wenn jenes Durchschnittsmaß auch für fie unbedingt gültig ware. Die Ginheit ber Religion und die Mannichfaltigkeit ber Individualitäten muffen bemnach mit einander ausgeglichen werden, was offenbar nur bann geschehen kann, wenn in ber Universalreligion felbst ein Unwandelbares und ein Wandelbares zugleich dargeboten wird. Und bas fann, meint Wilhelm von Auverane, nur bas katholische Christenthum leiften. Die Glaubens= artifel beffelben find, was Bahl und Formulirung betrifft, Jedem fagbar und boch fo beschaffen, bag fie von Jebem auf eigenthum= liche Weise geglaubt werden können 15). Also dürfen alle, welche biefe Dogmen nicht bekennen, die benfelben entsprechenden Bräuche nicht ausüben, zur Verantwortung gezogen werden.

Aber doch nur dann, sollte man meinen, wenn sie zuvor überzeugt worden sind, daß die Religion der katholischen Kirche die Idee der Religion wirklich auspräge. Diese sinden und erstennen zu lernen, dazu sollte doch hier erst die Anleitung gegeben werden. — Mit Nichten — lautet mit einem Male die Erklärung — jene ist längst gefunden, gegeben, um alles Suchen zum Zweck des Findens überslüssig zu machen; sie ist von vornherein geboten. Schon das Dasein ist die Bürgschaft der Aechtheit, das einzige

Beichen, an welchem man die Bahrheit berfelben erfennen foll, die Erhabenheit über alle Beweise. Diese haben, so oft fie auch begehrt und versucht find, ftets einen überaus zweifelhaften Erfolg gehabt. Stugen in ber Sand bes Ginen, gerbrechen biefelben in ber bes Anderen 16). Und Dinge biefer Art follten bie Allen gleicherweise unentbehrliche Sicherheit geben? - Nimmermehr; bas vermag nur ber von jeder natürlichen Ertenntnig unab= bangige 17), Jebermann zugängliche 18) Glaube, welcher barin fich grabe als ber ftarke zu bewähren bat, daß er ber fogenannten positiven Begründungen nicht bedarf. Sogar die Wirkung bes Wahrscheinlichkeitsbeweises für die Unhaltbarkeit bes zu Glaubenden foll er vereiteln 19). Wer menschliche Argumente zu Voraus= setzungen seines Crebo macht, weiß noch nicht einmal, daß er in diesem ein einziges Kleinod besitzt. Er gleicht bem Sändler, welcher bem Räufer nur bann feine Waare anvertrauen will 20), wenn er zuvor ein Pfand empfangen hat. Und boch follte man ftatt bas ju fordern, erkennen, daß man fich badurch eines fträflichen Digtrauens gegen ben Allerhöchsten schuldig mache 21). - Aber augenicheinlich boch nur bann, wenn man zuvor beffen gewiß geworden ift, daß eben Er und fein Anderer in Giner ber vorhandenen Religionen ju ben Menschen wirklich rebe. Unfer Autor meint bas nicht. Diese Frage wird von vornherein abgeschnitten durch die Vorausfegung, daß bas Chriftenthum ber katholischen Rirche mit diefer ausschließlichen Würde ausgestattet fei. Der Suchende wird nicht geführt, im Gegentheil, als ware er ber Berführte, fofort verbächtigt 22). Der Glaube bedarf nicht der Leiter, er leitet fich felbst, man follte benken, - indem er bie einzelnen Religionen prüft. Rein, erwidert Wilhelm, fondern indem er in übernatür= licher Beife23) von dem nämlichen Gotte, deffen Anbetung die Rirche verlangt, in Bezug auf ihre Lehre als die wahre vergewissert wird 24). Der fatholische Glaube ift ja nicht ein lediglich mensch= liches Berhalten; man empfängt barin Licht von jenem Urlichte, einen Strahl fo wunderbarer 25) Art, daß das Auge der natür=

lichen Erfenntniß von dem Glange überfättigt wird. Ebenfo auch jenes zweite (Auge), welches - wie ein früher erörterter 26) Lehr= fat barlegte - in bem Biffen von bem Sittengefege, bem außer= zeitlichen Kriterium 27) aller in ber Zeit offenbar werbenden reli= gios-fittlichen Bahrheit leuchtet? — Wir erfahren barüber nichts Besonderes, erkennen aber beffenungeachtet die allgemeine Absicht, an diefer Stelle ben Supranaturalismus ber Offenbarung zu betonen, diefelbe als die Quelle aller ficheren Runde von Gott, von göttlichen und sittlichen Dingen aufzuzeigen, ohne daß irgend welcher Bersuch der Ausgleichung mit jener anderen (Stelle) bemerklich wird, an welcher bas Wefen bes Chriftenthums bem Inhalte bes natürlichen Sittengesetes gleichgestellt wurde. Diese schreibt ben Menschen außerhalb bes Bereichs ber katholischen Rirche eine Fähigkeit zu, welche ihm durch die allgemein lautenden Säte der anderen abgesprochen wird. Erinnert man fich an bas frühere Lehrkapitel, fo scheint es schwer begreiflich ju werden, wie berjenige, welcher fraft seiner natürlichen Organisation von den sittlichen Normen und Idealen ein so sicheres Wiffen hat, wie bafelbst behauptet wurde, ber Offenbarung überhaupt bedürfe. Im Zusammenhange besjenigen, welches wir jest erörtern, erscheint ebenderselbe als der nabezu Blinde und Unfreie; man zeigt ihm nicht einmal ben Weg zu ber Stätte, wo allein er bie Sebfraft mittelft übernatürlicher Erleuchtung empfangen foll; er wird als Gefangener auf bemfelben geführt.

Indessen das ist nicht ein Widerspruch, sür welchen unsere Darstellung verantwortlich zu machen sein dürste. Wilhelms Theo-logie selbst muß als eine dualistische bezeichnet werden. In ihr bestand ein Nebeneinander von Uebernatürlichem und Natürlichem, welches, wäre das eine ebenso klar erkannt und energisch sest gehalten als das andere, zwei ganz verschiedene Erklärungen über die Art der Vergewisserung von der wahren Religion hätte bez gründen müssen, die eine, welche er wirklich giebt, die andere, welche wir soeben in der Folgerung angedeutet haben. Jene

fliefit aus der Anficht, das katholische Christenthum könne als absolute Religion nur durch sich felbst bewiesen werden. Diese würde man motiviren können durch Erinnerung an unferes Bischofs religionsphilosophische Theorie, welche nicht nur felbst Rritif in Bezug auf die vorbandenen geschichtlichen Religionen übt, sondern auch zur Uebung berfelben aufzufordern scheint. Sier ift er auf Bermittelung bedacht, dort weift er diefelbe entschieden ab. Das eine Mal will er nicht blos als Apologet bem ernften Zweifler Gulfe leiften, fondern auch, wie man vielleicht annehmen darf, fich felbst darüber rechtfertigen, daß er bas ererbte Christenthum perfonlich bekenne; das andere Mal redet er als Mitglied der herrschenden Kirche in dem Tone diefer Berrschaft, als katholischer Chrift nach Maggabe ber Voraussehungen des Katholicismus, aber doch nicht fo, daß er lediglich diese nur wiederholte. — Seine Ueberzeugung von dem Ungenügenden aller Beweise bangt mit tieffinnig zu nennenden religiöfen Erkennt= niffen zusammen; aber in Reflere bes Magischen bes katholischen Rirchenglaubens gefärbt, werden diese alle zu Miggebilden. An Stelle achter Proceffe bes inneren Lebens treten unvermittelte Erleuchtungen und Efftasen; die in jenen zu gewinnende Gelbft= gewißheit wird mit ber Wirfung ber bürgschaftlichen, zwingenden Autorität verwechselt; die Bahrheit des Chriftenthums bedeutet die Wahrheit der katholischen als Normen des ächten Cultus von Sott vorgeschriebenen, darum gegen alle Emporer mit Gewalt= mitteln aufrechtzuhaltenden Dogmen. - Der nämliche Schriftsteller, welcher "bie religiöse Frage" in ihrer Berechtigung aner= fannt zu haben schien, ja wirklich angeregt hatte, erstickt sie schließ= lich burch die Drohung mit Inquisition und Gericht28).

## XXVII.

Davon war Rahmund Lullus, wie wir wiffen, weit entfernt. Aber eben barum beschäftigte ihn jene nicht weniger, sondern um so angelegentlicher. Denn es galt eine Methode aufzuweisen, die ganz anders geartet war, als jene terroristische, welche der Bischof Wilhelm von Paris zuletzt empfahl, und doch das Finden der "wahren Religion" noch mehr, ja unsehlbar sicherte, — nicht eine gelehrte, welche unser Meister bereits dargestellt hat, sondern neben dieser eine praktisch-populäre, von einem Jeden erlernbare.

Man darf nicht Zwang üben, muß in gewisser Weise das Wählen frei geben, sogar dazu ausdrücklich auffordern; das große Thema, "welche Religion ist die wahre?" kann ja nur von denen gelöst werden, welche suchen, die Religion an "der Wahrheit" messen. — Also derselbe Begriff, welcher uns schon so oft in dieser Geschichte begegnet ist, gilt auch hier als die höchste Instanz, aber darum nicht als desselben Werthes. Nur Sine 1) Religion kann mit Recht jenen Anspruch erheben, als die einzig berechtigte kann nur die erkannt werden, welche man "im Glauben erprobt hat". Diesenige ist also zu benennen"), durch welche der Glaubende am tiessten in Gott gegründet wird oder, was einerlei ist, die umfassendste Erkenntniß der ihm wesentlichen Sigenschaften gewinnt, — diesenige, welche am meisten befähigt"), gegen die Sünde anzukämpfen.

Indessen soll das geschehen, so scheint doch vorausgesetzt werden zu müssen, daß der absolute Gottesbegriff bereits bekannt ist; denn nur in diesem Falle wäre dem, welcher im Glauben erproben soll, eine Bergleichung möglich, derselbe aber freilich, abgesehen von allem Glauben, der schon Wissende. Sbenso kann doch nur auf Grund der Erkenntniß des ächt Moralischen die Selbstbeobachtung in Betreff der moralischen Besserung vollzogen werden. Da demnach die beiden Begriffe, welche die wahre Religion erst mittheilen soll, jenem praktischen Kritiker, dem zugemuthet wird, die wahre Religion zu suchen, bereits sesstehen, so schoen das Suchen überslüssig zu werden. — Allein dieser Sinzwurf beruht auf einem Mißverständniß seiner Lehre. Diese weiß nichts von einer rationellen Gotteserkenntniß; sie hat eine überaus

charafteristische supranaturale Theorie entwickelt. Nicht wir in unferer natürlichen Beschaffenheit können Gott erkennen; Er muß fich und zu erkennen geben4). Wir find in biefem Falle nicht die thätigen, fondern die leibenden. Gott der wefentlich Sandelnde 5) bringt die achte Erkenntniß feiner felbst in bem Menschen, welcher fie haben foll, durch ben übernatürlich gewirften Glauben 6) hervor. Diefer Glaube ift es, welcher das Erkennen in Mitleiden= ichaft gieht und baburch über bie Bedingtheit feiner Natur in bem Grade hinaushebt 7), daß daffelbe, nunmehr mittelbar von ber Urwahrheit, welche Gott ift's), burchwaltet, fähig 9) wird, die Bahrheit zu erfaffen. Diefe ift alfo bem natürlichen Menschengeifte nicht bereits immanent: es giebt feine angeborenen Wahrheiten, welche als die Axiome der felbständig auszuübenden rationellen Rritif zu betrachten maren. Richt ber Suchende felbst foll gubochst entscheiben, sondern er foll von Gott entschieden werben. Gott muß es fein, welcher ben ben mabren Glauben Erfahrenden in und mit dem Wiffen zugleich die Gewißheit 10) von beiden mit= theilt. Grade in Betracht biefes Urfprungs barf biefelbe als die unbedingt sichere gelten im Unterschiede von aller lediglich menschlichen. Die menschliche Bewißheit fann eine überaus ftarke fein, trägt aber barum noch nicht die Gewähr ber objectiven Wahr= beit in fich; jene andere bagegen darf untrüglich genannt werden als eine von Gott bem Untrüglichen herrührende 11) Stimmung. Sa felbst diese Bezeichnung erinnert noch zu fehr an irgend welche Mitthätigkeit bes Menschen, als daß fie bem Gedanken unferes Autors abäquat würde, welcher barauf abzielt, ben wahren Glauben als ben Buftand ausschließlicher Paffivität zu beschreiben. Diefer ift bas einzige Kriterium, an welchem bas Aechte erkannt werben fann. Erft wenn ber Suchende eine Religion erlebt, in einem Glauben lebt, welcher burchaus paffiver Ratur ift, foll er bes Befiges "ber mahren" gewiß fein. Daneben wird verfichert, daß die bier geforderte Paffivität ausschließlich dem driftli= chen Glauben 12) eigenthumlich fei. Diefer wird bemnach auf infal= libele Weise in dem Menschen ohne den Menschen durch Gott ohne alle Bermittelung bewiesen.

Mit Aussicht auf Erfolg? — Die Frage könnte icon in Rückficht auf die doppelte Behandlungsweise bes nämlichen Themas bei bem nämlichen Schriftsteller berechtigt erscheinen. Denn wenn gleich die eine vor Kurgem von uns charafterifirte Methode, vornehmlich ben Gelehrten, diejenige, von welcher eben jett die Rebe ift, offenbar ben Ungelehrten empfohlen werden foll, fo wird boch auffallender Beife beiben die Kraft der Unüberwindlichkeit beigelegt. Die eine übt ber Berbeißung gemäß ben logischen 3wang, die andere fieht in bem religiöfen Erfahren bas Mittel einer eigenthümlichen Evidenz. Der äußerste Superlativ rationeller Argumentation und bie Ueberspannung des Magifch-Uebernatürlichen fteben neben einander — etwa zur Auswahl oder zu bem Bwed, falls die eine fich nicht als haltbar erweisen follte, in ber anderen Erfat zu bieten? - Das vermuthen, biefe allerdings nichts Anderes, als grabe bas Charafteriftische biefes Spaniers verkennen. Aber bennoch könnten vielleicht alle diejenigen, benen aleich uns 13) die eine extrem rationelle Beweisart fich als illuso= risch erwiesen bat, um so eber in der Zuversicht bestärft werden, man werde durch die zweite befriedigt werden.

Ohne Zweifel nahmen viele seiner Zeitgenossen an der Forberung einer absoluten Passivität des Gläubigen nicht den Anstoß, welchen sie der heutigen Psichologie bereitet. Sie machten sich wohl kaum darüber Sorge, ob der Gedanke einer in das menschliche Bewußtsein lediglich zu übertragenden Gewißheit dem Begriffe der Persönlichkeit nicht widerstreite, ob eine Gotteserkenntniß, welche mit Ausschließung alles menschlichen Antheils von Gott in uns erzaubert würde, nicht das Gegentheil ihrer selbst sei. Manche Leser und Hörer im dreizehnten Jahrhundert waren in den Schulen dieser Zeit viel zu sehr an das Magische gewöhnt, als daß eine neue Hoperbel sie hätte befremden können. Aber vielleicht erweckte doch die weitere Lehre von der Natur des ächten

Gottesbeariffs icon Strupel. Diefer follte fich erweisen als bas, was er ift, im Gegenfate zu dem der falfchen Religionen 14), ju "bem falfchen Gottesbegriff". Allein bas ift ein Rame, welchen wir gebrauchen, nicht Rahmund. Nach seiner ausbrücklichen Lehre ferner giebt es in allen Religionen Glauben 15) und wo diefer ift, da wird auch ein göttliches Wirken in irgend welchem Maße anerkannt. Alfo komte es scheinen, als ob in jenem Sate alle Religionen als göttlich geoffenbarte beurtheilt würden. Wenn deffenungeachtet von der einen ein Glaube besonderer Art abge= leitet wird, fo konnte man versuchen, in bes Berfaffers Sinn die ausgleichende Lehre zu begründen, daß jener, ausschließlich von Gott gewirft, völlig rein, ber Glaube in ben übrigen Religionen aber, weil bei ber Genefis beffelben die Menfchen irgendwie mitthätig fich verhielten, nicht ohne menschliche Elemente fei. Allein bas ift eine Combination, welche allerdings in Erwägung ber offenbaren Tenbeng, ben Urfprung bes mahren Glaubens als einen burchaus einzigen Bergang nachzuweisen annehmbar erscheint, aber boch als eine burchaus unsichere betrachtet werden muß. Also bleibt nur übrig, wenn nicht die Gebanken, so boch die Darstellung als eine nicht völlig harmonische zu bezeichnen. — Aber ungleich bedenklicher ift ein Underes.

Jener einzig sichere Weg, welcher zu dem ersehnten Ziele führen soll, scheint doch in der Art verfolgt werden zu müssen, daß man auf demselben eben so viele Stationen berührt, als es Religionen giebt. Nicht aber alle, nur Islam, Mosaismus und Christenthum sind genannt<sup>16</sup>); das letzte, überhaupt eximirt, ist überdies nur scheindar Station, in der That Endpunkt und noch mehr. Nicht das ist ja die Meinung, es solle gleicherweise der Moslem, der Jude, der Christ eine jede dieser Religionen erproben. Der Christ braucht nicht zu suchen<sup>17</sup>), um zu sinden; er hat die wahre Religion auch nicht gefunden, sondern ererbt. Nur Moslems und Juden, durch Erziehung und Gewohnheit in den salschen Glauben verstrickt, bleiben als die Wanderer zur

Entdeckung des Kleinods übrig 18) welches verborgen wohl ift, aber auch offenbar. Sei es, daß man im Jelam geboren, zuerst den jüdischen, dann den chriftlichen Glauben, sei es, daß man sosort diesen letzteren erprobt, sei es, daß man als Jfraelit die eine oder die andere Reihenfolge wählt, man geht in allen diesen Fällen schließlich sicher in die Pforte der Gewißheit ein.

Nach langer Unruhe? — Ja das fest unfer Schriftsteller in der Annahme voraus, daß die Religionsfrage wie ihm felbst, fo allen Menschen die Lebensfrage sei ober boch werden muffe. In benjenigen, welche fich damit bisher nicht beschäftigt haben, foll man bas Bedürfnig weden, fogar ibnen bie Frage aufnöthigen. Die Nichtdriften alle, welche ber Bölkerverkehr mit ben Chriften verbindet, follen mit einem Male eingeladen, nein, aufgerufen, gedrängt werden, Kritifer ber Religion und ihrer felbst zu werden, nicht blos berjenigen, welche die Bäter als göttliche Offenbarung überliefert haben, sondern aller Religion; fie follen Forfcher auf biefem Gebiete - man barf vielleicht fagen praftische religiöse Birtuofen werben, - tropbem aber "Un= gläubige" 19) und "Frrende" fich nennen laffen. Die wahre Reli= gion ift burch felbständiges Urtheil auszumitteln; nichtsbestoweniger hört man die Versicherung, daß dies vom driftlichen Standpunkt aus betrachtet überflüffig fei. Der allgemein lautende Sat in Betreff des erwähnten Themas ift in der That in beschränktem Sinne gemeint. Das wird um fo beutlicher, wenn man mit biefer Anweisung jene andere, welche barauf abzielt, dieselben "Ungläubigen" zu rationellen Ginwürfen gegen bas Chriftenthum der fatholischen Rirche ju reizen, und jugleich bas völlig Bergebliche berfelben ankündigt, überdies die ihr entsprechende Braxis bes Berfaffers als Miffionars vergleicht, Gein Berhalten gu Tunis 20) und Bugia 21) geigte gwar einen Benmuth ber Gelbftverleugnung, welcher des faffigit ms würdig machte, aber zugleich eine fo oak bas Echicial als ein auch verfcull

als praftische Verurtheilung ber verfehlten Theorie betrachten. Diefes Project eines von den wirklichen Berhältniffen abfebenden Ibealismus mußte burch beren Wiberftandsfraft vereitelt werben. Bas Anderes batten die achten Moslems, die achten Juden, welche überzeugt waren das schon zu besitzen, was erst zu suchen ein Andersgläubiger in fo beleidigendem, nabezu drohendem Tone fie aufforderte, thun können, als nachdrücklichen Protest, sei es in Worten, fei es in Thaten erbeben? - Und wenn die "Ungläubigen", welche überhaupt fich zu Verhandlungen verstanden, alsobald über die ihnen gemachten Zumuthungen die allerhöchste Verwunderung äußerten, fo war das wahrlich nicht befremdlich. Die scheinbar liberale, vorurtheilsfreie Unficht dieses Chriften erwies fich bei näherer Betrachtung als durch die Parteilichkeit ber Intolerang gefärbt. Go wurde die von ibm empfohlene Brufung, burch ben methodiftischen Bekehrungseifer verdächtigt, in den meisten Fällen 22) von "ben Ungläubigen" abgewiesen. - Auch "von ben Gläubigen"? -

Die Frage fann feltfam erscheinen, als burchaus unmotivirt. Denn die letteren waren ja alles Deffen überhoben, was jene Anderen zu leisten hatten, nach Rahmundus Meinung. Aber er predigte boch über die Nothwendigkeit ber Kritif in Gagen, welche nur zu geeignet waren, die Deutung zu begründen, als follte burch fie eine allgemeine Kritif ber Religionen empfohlen, nein, Jebermann aufgebrängt werden. Und wie hatte bas auch auf die, welche für aut katholisch galten und sich selbst für katholisch bielten, ohne Gindruck bleiben können? - Mußten fie fich nicht versucht fühlen, auf die ihnen von Rahmund gewähr= leistete Exemtion zu verzichten, grade um den Anderen ebenbürtig zu werden in dem Glauben "auf Probe"? - Ja mußten fie das nicht in gewisser Weise grade als achte Glieder ber Kirche? - Sie fingen vielleicht an, fich zu belaufchen, die Buftanbe bes inneren Lebens zu erforschen, die Grade ber Erleuchtung, beren fie nach biefer Lehre gewürdigt werden follten, geborig abgu-

Diese Marter mochte man Anfangs aus wirklichem ichäten. religiöfen Bedürfen fich auferlegen und ertragen. Je öfter man aber davon redete und gewiffer geiftlicher Erfahrungen fich rühmte, um fo leichter verbreitete sich vielleicht ein mechanischer Methodis= mus. Und je mehr es bagu fam, konnte fei es eine Berflachung um fich greifen fei es eine ernftere Cfepfis. Der Gine, welcher die geforderten Zeichen bes "wahren" Glaubens in fich erkannt zu haben meinte, wurde vielleicht allmählich irre; der Andere wußte allerdings von gewiffen Vorgangen bes Seelenlebens, glaubte aber, fie nach Maggabe einer natürlichen Pfpchologie erklären gu fonnen. Gin Dritter, welcher wohl Gelegenheit hatte, auch mit Andersgläubigen zu verkehren, erinnerte fich vornehmlich des Grundfates von der moralischen Wirkung der wahren Religion und stellte unter bem personlichen Gindrucke, welchen diefer ober jener Moslem ober Jude machte, vergleichende Betrachtungen über ben Werth aller religiösen Bekenntniffe an. Das Chriften= thum ber katholischen Kirche follte die ftarkften und reinsten fittlichen Impulse mittheilen; in dem Leben Dieses oder jenes Ratholiten wurden aber beren weniger offenbar, als in dem fo mancher "Ungläubigen". Und prüfte er fich felbst, so konnte er leicht zugleich beschämt und verwirrt werben. Er felbst hatte nicht blos in Betracht feiner mangelhaften fittlichen Leiftungen ein ibn felbst bemuthigendes Geftandniß abzulegen; ihm war auch fein bisheriges firchliches Dogma als ausschließliches Motiv des fitt= lichen Sandelns überhaupt unerkennbar geworden. Und boch follte er, wie er fo oft gebort hatte, das eine an dem anderen meffen! - Und was bewies bie weitere Erfahrung? - Die Ruben, Moslems, Chriften wurden in von einander abweichenden religiösen Lehren unterrichtet; die ethischen Maximen aber erschienen als überaus ähnlich 28). Ja fonnte man nicht von einer wefentlichen Gleichbeit reben? nicht blos unter Berufung auf Aufflärer wie Abalard 24), fondern auch auf Namen gut fatholifchen Klangs wie Frenaus 25), Rhabanus Maurus 26), Johannes

von Salisbury 27), Roger Bacon 28), ja felbit Wilhelm von Muvergne 29) die Erifteng einer natürlichen Religion, der gemein= famen Unterlage aller positiven behaupten? - Freilich galten eben diefe insgemein als außerordentlichen Offenbarungen, die Einen rühmten fich gegenüber ben Anderen als ber einzig achten, als berjenigen, welche die von den Boreltern ftammende Tradition verbürgte; aber die auf diese Voraussetzung bafirte gewöhnliche Apologetik konnte grade unter biefen Umftänden den verstärkten Eindruck ber Parteilichkeit bereiten. Die unferes Catalanen einen noch viel schlimmeren. Scheinbar neutraler Tendenz, war fie in Wahrheit beinahe exclusiver, jedenfalls zudringlicher, durch bas Uebermaß bes Beweifens ermübenber, burch bas eigenthümlich Agitatorische aufregender als irgend eine andere. Bemüht, die ausfcliefliche Berrichaft, die Befestigung bes tatholischen Glaubens, bie Berftellung einer erfahrungsmäßigen perfonlichen Gewißheit zu erzielen, hat diefelbe unter ben Nicht-Chriften wie unter ben Chriften nicht nur nichts gefruchtet, sondern sogar ben Zustand ber Dinge verschlimmert. Die Opposition, welche die Saracenen ben Befehrungsversuchen machten, ihr Wiberwille gegen bas Chriftenthum wurde seitbem ftarter als je. Sie schlugen nicht nur die Attentate auf die Ehre ihrer Religion ab, als welche die Unternehmungen ber theoretischen und praktischen Apologetik galten, sondern fie ergriffen fogar die Offenfive: ihre Polemit, welche die Bahrheit bes Islam, ben Jerthum des Chriftenthums zu beweifen fich bemühte, hatte bedeutende Erfolge. Während Uebertritte von dem Befenntniß ber Religion bes Propheten zu ber driftlichen feltene Ausnahmen waren, hörte man umgekehrt Beispiele bes Abfalls von diefer gu bem Islam 30) ober bem Jubenthum 31) alle Tage erzählen. Auch bon Fällen, in welchen zweifelnde Chriften burch bes Lullus Methode in ihrem Glauben befestigt worden waren? - Darüber beobachtet er felbit ein Stillschweigen, welches als positives Geftandniß zu deuten erlaubt fein wird. Der 3wed ift muthmaglich nicht nur nicht erreicht, sondern es hat fich mahrscheinlich bas

viel Bebenklichere ereignet, daß Manche durch das Vielerlei seiner Argumente, überhaupt durch die Alles beweisen wollende Scholastik angewidert, durch das fortwährende Kritisiren der Religionen und ihrer Religion an aller Religion irre 32) gemacht wurden. —

Motive und Anfätze zum Verfolg aufklärerischer Tendenzen waren also genug vorhanden.

Die Geschichte der tendenziösen Aufklärung selbst (vor= nehmlich in Frankreich und Italien) dem somit vorbereiteten Leser zu erzählen, wird nunmehr meine Aufgabe sein.

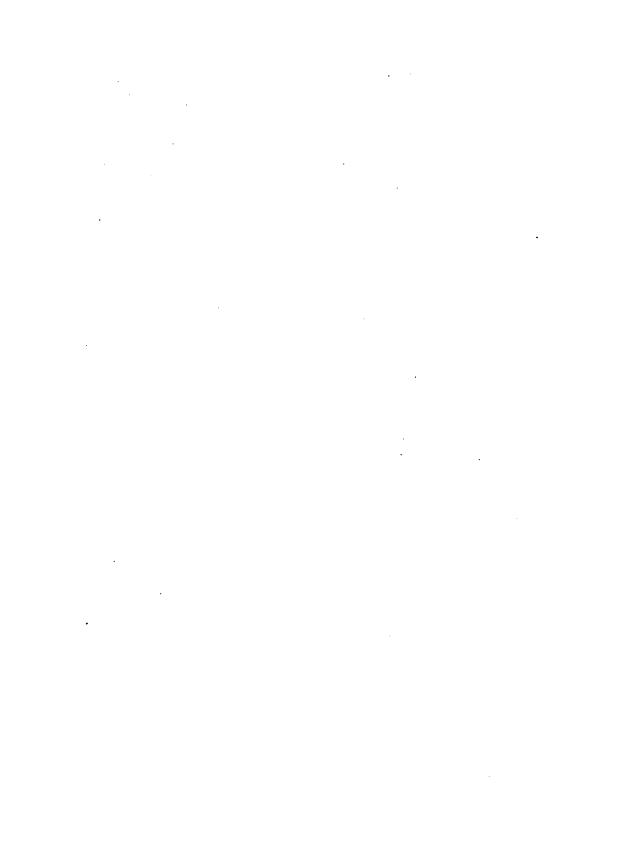

## Sechstes Buch.

. . · 

Die Bergleichung ber Religionen ftand längft vor bem Muftreten des Catalanischen Rahmundus auf der Tagesordnung für bas Gefpräch gebilbeter Frangofen. Das Geschäft bes Fragens und Antwortens in Bezug auf dieselbe wurde bereits feit Decennien auch von gar Manchen emfig betrieben, welchen man nicht anmertte, daß fie die Sorge um ihrer Seele Seligkeit qualte. Die Berschiedenheiten in der religiösen Welt waren nun einmal ba und forberten eine Erklärung. Und diefe gaben gewiffe refolute Leute auf ber Stelle. Da bas Alte Testament an Berbeißungen bes irdischen Glücks fo reich ware, fo konnte man bas Judenthum füglich die Religion bes Glücks nennen 1). Islam, welcher ber positiven Satungen verhältnigmäßig wenige enthielte, durfte am eheften mit ber naturlichen Religion, ber Religion bes natürlichen Sittengesetes 2) verglichen werden. Bon bem Chriftenthum endlich, beffen Urfunde an fo vielen Stellen die göttliche Gnade verkündigte, könnte man als von der Religion ber Gnade reben. - Allerdings ein Schema ber Oberflächlichkeit 3), aber boch schwerlich in bem Sinne entworfen, welchen ber Berichterstatter bemfelben unterlegt. Diejenigen, welche fo urtheilten, scheinen boch so verworren nicht gewesen zu sein, als er meint, fondern wenigstens in dem Grade fritisch, daß fie die Erscheinungen der positiven Religion an einem abstracten Religionsbegriff gu meffen vermochten. Ja es ift möglich, daß fie ben Bergicht auf bas heimathsrecht in ber fatholischen Kirche burch bie Art bes

Gebrauchs ihrer Formel andeuten wollten. Indeffen man hat einzuräumen, daß die wirkliche Stimmung biefer Bartei, fogar die Eriftenz derfelben als einer abgeschloffenen, eine unsichere That= fache bleibe. Etwas deutlicher wird uns die einer anderen. 3ch meine die jener aftrologischen Deterministen 4), welche die mannich= faltigen religiösen Typen als natürliche Producte betrachteten. Das Gefet ber Bebraer, urtheilten biefe Leute, gebort jenem Saturn an, welchem der je fiebente Tag in ihrem Cultus gewidmet ift. Wie er als der Stern gilt, welcher in der Ratur Unglück ftiftet, fo kann man in Betracht ber Geschichte biefes Bolf als das des Unglucks bezeichnen. Und warum fo viele Wahrfagungen in diefen beiligen Schriften? - Wer weiß benn nicht, daß eben bem Saturn bas Alles zugeschrieben wird, was man bafür halt? - Weiter bas Gefet ber Moslems ift bas ber Benus, an ihrem Tage verfündigt und in der That fo be= ichaffen, daß man von einem Saracenischen Benusbienfte fprechen darf. Endlich hat Jedermann die Runde, daß ber Tag ber Some als bas Wochenfest von ben Chriften begangen wird, bas firchliche Oberhaupt berfelben in ber Stadt ber Sonne feinen Sit bat. Denn also fann man Rom nennen, welches die Gestalt eines Löwen hat, bes Löwen am Simmel, — ber Behaufung der Sonne. Jeder Katholif hat von der Leo-Stadt (der Löwen-Stadt) gehört, gegründet "im Aufgange ber Sonne", von jenem Lev, ber als ber vierte biefes Namens auf St. Beters Stuble faß 5), und die eine ober andere ber von den Römischen Ober= prieftern erlaffenen Bullen mit bem Blei - bem ber Sonne geweibten Metall - gesehen. Etwa um fich zugleich an die unvergängliche Dauer ber Berrichaft bes chriftlichen Cultus erinnern zu laffen? - D nein! - Alle Religionen mit ihren Dogmen und Riten, ber gange Wirrwarr bes Sectenwefens entstehen und wandeln 6) fich nach Maßgabe ber "Conjunctionen ber Planeten."

Der Autor, welchem wir ben Bericht über biefen Bersuch, bie Thatsachen ber Religionsgeschichte zu erklären, verdanken, hat

offenbar benfelben für einen ernstlich gemeinten erachtet, bat er es boch für nothwendig gehalten, das gange Weltbild, welches bier vorausgesett wird, durch die Mittel feiner Wiffenschaft zu berichtigen 7). Theologische und physikalische Erörterungen schlie-Ben fich fofort an, um die "Irrenden zu belehren." Gine ziemlich weitläufige Beweisführung fest ben Unterschied des natürlichen nothwendigen Wirkens ber zweiten Urfachen und ber biefe zuhöchst bewegenden erften, der Rraft Gottes, auseinander. Indeffen fann man fich faum bes Gebankens erwehren, daß die Bolemit bes Bischofs von Paris des Bieles verfehlte. Diefe Naturaliften, welche Einfälle bes Augenblicks fei es bier fei es bort in Scherzreden äußerten, haben vielleicht über diefen Aufwand von Biffenschaftlichkeit bei dem getäuschten Kirchenmann nicht weniger gelacht als über bas Grübeln in Betreff bes Ursprungs und bes Werthes ber Religionen überhaupt. — Allein umgekehrt könnte doch auch eingewandt werden, daß wir felbst uns möglicher Weife täuschten. Der erwähnte Schriftsteller erinnert sich ja, wie er uns fagt, in feiner Jugendzeit Bücher gefeben zu haben 8), welche religiös aftrologische Dinge biefer Art behandelten. Und wenn er in seinen reiferen Sabren nicht für überflüffig bielt, eine fo ausführliche Kritif zu ichreiben, burfte bie Voraussehung als berechtigt erscheinen, daß jene Reminiscenzen aus ber Bergangenheit durch fehr bestimmte Thatsachen aus ber Gegenwart aufgefrischt seien. - Man fann bas zugeben, ohne genöthigt zu fein, die zuerft ausgesprochene Ansicht als eine verfehlte zurückzunehmen. Der Aberglaube und ber Unglaube, welche in fo vielen anderen Källen fich berührt haben, find wohl auch bamals in mehr als Einem zusammengefloffen. Manche Producte ber aftrologischen Literatur, die felbst gemischten Ursprungs gewesen fein durften, weit verbreitet wie fie weren, mochten auch wohl in die Sande

regefesselt, wie denn von "fagen, einen doppelten

Rauber ausgeübt, verschieden geftimmte Naturen in gleichem Grabe gefangen gehalten hat. Der Naturalismus ber religiöfen Verneinung versetzte sich vielleicht auch im dreizehnten Jahrhundert mit Elementen einer phantaftischen Aftrologie, in bem Ginen zeit= weilig, in dem Andern dauernd; hier nahm man Bergleichungen wie die oben angeführten ernftlich, bort wurden fie, vielleicht um alles Religiöse zu verhöhnen, von frivolen Leuten wiederholt. -Das Alles ift von uns fo wenig ficher zu ermeffen als die Begrenzung ber Parteien. So mannichfach auch biefe waren, eine gewiffe Gleichstimmung erhält boch die relative Ginheit ber Tendenz. Mochte man an einer superstitiofen oder an einer freigeifterifchen Naturanficht Gefallen finden, in beiden Fällen blieb man aufgeklärt genug, wenigstens ber Supernaturalitäten ber Kirche nicht zu bedürfen. Die natürlichen Urfachen reichten voll= kommen aus, die wichtigsten Berhältniffe und Erscheinungen des menschlichen Lebens begreiflich zu machen 9). Wo der Fromme die Sand Gottes fab, wußte der neologisch Gebildete von der nothwendigen Wirkung einer natürlichen, aber nur ihm erkennbaren Urfächlichkeit zu reden. Mochten immerhin "die Weltfrafte" bypostafirt, vergöttert 10) werben, mochte ber Sternbienst Diefer Aufgeklärten dem verspotteten Seiligendienst des fatho: lischen Bolks noch so ähnlich seben: man mahnte boch auf einen gang anderen Standpunkt fich erhoben zu haben. Seit Sahrhunberten war das Willführliche, was die firchliche Weltbetrachtung als ein Borrecht des göttlichen Baltens feierte, umgefehrt bem Berftande ein Reizmittel bes Zweifels gewesen. Um fo anziehen= der war nunmehr diese physikalische Theorie, welche die Gegenwart des Gesetzes lehrte. Konnte man doch jett, ftatt zu glauben, das bisher Geglaubte aus der Nothwendigkeit der Dinge ableiten. In bem Universum sind nun einmal neben so vielen anderen Größen die Religionen fo geworden wie fie find, ebenfo verschieden als das Klima, die Beschaffenheit des Bodens. Niemand tann bas andern; Riemand bat fich dieserhalb mit schweren

Gedanken zu qualen. Unter Bergicht auf alles Bablen in bie Natur ber Dinge fich ju fügen, mit ber burch biefe bestimmten Religion, mit ibr als einer Naturgabe fich zu begnügen, ift allein bas Bernünftige, meinten Manche, welche barum nicht Bertreter eines gewöhnlichen Naturalismus fein wollten. In der That, fie verstanden die Consequenz des Gedankens durch eine unklare aftrologische Mystif zu verhüllen. Also gestimmt waren jene, welche Thomas von Aguino, welcher fie richtiger würdigte, als fie felbit bas vermochten, als Determiniften ober Kata= liften bezeichnet 11). Bielleicht batten fie bas Gine ober Andere von dem Fortschritt der Naturwiffenschaften, von dem gebort, was Roger Bacon12) lebrte, und wollten bemgemäß die Erscheinungen erklären, aber andererseits bieselben boch nicht auf ben irdischen Caufalnerus zurudführen. Im Gegentheil, fie wußten ebenfo wie die Gläubigen von überirdischen Urfächlichkeiten, von himmlischen Dingen icone Borte zu machen: Die leuchtenden Geftirne leiten ja die menschlichen Geschicke nicht weniger sicher als ber Gott des Bolksglaubens, - mochten fie meinen, schwerlich nur durch die Berworrenheit des Denkens gebindert, anders fich zu äußern. Wohl aber hatten fie an dem jum Naturgefete berabgefetten fittlichen Gefete eine ihr Sandeln beterminirende allgemeine Macht. Auch dieser indeffen schienen biejenigen sich zu entwinden, welche wir mit Emphase als die Indifferenten 13) bezeichnen wollen.

### II.

Nicht als ob dieselben von vorneherein in Bezug auf religiöse Dinge sich gleichgültig verhalten hätten. Es waren — wenn anders das Referat, aus welchem wir schöpfen, ein treues ist — gar ernste Erwägungen 1) gewesen, welche ihre dermalige Denkweise begründet hatten. Die Lehre von der alleinseligmachenden Kirche war freilich ganz geeignet, die Sicherheit des Glaubens herzustellen und zu bewahren, aber nur so lange, als

dieser stark genug blieb, jegliche Kritik niederzuhalten. Indessen bas ward nicht Wenigen in einem Jahrhundert erschwert, welches durch das Augenscheinliche gewisser Thatsachen die auch in die fatholische Chriftenheit weit versprengten Culturideen zu Leucht= förpern der Aufklärung machte. Schon in früherer Zeit 2) be= schäftigte gar Manche bas Bebenken, daß alle Generationen vor Chrifto, weiter die zeitgenoffischen Juden, die Säretifer, die Doslems von dem ausgeschloffen sein follten, was boch als allae= meine Bestimmung bes Menschengeschlechts betrachtet werden gu muffen schien, bem allgemeinen Beile. Damals mußte daffelbe noch viel qualender werben. Es galten ja bogmatisch biejenigen als Berdammte, welche biftorifch in ben Glaubensfriegen bie Uebermacht behalten, in fittlicher Beziehung, wie oben ausgeführt wurde, theilweise sich als ebenbürtig erwiesen hatten 3). Bom tirchlichen Standpunkt aus beurtheilt, schienen dieselben lediglich als Stoff verbraucht werden zu follen, um die gang andere Bebeutung ber wenigen Gläubigen, welche als Erwählte allein bas Endziel der Menschheit erreichten, um so augenscheinlicher burch die Wirkung des Contrastes zu verherrlichen. Die wirkliche, mit einem nicht von Vorurtheilen geblendeten Auge betrachtete Beschichte zeigte jene imposante Stellung ber Saracenischen Sieger, welche wir bereits oben anerkannten 4). Das waren Widersprüche, welche man boch nicht ignoriren burfte. In dem Capitel der Gotteslehre hatte man in bem Schulunterricht fo viel von bem Walten ber Provideng gehört; von den meiften Scholaftifern war eine natürliche Theologie, welche bas allgemeine Gottesbewußtsein der Menschheit als eine felbständige Größe erwies, eine Rosmologie erörtert, beren Tenbeng die Begründung ber Bernünftigkeit der Welt war. Und boch follte in diefer der definitive Dualis: mus der Befeligten und Verdammten durch die lediglich arbitrare Macht der Kirche bedingt werden, das zufällige Kennen und Richtkennen ber Dogmen als eine Scheidelinie gelten, nur um die Parteilichkeit Gottes um fo kenntlicher zu machen? - Darum ware bas große, trot ber nationalen Mannichfaltigfeit boch univerfalbiftorisch fich entwidelnde Menschengeschlecht in bas Da= fein gerufen, damit die unverhältnigmäßig wenigen Ratholiken in willführlicher Bevorzugung begnabigt würden 5)? - Man fpricht von einer örtlichen Solle. Angenommen, diefelbe ware wirklich vorhanden, schwerlich wurde fie groß genug fein, die unüberfehbaren Maffen der Berdammten zu faffen. Und der weite Simmel foll die Behaufung der kleinen Bahl 6) derer fein, welche ledig= lich beghalb erwählt find, weil eine irdische Autorität alfo verfügt bat! - Diefe follte burch ihren Richterspruch ben bochften 3wed ber versönlichen Creatur vereiteln können? — Man braucht biefe Frage nur aufzuwerfen und zu erwägen, um bie Nothwendigfeit, dieselbe zu verneinen und mit dem Dogma von der Rirche ju brechen, ficher zu erkennen. Das wußten nunmehr Anderen in gar beweglicher Beife diejenigen vorzustellen, welche ben urfprünglichen Zweifel längst burch naturaliftische Mittel gelöft hatten und jett jene Kamilie bes großen Geschlechts ber Aufflärer bilbeten, ber bereits oben ber nach unferm Dafür= halten bezeichnende Rame gegeben wurde. Gie borten defbalb nicht auf, von "ber wahren Religion" viel Redens zu machen, nur lautete bas gang anders als bie Predigt ber inquifitorischen Rirchenmänner. Richt die eine ist wahr, die andere falsch, alle find wahr, alle find falfch, je nachdem man die eine, die andere verwerthet. Darum hat man nicht nöthig, die Reibe ber positiven Religionen zu durchforschen, um die mabre auszumitteln, burch diefelbe fich ber Seligkeit ju vergewiffern; jede wird mabr, jebe befeligend, je nachdem man biefelbe bafür halt?). Jebe fann Offenbarung ober bas Gegentheil fein, wird fie fo ober anders beurtheilt. Richt ber materielle Gehalt ber Dogmen bebingt ben Werth der Religion, sondern die Stimmung beffen 8), welcher biefelben veraleichaultigt. Man braucht nur zu glauben, daß ber eigene Glaube von Gott fei, - und er ift es. Man vertraue nur, ber Glaube fei ber richtige, - und man bat ben richtigen. Man benke stets "an Ihn" und handle um "Seinetwillen"; bann barf man nicht zweifeln, baß bies handeln Ihm wohlgefällig sei <sup>9</sup>).

Die religiöse Frage wird also mit Ginem Male erledigt durch eine Lösung, welche mehr war als eine bloge Antwort. — Lange genug hatte ber eine ober andere biefer Indifferenten über das Broblem gegrübelt, vielleicht im Berfolg der Methode, welche, von den prablerischen Reformatoren der Apologetik begründet, ben Anspruch erhob, schließlich burch ein infallibeles Wiffen berubigen zu können. Statt beffen waren ihnen durch bas unaufhörliche Prüfen und Wählen junächst nur Qualen bereitet, bis plöglich bis dahin unbefannte Gefühle ber Wonne über fie famen. Allerdings die Vernunft, an welche sie gewiesen waren, hatte sich nicht als jene unabhängige Richterin bewährt, als welche fie gepriefen war. Die Richtersprüche klangen nicht harmonisch, sonbern zeigten eine bedenkliche Parteifarbe. Das war eine Enttäuschung, aber boch nur in Bezug auf die Ergebniffe ber bon ben apologetischen Meistern empfohlenen Rritif. Diefe felbft bagegen, welche fie so lange Zeit geübt hatten, war ihnen nicht blos als Uebung unentbehrlich geworden; fie hatten auch bas Bewußtsein um ihre allerhöchfte Macht. Die von ihnen gehandhabte Kritit, bas fritische Selbst hatte die Religionen untersucht, zeitweilig ein Refultat erzielt, aber bemnächst wieder aufgegeben; feste Ertenntniffe für ben Augenblid ju Stande gebracht, aber bemnächft wieder zerftort. Das Objective war verflüchtigt, das verflüchtigende Subject geblieben; die Wahrheit als eine felbständige Größe verneint, der Berneinende als Quellpunkt berfelben von ihm felbst bejaht: als die wahre Religion galt die der religiöfen Individualität sympathische — die eigenthümliche Stimmung bes Frommen. Der Sat wird nicht eingeschränkt burch die Erinnerung an "bie Ginheit" bes Gottesglaubens. Diefen Glauben haben allerdings gleicherweise Alle, aber barum boch nicht ben gleichen. Alle follen die nämliche Aufgabe des moralischen Sandelns löfen

und diefes burch die Beziehung auf Bott weihen; nichtsbeftoweniger kann die Gottidee eine verschiedene sein; ebenfo verschieden das freie Denken, durch welches jene Beziehung berge= stellt wird. Also bleibt die nicht von der Religion abzuleitende, fondern autonome Sittlichkeit als die alleinige universelle Größe übrig; fie reicht aber auch volltommen bazu aus, im Gegenfate ju dem positiven und erclusiven Ratholicismus einen humanen, toleranten, umfaffenben zu begründen. Diefem gehören bie Aufgeklärten fämmtlicher Bolksreligionen an: alle, ftatt die wahre Religion zu suchen, üben biefe bereits aus, indem Jeder in feiner Beife "um Gotteswillen" handelt; alle gablen zu ber Ginen alleinseligmachenden Gemeinschaft, infofern Jeder hier gur Rennt= niß bes Mittels gelangt, fich zu befeligen. Jeber macht fich in eigenthümlicher Art Gott wohlgefällig, indem er fein Sandeln als ein Gott wohlgefälliges benkt. Alles angeblich objectiv Geoffenbarte ift unächt und kann boch durch bas allein Aechte bes religiösen Individualismus ächt werden 10); alles Ueberlieferte ift entbehrlich, aber boch fein Sinderniß, die wirkliche originale Religion, - diejenige Religion zu finden, welche keine Ueberlieferung hat; alles vermeintlich Ausschließliche ift nichtig, aber eben darum das wahrhaft Ausschließliche Jedem zugänglich.

Das dürfte die Summe der Gedanken der Indifferenten gewesen sein, wenn ich anders die lückenhafte Ueberlieferung richtig ergänzt und gedeutet habe.

Allein man darf vielleicht vermuthen, daß diefelben unter gewissen Bedingungen in Diesem oder Jenem eine noch andere Richtung nahmen. Könnte als historisch sicher bewiesen werden, was ich für wahrscheinlich halte, daß der Erfolg der Methode des Rahmundus Lullus in vielen Fällen der von uns schon oben 11) vorausgesetzte war, dann würden wir grade in irre gewordenen Lullisten die neuen Convertiten dieser Partei zu sehen haben. Allein trot dieser Zugehörigkeit waren schwerlich die Nachwirkungen der ursprünglichen Schule sofort erloschen. Viels

mebr, wie man auf Probe zu glauben gelernt batte, fo wollte vielleicht ber Gine ober Andere, welcher nunmehr ,ein Indifferenter" geworben war, auch ferner erproben, nur in einem etwas anderen Sinne, als ber alte Meifter gelehrt hatte. Die mabre Religion, welche er als Ziel alles Suchens bezeichnet hatte, war freilich von ihnen in der Gegenwart nicht entdeckt, — aber vielleicht war sie einst bagewesen, - verloren gegangen, um fort und fort von benen gesucht zu werden, welche sich durch Reinigung von dogmatischen Borurtheilen bagu befähigt haben. Diefe fonnten beziehungsweife indifferent fein, ohne daß fie darum auf eine fernere Rritik vergichteten. Jebermann - also mochte nunmehr der Grundsat lauten - halte feine Religion für bas Rleinob, beffen Befit Gott wohlgefällig macht, und forsche boch nach demselben burch gottwohlgefälligen Bandel. Jedermann verwende diefen fort und fort als Erprobungsmittel feiner Religion und mache fich ba= burch frei von dem Bahne als der religiöfe Rechtgläubige die parteiffche Gunft bes Ginen und felben Gottes fcon zu befigen. Dann wird diefer vielleicht bereinft Raymunds Berbeigung endlich erfüllen, aber boch anders, als er verficherte, - als Richter ben Bettstreit ber Suchenden entscheiben. - Die mabre Religion untrüglich beglaubigen.

Die Frage nach dieser wäre also bereits von einer Fraction Französischer Freibenker in Lessings Sinne beantwortet? sein Gedanke der Parabel von den drei Ringen sei es wirklich vollzogen sei es geahnt? — Das läßt sich ebenso wenig beweisen als die historische Aechtheit der Argumentation, welche wir hypothetisch zum Zweck des Berständnisses der dürftigen Ueber-lieserung versucht haben. Wohl aber wissen wir Genaueres über die Stellung, welche eine andere Fraction einnahm.

# III.

Ich meine die der Averroiften, welche ungefähr feit dem britten Decennium des Jahrhunderts junächst in der katholischen

Rirde Frankreichs fich ein Seimatherecht zu erwerben fuchten und baffelbe aller Magregelungen ungeachtet nicht blos bier, fondern auch in Italien bis in die Reformationsperiode vertheidigt haben. Ihr Ursprung ift dunkel und boch die Thatsache ihrer Eriftenz beziehungsweise begreiflich. Wir fennen feine Tradition, welche uns ben Bergang ber Dinge veranschaulichte, find aber im Stande, die Momente zu bezeichnen, beren Ineinandergreifen die Verbreitung des Averroismus in dem querft genannten Cultur= lande bedingt haben mag. Paris, genauer gefagt, die Universität bafelbft, ift bie Stätte feiner Offenbarung, ber Ueberreft ber Nibiliften 1) aus dem zwölften Sahrhundert vielleicht der erfte Stamm ber überdies burch die Nachwirkungen ber Gedanken vor Allen des Simon von Tournab2), weiter des Amalrich von Bena 3), David von Dinanto 4), angeregten neuen Aufflärer; aber alle weiteren Fragen nach ben besonderen Berhältniffen berfelben find unbeantwortbar. Schwerlich haben wir uns diefe in ber Beife eines Geheimbundes vorzustellen, welcher barauf bedacht gewesen ware, in Opposition gegen ben berrichenden Cultus eine häretische Gemeinschaft zu begründen; die Motive und Ziele dieser Tenbeng waren gunächft lediglich wiffenschaftliche.

Die Lehre bes Averroes als Auslegung ber Physit und Metaphysik des Aristoteles und der Averroismus einer freigeisterischen Partei innerhalb der katholischen Christenheit Frankreichs waren ohne Frage verschieden: jene noch vor wenigen Jahrzehnden von der Kirche gebannt<sup>5</sup>), bewährte sich schon seit der Mitte des Jahrhunderts als eine wissenschaftliche Großmacht<sup>6</sup>), hochgeschätz auch von unzweiselhaft conservativen Kirchenmännern<sup>7</sup>); dieser hatte ein viel kleineres Publicum. Aber ebendamit ist ja auch ein gewisser Zusammenhang zwischen jener Majorität und dieser Minorität ausgesagt: man begreift, wie die Sympathie für den Ausleger<sup>8</sup>) Averroes zugleich für ihn als productiven Philosophen einnehmen konnte. — Ueberdies ist zu erwägen, daß die Religionsfrage, welche bereits seit den Tagen

Abalards unter ben Gebildeten in Paris Tradition gewesen zu fein icheint, durch das Intereffe, welches die ihrem Riele nach zweideutige bialeftische Methobe bes eben genannten Simon erweckte, eigenthumlich motivirt ward und Docenten und Scholaren bortfelbst nicht weniger beschäftigte als die Uebung in der Lösung logisch= metaphyfischer Probleme. — Abermals wurden bier beiderlei burch neue Elemente bereicherte Stoffe bearbeitet: man hämmerte und schmiedete mit einem Gifer, daß die Runken von der Effe diefer Werkstätte ber Cultur fich weit verbreiteten, von den Mannern alten Schlags als bedrohliche Signale angeschaut. Schon im Jahre 1228 hatte Gregor IX. 9) von einem modernen Naturalismus 10), von bem Einmischen fremdartiger Philosopheme in die Glaubenswiffenschaft gebort; es giebt dort Leute, welche richtiger "Theophanten" als Theologen 11) zu nennen fein würden; bem Mage menichlicher Argumentationen, natürlicher Wiffenschaft wollten fie die Ueberschwänglichkeiten bes Glaubens unterftellen. Indeffen die auf Rührung berechnete Mahnung, mit der traditionellen Theologie fich zu begnügen, bamit aber grabe bas Ronigthum 12) im Wiffen zu behaupten, wurde nicht gehört. Die "Magd", welche nach dem Willen bes Papftes auch ferner bienen follte 13), batte fich auf den Thron geschwungen und erhielt sich bafelbft. Elf ober zwölf Jahre fpater fpielte die Scene, welche aller Welt zeigte, wie man den Kronftreit zwischen Philosophie und Theologie in Paris entschieden habe. —

Raum waren im Jahre <sup>14</sup>) 1239 (?) die Herbstferien zu Ende <sup>15</sup>), als die Lehrer der theologischen Facultät, vornehmlich Lectoren der Dominicaner und Franciscaner, die Borlesungen unter Zeichen einer Aufregung wieder begannen, welche die Ungeduld des Wartens verriethen. Endlich öffnete sich der lang verschlossene Mund, um das Recht nicht etwa der geistlichen Autorität, sondern der freien Forschung zu verkündigen, ja sosort praktisch zu verwerthen. Der Geist Abälards war über sie gekommen: man hörte abermals die alte Rede von den Vorurtheilen in Betreff

ber Geheimniffe bes Glaubens, - "bie Grenapfable ber Bater waren nur bagu ba, um übersprungen zu werden." Die bialettifche Begehrlichkeit 16) fcbien kaum sich genug zu thun in fpino= fen Fragen, in überraschenden Lösungen. Rede Thefen, aggreffib gewendet oder in dem Tone der letten Entscheidung der fortgeschrittenen Wiffenschaft formulirt, gingen, wie es scheint, von Mund zu Mund und flangen wie Berausforberungen zu neuem Rampfe. Erzählt oder vielmehr angedeutet wird dies in dem einzigen Bericht, welchen wir über diese geschichtlichen Dinge haben. Dagegen ift in der bierbergebörigen amtlichen Urfunde 17) von gewiffen Schriften die Rede, in welchen Arrthumer Anftof erregten. Diefe find bier wie bort in einer Reihe von Artikeln in im Gangen mit einander übereinstimmenden Texten mitgetheilt. Db biefelben Excerpte aus uns verloren gegangenen Buchern ober Themata mündlicher Vorträge und Disputationen feien, ift nach meinem Dafürhalten aus inneren Grunden nicht zu erkennen. Der von uns oben berüchfichtigte Unnalift, welcher an feiner Stelle irgend welcher Schriften ausbrücklich erwähnt, scheint allerdings an erftere zu benten; boch läßt ein Wort 18) feines Berichts auch die andere Deutung zu. Was zuerst auf dem Lehrstuhl mündlich erörtert worden war, fonnte fodann ichriftlich bearbeitet werden. Ein Gebante an Ausgleichung, welchen wir nur beiläufig außern, ohne das Intereffe zu haben, dieselbe zu erzielen: die Notiz bes an Ort und Stelle ausgefertigten Documents ift in jedem Falle glaubwürdiger als eine Ginzelheit in bem Referat eines in Frantreich nicht einheimischen Erzählers, welches auch in anderer Begiebung unklar bleibt. Die Thatfache ber Aufregung, die ein plöglich fich offenbarender Uebereifer für Dialektik bewirkt hat, wird uns barin fund; allein ftatt einer inneren Begrundung erhalten wir nur eine dronologische Angabe, welche grabe die Frage nach bem, was während ber Ferien auf jene theologischen Magister eingewirft haben moge, aufdrängt, aber nur um burch bas Schweigen barüber uns in eine um fo peinlichere Stimmung

ju versetzen. Nur bas läßt fich nachweisen, baß ber Pralat, welcher bamals an ber Spige ber Parifer Kirche stand, auch perfönliche Gründe jum Sinschreiten haben konnte.

#### IV.

Bilhelm von Auvergne, ju welchem unfere Erzählung jum zweiten Male 1) zurückführt, war einer der ersten unter den fatholischen Theologen bes Abendlandes gewesen, welcher die jungft von der Curie angeordnete Aufhebung?) des Verbots der bezüglichen Ariftotelischen Schriften und ihrer Arabischen Commentatoren fich zu Rugen gemacht hatte 3). Gin überaus forgfältiges Studium berfelben follte ben Anspruch auf bas ausschließlich richtige Verständniß begründen. Jegliche Abweichung als eine Berletung feiner wiffenschaftlichen Autorität zu empfinden, bagu konnte berjenige leicht verführt werben, der wahrscheinlich noch unter ben nachwirkungen bes Gindrucks lebte, welchen ber Musgang bes jungft erlebten Conflicts mit ber Parifer Universität bereitet hatte. Ebenso wenig konnte man bier vergeffen, wie Wilhelm, kaum ein Jahr in Besit bes hoben Amtes, zu welchem Gregor IX. ihn perfonlich ordinirt batte 4), baffelbe gur Schädigung ber nämlichen Anstalt gemißbraucht babe, ber er, wie fein Ordinator, die wiffenschaftliche Bilbung verdankten. Der Lettere hat berfelben ftets ein bergliches Wohlwollen erwiesen; in bem Bischof Wilhelm aber hatte das hierarchische Sochaefühl alle etwaige Bietät gegen die einstige geistige Pflegerin erdrückt. Das schien wenigstens feine Betheiligung an bem Strafverfahren vorauszuseben, zu welchem ein allerdings arger Becher-Krawall, ben Barifer Scholaren an einem ber letten Tage bor ben Faften bes Jahres 1229 in Bourg be St. Marcell angestiftet hatten 5), Beranlaffung gab. Alle Belt würde es gebilligt haben, wenn es bieferhalb zu einer gerichtlichen Untersuchung gefommen ware. Statt beffen wurde ein brutaler Act ber Rache vollzogen. Auf Befehl der Königin Blanca, welche, wie man vermutbete, vornehmlich ber Bifchof aufgereizt batte, follte ber Brevot von Baris den Unfug ahnden; in der That ahndete er die ihm verhaßte Ausnahme-Stellung ber Universität. Das war ber richtige Bedanke junachft jener ungludlichen Scholaren, welche eines Tages bon ibm und feinen bewaffneten Begleitern überfallen und, obne daß man nach dem Grade der schuldigen Theilnahme an jenem früberen Erceffe gefragt batte, auf bas Merafte gemißbandelt wurden. Aber auch die Docenten bachten ebenfo: in Folge beffen war die Stimmung der Emporung bald die allgemeine; man fam überein, ihr einen augenfälligen Ausbruck zu geben. meiften Universitäts = Mitglieder verließen die Stadt, burch bas Gelübde verpflichtet, nicht eber wieder gurudgutebren, bis ihnen Genugthuung zu Theil geworden fein wurde. Bon diefer aber war vorläufig so wenig die Rede, daß Wilhelm über diefe "Frevler" die Ercommunication verhängte 6). Indeffen felbit diese konnte die tropigen Bergen nicht zur Buße erweichen; man pochte auf bas Recht - schickte ein klagendes Schreiben nach Rom, ben Babit zum Schute aufzurufen. Und biefer zeigte nicht nur fofort Reigung, ibn zu gewähren; grade in dem Ringen mit ben Schwierigkeiten, welche fich entgegenstellten, wurde die fich steigernde Energie seines Willens offenbar. Als die Borftellungen in dem Briefe 7) an Ludwig IX. und die Königin Blanca vom 26. November 1229 nichts gefruchtet batten, erneuerte er diefelben freilich nicht fofort; aber das bewies nicht Mangel an Muth ober Gleichgültigkeit. Die Aufmerksamkeit, welche auch diefen Berhältniffen gewidmet wurde, blieb nicht nur die nämliche, fie wurde noch gespannter, ben rechten Zeitpunkt zu erspähen: im April und Mai des Jahres 1231 ließ der Papst in dieser Angelegenheit nicht weniger als acht Schreiben 8) ausfertigen, welche in dem Grade zusammenwirften, daß die Wiederherftellung ber Ordnung der Universität bereits in diesem Jahre begründet wurde"). 3m Jahre 1237 ficherte ein außerordentliches Brivilegium 10) biefelbe für die Zukunft: das, was der Parifer Bischof als Erweis eines strafbaren Tropes beurtheilt hatte, die eigenmächtige Suspension der Borlesungen, sollte fortan zu Necht bestehen in allen Fällen, in welchen die akademischen Freiheiten geschädigt werden würden; Niemand wenigstens während der nächsten sieben Jahre befugt sein, gegen die Scholaren wie gegen den Rector, die Procuratoren und die Magister eine Censur zu verhängen ohne eine ausdrückliche päpstliche Ermächtigung 11).

Dennoch hatte ber burch bies Alles tief beleidigte Oberhirt ber Parifer Diocefe eine folche, wie es scheint, nicht zuvor eingebolt, als er schon im Jahre 1240 einen neuen Gingriff in die Berhältniffe ber Universität zu machen magte. Es bandelte fich dieses Mal in erfter Linie um materielle Lehren, erft in zweiter um die der theologischen Facultät angehörigen lehrenden Personen; aber die Erinnerung daran erledigt boch die Schwierigkeit nicht, da ein Ausnahme-Fall in der Bulle Gregors IX. überhaupt nicht ausbrudlich bezeichnet ift. Allein die frühere vom 7. Juli 1228 batirte war boch ebenfalls nicht gurudgenommen, und Wilhelm mochte glauben, das daselbst ausgesprochene allgemeine Berbot unter Anwendung auf einen besonderen Fall lediglich zu präcifiren, als er nach Anhörung bes Raths ber Magister ber Theologie mit Verhängung der Ercommunication brobte. Das geschah in dem bischöflichen Decrete 12), in welchem gwölf Sate, unter biefen nachweislich zwei Averroiftischen Ursprungs 13) censurirt, zwölf andere jenen als Regulative bes Glaubens und des Unterrichts entgegengesett wurden. Aber nicht die, welche bisher die ersteren aufgestellt und vertheidigt haben, sondern alle, welche fünftig bergleichen aufstellen und vertheidigen würden, follte bas Anathema treffen.

Trothem ist es in den nächstfolgenden Jahren nicht ausgesprochen worden, obwohl dazu wahrscheinlich mehr als eine Beranlassung gegeben wurde. Denn die verbotenen Lehrsätze sind nachweislich nach dem Termine der Veröffentlichung des Decrets von Docenten und Scholaren gebilligt worden <sup>14</sup>); was dem Bischof kaum verborgen bleiben konnte. Haben wir doch die versbürgte Nachricht, daß er die "falsche" Lehre der Averroisten <sup>15</sup>) von der durch die Immanenz des thätigen Verstandes bedingten wesentlichen Sinheit der Menschenselen <sup>16</sup>) vergebens zu bekämpfen sich bemühte. Zweimal berief er die Universität, um im Bewußtsein seiner Ueberlegenheit in dem Verständniß des Aristoteles und der Araber die Irrenden durch das Mittel der Streitrede zu übersühren <sup>17</sup>); zweimal stieß er auf heftigen Widerstand.

Man hat ihn auch späterbin nicht brechen können. Jene Doctrin erhielt fich nicht nur als Fundament ber Bipchologie; fie wurde auch ober blieb 18) mittelbar ein Mittrager ber reli= giofen Aufklärung. Diefe war geschäftig nach wie vor fich auszubreiten. Wie bas geschehen sei, fann ein Ereigniß im Jahre 1247 zeigen, welches uns zugleich als ein Borfpiel ber fpateren gleichartigen ernsteren Conflicte gelten barf. Als Johann Brescain 19) gewiffe dogmatische Lehren in logischen Borlefungen erörtert hatte und dieserhalb angeklagt war, gestand er die Beterodorien freilich zu und schwur fie in Gegenwart des Bischofs Wilhelm ab 20); aber ftatt die Berheißung zu erfüllen, dieselben zu widerrufen und zu bekampfen, war er bemubt, fie zu ent= schuldigen und zu beschönigen. Das hatte die Entziehung ber Lehrberechtigung in Baris zur Folge 21), aber nicht zur einzigen. Raum verlautete, daß in einem feiner öffentlichen Vorträge über bie Natur bes Lichtes 22) Bedenkliches vorgekommen fei, als ber Brocef fortgefest wurde. Denfelben zu entscheiben, bestimmte Otto, Cardinalbischof von Tusculum 23), Legat des apostolischen Stuhls, Freitag vor Weihnachten (1247) als Termin eines zweiten Berhors, beffen Keierlichkeit indeffen teineswegs fo unbedingt einschüchterte, als man vielleicht erwartet hatte. Der Angeklagte abrheit ber Ausfagen über die von aber die über ben Ginn feiner Worte. — "Anderes sei in anderen Redewendungen und in anderem Verstande von ihm vorgebracht" 24).

Indeffen dem Legaten klang biefe Ausrede mehr als verbachtig. War nicht auch fonft befannt, daß man feit einiger Zeit auf ber Barifer Univerfität angefangen babe, baffelbe Thema in der theologischen und in der Artisten-Kacultät zu behandeln 25)? - Bas babei beraustomme, zeigte bas Beifpiel biefes Docenten, der auf einem der Lehrstühle, welcher der letteren angehörte, theologische Dinge "philosophisch" erörtert hatte und barum meinte, "ber Regerei" gar nicht angeflagt werden zu können, weil diefe und die Philosophie, als zwei specifisch verschiedene Größen, feinerlei Berhaltniß zu einander hatten. Jenes Wort bezeichne eine kirchliche Rategorie, die Philosophie aber habe die ihr eigenthumlichen; die eine fei unmegbar für die andere. Gine Gelbft= apologie bochft außerodentlicher Art und boch nur allzu bedentlich; eine Wiederholung dieses Falles mußte auf alle Weise verbütet werben. Bu bem Ende wurde nicht nur von bem Richterrathe die Bericharfung ber ichon verhängten Strafe beschloffen - weber in Paris noch an einem anderen Orte innerhalb des Bereichs ber Legatengewalt, weder öffentlich noch privatim follte Johann Brescain lehren dürfen 26) -, fondern der Mann, welcher die executive Gewalt in Sanden hatte, tam auch auf den klugen Gebanken, burch Sinweis auf bas alte, ben wiffenschaftlichen Unterricht in Paris regelnde Statut, als ein noch gultiges, feien in Zufunft alle Berlegenheiten ber Art wie die gegenwärtige zu vermeiben. Bas biefe verurfacht hatte, war boch nichts Anderes als ein Act der Verletung ber bergebrachten Facultäts-Schranken gewesen. Wenn bagegen fo, wie ursprünglich vorgeschrieben war, der Artist fortan nur philosophische Materien, der Theolog ledig= lich theologische methodisch erörtert, Jebermann sich innerhalb der Grenzen seiner wiffenschaftlichen Zunft bewegt 27): dann wird feinerlei Beranlaffung zu ber aus bem Munde biefes Angeflagten gehörten Ausrede, welche bas Borurtheil begründen könnte, die

philosophische Wahrheit sei eine andere als die theologische 28), gegeben werden, dagegen der Ruhm der Reinheit der Lehre der großen wissenschaftlichen Anstalt wie bisher erhalten bleiben.

#### V.

Ohne Zweifel ein überaus zwedmäßiges Berfahren, wenn es überhaupt möglich wäre, die freie Gedankenbewegung burch eine polizeiliche Berordnung zu bemmen. Allein auch in diesem Kalle erwies biefelbe fich als eitel. Statt daß die Strömung bes Averroismus gebrochen ware, wurde fie feitbem wahrscheinlich ftärker, benn jemals. Man kann bas allerbings in Bezug auf bie zunächst folgenden Jahre nicht an Ginzelheiten nachweisen. Allein wir find berechtigt, im Sinblid auf fpatere verburgte Thatfachen, was die frühere Zeit betrifft, Luden in der Ueberlieferung zu vermuthen. Grabe bas Berbot bürfte wie unter anderen Umftänden, so auch unter diefen Biele zu dem Unternehmen gereigt haben, es burch Umgehung zu vereiteln. Bornehm= lich ber bezeichneten Partei ift es zuzutrauen, daß fie in ber Runft der Ueberliftung bas Sochste zu leiften verstand. offenbaren und zu verhüllen, balb anzudeuten, bald zu schweigen, je nach ber Lage ber Dinge keck anzugreifen ober die Operationen einer beimlichen Polemit zu verbeden, haben, wie man annehmen barf, diejenigen meisterlich verstanden, welche jenen verbotenen Sat von ber boppelten Wahrheit nummehr als bas carbinale Dogma ber Aufklärung, als bas wichtigste Stud ihrer esoterischen Neberlieferung betrachteten. Die ftubirenbe Jugend war bafür nur allzu empfänglich, - bas gange Quartier ber Strohgaffe 1) barin eingeweiht. Sier lauschte man mit fugem Behagen auf jedes Wort, welches zeigte, in der Artiften-Facultät tenne man nach wie vor gewiffe "Wahrheiten" bes Kirchenglaubens nur als Unwahrheiten. Und biefe zu boren, bazu muß fich in ben letten Jahren bes fechsten Decenniums mehr als einmal die Gelegenheit

dargeboten haben. Denn im Jahre 1270 fab fich die Kirchen= beborbe zu einem neuen Ginfchreiten bewogen. Am Mittwoch nach 2) bem Feste bes beiligen Nicolaus (6. December) wurden von dem Bischof Stephan Tempier von Paris abermals dreizehn Cape verdammt, unter biefen fieben Averroiftische 3), und benen bie Ercommunication in Ausficht gestellt, welche sie wissent= lich in Zukunft lehren würden. Daß das aber bisber ichon geschehen sei, konnten die Artisten selbst nicht in Abrede stellen. Durch die wiederholte Cenfur geärgert, burch die Erwägung, daß bas Privilegium Gregors IX. in feiner Geltung längft erloschen fei, von bem Bergeblichen einer Remonstration überzeugt, traten fie zu einer Berathung gusammen, um über einen gemeinsamen Schritt fich zu einigen 4). Man fab fich zu bem Enbe bie Statuten an 5) und fand, daß diese wirklich die Scheidung der Lehrfächer vorschrieben. Das Lob derfelben war ein herkömmliches — wer auch unter ben Scholaren batte bes Meifterwerfs bes Cardinals Simon6) gebenken können, ohne daß fein Berg höher geschlagen batte? - und boch mußte man jett eingesteben, daß durch Ungehorsam die Pflicht der Pietät mehr als einmal verlett worden fei. Das hatten manche Docenten nicht bedacht, benen bas Recht ber Lehr= freiheit über Alles ging. Sier und da wurden durch das Kritisiren theologischer Dogmen zum Sebel einer freigeisterischen Aufflärung die Katheber gemacht, welche boch für die Zwede der philofophischen Forschung gegründet waren. Sollte es nicht zumal unter ben bermaligen Berhältniffen rathfamer erscheinen, Diefe Aufgaben nach Maßgabe ber Statuten ausschließlich zu verfolgen, als ben Reizungen zu Uebergriffen nachzugeben, lediglich um die frommen Kirchenmanner zu emporen? - Das waren etwa bie Gebanten, welche in ben erften Monaten bes neuen Sahrs vielleicht in mehreren Conferenzen ber Facultäts-Genoffen wohl nicht ohne Widerspruch erörtert wurden, endlich aber in bem Grade einleuchteten, daß man fich bafür entschied, benfelben in einem felbständigen gesetzeberischen Acte Ausbruck zu geben. Wenn

biefen die Corporation vollzog, ohne des jungsten bischöflichen Erlaffes zu gedenken, fo konnte fie ihre Unabhängigkeit zu wahren scheinen und boch ber bedrohlichen Cenfur entgehen. Alfo beschloß man in der Versammlung?) in der Genoveva-Rirche am 30. Mars 1271, daß fortan fein Magister und Baccalaureus eine speciell theologische Frage insbesondere in Betreff ber Trinität und Incarnation behandeln, keiner eine der Theologie und Philofopbie gemeinsame gegen ben Glauben entscheiben burfe 8). -Wird Jemand biefes Gefet übertreten und amtlich verwarnt innerhalb breier Tage nicht widerrufen, fo foll die Ausschließung erfolgen. - Alle Unwefenden gelobten unter Leiftung bes Gibes in die Sand des Rectors 9) die Beobachtung des Beschloffenen und bestimmten, daß jeder neu Antretende zu schwören habe, allen neuen Baccalauren bas nämliche feierliche Berfprechen abnehmen zu wollen. Bur Beglaubigung beffen ward die Urfunde vom 1. April (1271) ausgefertigt 10), die deffenungeachtet Zweifel genug an der Aufrichtigkeit der Unterzeichner erregt. Daß wenige Monate nach Beröffentlichung bes bijchöflichen Erlaffes, gang unabhängig von diesem Druck fammtliche Artisten wirklich ihre Meinung follten geandert haben, hat feinerlei innere Bahricheinlichkeit. Wir haben im Gegentheil Grund, eine burch die Rud= ficht auf Berhältniffe, welche uns freilich nicht beutlich find, begründete Anbequemung anzunehmen. Und felbst diese kann nicht allzu lange gedauert haben: jedenfalls haben viele von benen, welche das Gelübbe geleistet hatten, dasselbe schon einige Zeit nach bem erwähnten Termine verlett, fpatestens im Jahre 1275. Denn gegen Ende beffelben, wenn nicht ichon früher, empfing ber papftliche Stuhl geheime Mittheilungen über gewiffe ben Glauben gefährbende Brrthumer, welche ben Ruf berjenigen Sochichule befleckten, "welche bis dabin die reine Lehre fo treu vertreten habe". Alfo urtheilte vor ber Welt auch Bapft Johann XXI. 11), ber bie Parifer Zustände als gang andere fennen zu lernen in feinen früheren Lebensverhältniffen Gelegenheit genug gehabt hatte.

Ginft felbst bort Docent, unter bem Ramen Beters bes Spaniers als Schriftsteller berühmt 12), war er als Cardinal "ber große Sophist, Logiter, Disputator und Theolog", wie Salimbene 13) meint, geblieben, aber boch auch ein Anderer geworden. Man fonnte nicht bemerken, daß er das zu verbergen sich bemühte. Bie er vor feiner Stuhlbesteigung bem in Bezug auf Gläubigkeit verbächtigten Johann von Parma, bem großen Franciscaner= General, in ber Stunde ber Gefahr fich als Freund bemahrt hatte: fo zeigte er auch nach berfelben die nämliche leibenschaftliche Sympathie für ihn 14). Den Mann, welchem Manche gutrauten, jenes mehr als nur antifatholische Buch abgefaßt zu haben, welches als bas merkwürdigste literarische Denkmal 15) ber reli= giöfen Aufflärung und ber Geschichte biefes Orbens fpater von ums besprochen werben foll, konnte er nicht entbehren; ber Umgang mit ihm war ein völlig unbefangener, — in Italien allgemein befannt. Dagegen bie Nachrichten über bie noch unenthüllten Agitationen bes Unglaubens in Paris erweckten feinen Retereifer. Schon am 18. Januar 1276 wurde von ihm ber Brief ausge= fertigt 16), welcher den Bischof daselbst mit der Untersuchung beauftragte; er follte die Perfonen, welche die Irrlehren mundlich ober schriftlich verbreiteten, wie die Stätte ausmitteln, wo bas geschehe, und barüber berichten.

# VI.

Diesem Besehle ist der Bevollmächtigte wahrscheinlich überaus gern nachgekommen. Er wußte vielleicht nicht nur das, was genauer in Ersahrung zu bringen er soeben ausgesordert war, sondern auch das Weitere, daß es mit der gerühmten Reinheit der Lehre in seiner Diöcese seit Jahren sehr mißlich stehe 1). Thesen der Averroisten waren längst im Widerspruch mit den bedrohlichen Decreten auf der Universität ausgesprochen und vertheidigt, daneben aber auch andere bedenklichen Jnhalts sei es hier 2), sei es

anderswo vorgetragen, welche mit feinen Unfprüchen an correcte Rirchlichkeit nicht stimmten. Sei es nun, bag er auf Beranlaffnng feiner Relation an die Curie von diefer ausbrücklich von Neuem beauftragt war, fei es - und das durfte das Wahrscheinlichere fein - baß er bas erwähnte apostolische Schreiben als eine Mahnung zur Berhängung einer neuen Cenfur verstand, er verfolgte seitbem mit Lebhaftigkeit ben Gedanken, die Macht des Unglaubens burch eine maffenhafte Verurtheilung zu brechen. Altes und Neues, Katharisches und Walbenfisches, Averroiftisches und das, was fich dafür ausgab, Verdächtiges und Zweideutiges 3) follte möglichst pracis formulirt und in ein Register gebracht werden, welches Jedermann nachschlagen könne, um seine Umwiffenheit in Betreff ber rechten Lehre augenblicklich zu beben. Aber daffelbe allein anzufertigen mochte benn doch zu gewagt er= scheinen. Das herkommen war bawider und er felbst vielleicht ber Gelbsterkenntnig infoweit fabig, daß er das Bedürfnig eines Beiraths fühlte. Aber die Art ber Zusammensetzung beffelben war der Gegenstand einer weiteren noch wichtigeren Frage. In benfelben die theologischen Lebrer insgefammt zu berufen, batte wohl feine Bedenken; denn unter diesen waren nicht wenige, welche eben das gelehrt hatten, was in Zukunft nicht mehr gelehrt werden follte. Wie hätte man die herzliche Zustimmung zu ber Berdammung ber eigenen Lieblingsfätze von ihnen erwarten fönnen? — Und ber Gebanke, ihnen diese durch irgend welche Mittel ber Ginschüchterung abzunöthigen, mochte in Erinnerung an gewiffe Ereigniffe ber jungften Bergangenheit fich auch nicht empfehlen. Sicherer fchien es boch ju fein, die Bahl ber Stim= menden aus dem Rreise der Afademiker durch Auswahl zu beichränken, durch Zuziehung mancher hoben Prälaten und anderer verläßlicher und verständiger Männer zu erweiteren 4).

Und dazu ift es in der That nach Stephans Absicht gekommen; dennoch wurde diese selbst wenigstens theilweise vereitelt. Die Liste der zu Berusenden scheint nicht ohne Mißgriffe sestzelte in Bufunft fagen konnte, baß bier ein Schlag gegen bie Francis= caner geschehen fei, forgten fie bafür, bag ber Blid bes Lefers auf eine Stelle fich richtete, an welcher er die nur zu beutlich bon Franciscanern gegen Andere aufgestellte Anthithesen erkennen mußte. Sie erreichten es, daß in den Index auch einzelne Sate 9) eingetragen wurden, welche feinem anderen angehörten, als bem von den Dominicanern hochgefeierten Drakel ber Orthodogie, beffen Mund erft bor faum brei Jahren fich geschloffen hatte. Beinrich von Gent mußte es erleben, bag ein Artifel vielleicht fogar burch ausbrückliche Beifügung bes Namens bes Thomas verziert ward 10). Jegliches Bedenken blieb ichließlich unberück= fichtigt; man feste bas Geschäft ber Registrirung eifrig fort. Als aber zweihundert und neunzehn Nummern 11) zu Papiere gebracht und einigen berichtigende Gegenerflärungen beigefügt waren: meinte man, die Urfunde fei für diefes Mal zu ichließen. Gie follte in doppelter Form 12) erscheinen, einmal lediglich als ein Berzeichniß censurirter Cape, sobann mit einem vorgesetten offenen Briefe bes Bischofs als Einleitung verseben. Diefer hielt für gut, in letterem außerbem eine Angahl Schriften zu verbieten: "bas Buch von ber Liebe", "bas von ber Nefromantie" — bas Gine wie das Andere, damit Niemand mit Unwiffenheit fich entschuldigen tonne, durch Anführung ber Anfangsworte bes Tertes gefenn= zeichnet; ebenfo jegliche Zauberbücher follte fortan Niemand mehr Tejen 13). -

Entweder schon am Tage der Schlußversammlung oder balb darauf schritt man zur Veröffentlichung. Man brauchte wohl utcht lange zu warten, um wenigstens das Eine oder das Andere den ersten Eindruck zu hören, welchen das lesende Publicum Wrolle der Contraste, das Widerspruchsvolle des Migen Differenzen 15) des zweisachen Textes meisten Lesern auf. Schärfer Blickende erkannten, daß nicht wenige der ibeutig und schon darum vers

ju fein. Wir erfahren von Seinrich von Gent, bem gewiffenhaften Kritifer ber Lehre bes Thomas von Aguino, felbst, daß er ben Verhandlungen, welche am Sonntage Lätare bes Jahrs 12775) geschlossen wurden, beigewohnt habe; aber es waren auch erbitterte Anti-Thomisten von dem Bischof eingeladen, der diefe ihre Richtung nicht überfah, gleichwohl aber an ihrer Partei= genoffenschaft, an dem treuen Mitwirken zu seinem Zwecke nicht zweifelte, weil er das Andere nicht wußte, daß diese Leute, welche er als Franciscaner kannte, ber Denkart nach felbst Krypto-Averroiften waren. Diefe Spothefe eines icharffinnigen Frangofen, welche ich an einer anderen Stelle biefes Bandes begrunde 6), macht zunächst die von Zeitgenoffen berrührenden Andeutungen verständlich, daß es fei es auf ben vorhergegangenen Conferenzen fei es auf ber Schlußversammlung fehr tumultarisch zugegangen fei; wir begreifen aber auch auf Grund berfelben bas Ergebniß ber Berathungen, die - ebenfalls ichon bamals lebenden Kritifern anftößige - beterogene Natur ber einzelnen cenfurirten Gage. Es bestand dort nicht nur eine Mehrheit von Parteien 7), es hat auch ein offener und beimlicher Rampf Statt gefunden: die eine berfelben hat gefiegt, indeffen nicht unbedingt. Diefen Erfolg hatte jene große Majorität, welche bem Parifer Pralaten in Allem zu Willen war und muthmaflich bei biefen Besprechungen bas große Wort führte. Ueberdies war an eine gewiffenhafte Brufung und Ueberlegung da nicht zu benken, - wo ein leibenschaft= licher und engberziger Dogmatismus zu einer reichen Füllung bes Inder drängte. Aber biejenigen Mitalieder der Minorität, welche Averroiftische Franciscaner waren, haben biefen Berketerungstrieb ber Bersammlung boch auch ihren Intereffen bienftbar zu machen verstanden. Als fie ihre Lieblingsthefen in die Reihe ber gu verbammenben Gate eintragen 8) und fich außer Stande faben, Biberipruch zu erheben: verfüßten fie fich ben Merger barüber durch ben Gebanken an ein Mittel, ber fiegenden Majorität in der Folge eine peinliche Berlegenheit zu bereiten. Damit Riemand in Rufunft fagen fonnte, bag bier ein Schlag gegen die Franciscaner geschehen fei, forgten fie bafur, bag ber Blid bes Lefers auf eine Stelle fich richtete, an welcher er die nur zu deutlich bon Franciscanern gegen Unbere aufgestellte Anthithesen ertennen mußte. Gie erreichten es, bag in ben Inder auch einzelne Cape 9) eingetragen wurden, welche feinem anderen angehörten, als bem bon den Dominicanern bochgefeierten Drafel ber Orthodoxie, beffen Mund erft vor taum brei Jahren fich geschloffen hatte. Seinrich von Gent mußte es erleben, bag ein Artifel vielleicht fogar burch ausbrückliche Beifügung bes Namens bes Thomas verziert ward 10). Jegliches Bebenken blieb schließlich unberück= fichtigt; man feste das Geschäft der Registrirung eifrig fort. Als aber zweihundert und neunzehn Nummern 11) zu Papiere gebracht und einigen berichtigende Gegenerflärungen beigefügt waren: meinte man, die Urfunde fei fur biefes Mal gu fchliegen. Gie follte in boppelter Form 12) erscheinen, einmal lediglich als ein Berzeichniß cenfurirter Cage, fobann mit einem vorgefetten offenen Briefe bes Bischofs als Einleitung verseben. Diefer hielt für gut, in letterem außerbem eine Angahl Schriften gu verbieten: "bas Buch von ber Liebe", "das von ber Refromantie" — bas Gine wie das Andere, damit Niemand mit Unwiffenheit fich entschuldigen tonne, burch Anführung ber Anfangsworte bes Textes gefennzeichnet; ebenfo jegliche Zauberbucher follte fortan Riemand mehr lefen 13). -

Entweder schon am Tage der Schlußversammlung oder bald darauf schritt man zur Beröffentlichung. Man brauchte wohl nicht lange zu warten, um wenigstens das Eine oder das Andere über den ersten Sindruck zu hören, welchen das lesende Publicum empfing: das Grelle der Contraste, das Widerspruchsvolle des Inhalts 14), die auffälligen Differenzen 15) des zweisachen Textes sielen ohne Zweisel den meisten Lesern auf. Schärfer Blickende aber — das wissen wir sicher — erkannten, daß nicht wenige der hier numerirten Artikel überaus zweideutig und schon darum vers

besserungsbedürftig seien, andere die Lehrfreiheit in unverantwortslicher Weise einschränkten, andere endlich unverständlich lauteten oder auf Misverständnissen der ächten Lehre der Urheber bezuheten 16).

## VII.

Das mochte auch ber eine ober andere ber Averroiften benten. wenn fein Blick auf gewiffe Nummern Diefes Verzeichniffes fiel. Welche unter benfelben ihre Lehren barlegen follten, barüber war fein Zweifel. Auch gab es schwerlich unter ihnen auch nur einen, welcher nicht manche ber von ihm felbst ausgesprochenen Sage hier wiedererkannt hatte. Aber baneben ftanden andere, welche biefer genehmigte, jener migbilligte. Die meiften waren - bas mußte man einräumen - von Mitgliedern ber Bartei aufgestellt worben, aber barum boch vielleicht nicht im Sinne ber Meiften. Nicht als wenn die materielle Lehre unter ihnen selbst controvers geworden wäre; aber über die Wahl der Formeln, welche man bor bem großen Bublicum zu gebrauchen habe, scheint bas Urtheil verschieden gelautet zu haben 1). Die Averroiften ohne Ausnahme erfannten einander an als die ichlechthin Verneinenden im Gegenfate zu der positiven Lehre der Kirche; allein inwieweit dieser Gegenfat zu verhüllen, inwieweit offen einzugesteben fei, barüber hat man muthmaßlich sich nicht zu einigen vermocht. Kann man dies annehmen, fo darf der allerdings auffällige Widerspruch namentlich jener zwei in das Verdammungsbecret gleicherweise aufgenommenen Phrasen, die zu erklären und zu beurtheilen unsere spätere Aufgabe 2) sein wird, an der Aechtheit der einen oder anderen nicht irre machen. — Noch viel weniger an der Ginheit der Tendens der Bartei.

Diese wurzelt in den Principien der Bissenschaftslehre, welche von ihnen in schroffer Antithese gegen die herkömmliche Scholastik aufgebaut wurde. Die lettere, im Großen und Ganzen, von

und bereits bekannten Ausnahmen 3) abgesehen, unterschied zwischen der Philosophie als einer rationellen und der Theologie als einer autoritative Mittel verwendenden Biffenschaft. Und wenn auch bier Beweisführungen genug versucht wurden, welche bei einer reinlichen Theilung lediglich bort an der Stelle gewesen waren, fo hatten fie boch eine überaus bedingte Geltung. Alles Das, was an rationeller Evidenz mangelte, follte zuhöchst burch die Autorität gedeckt werden. Die Theologie war eine privilegirte Wissenschaft: fie lehrte noch ungleich Sichereres als die Philo= sophie; aber den Ansprüchen, welche diese an eine Argumentation machte, bagu beftimmt, bas natürliche Bewußtfein zu überzeugen, brauchte fie nicht zu genügen. Sobald fie fich auf gewiffe burch eine übernatürliche Legitimation geheiligte Gemeinpläte zurudzog, follte das Recht einer weiteren Kritif aufhören. — Nach der Lehre ber Averroiften gab es nur Gine Wiffenschaft4), die Philo: fophie, nicht mit Ginschluß, fonbern mit Ausschluß ber Theologie, - nicht eine niedere, welche nur die natürlichen Objecte mittelft ber Rategorien bes rein menfcblichen Ertennens zu bewältigen hatte, und eine bobere, welche biefe Mittel in Bezug auf eine angeblich übernatürliche Offenbarung nur gebrauchte, um beren Dhumacht zu erweisen, sondern Gine fich felbst gleiche, welche nirgends Schranken ihrer Sobeitsrechte anerkanntes). Nichts auf Erden und im Simmel, fein Problem, und wenn es auch bas Beiligfte betrafe, nicht irgend welche Positivität kann ber Brufung ent= zogen werden. Die unbedingte Voraussetzungslofigkeit 6) ift die Weihe ihrer Jungerschaft; die in den "ewigen Wahrheiten"7) ge= gründete Erkenntniß das alleinige Werkzeug ihrer Methode. Alfo darf man die Fragen nicht unterscheiben, nicht von der einen fagen, daß sie supranaturaler, von der anderen, daß sie rationaler Art fei; alle find gleichgewerthet, fei es zu bejahen fei es zu verneinen nach bem einzigen Kriterium ber Bernünftigkeit. Alles Undenkbare ift auch objectiv unmöglich. Die Theologen reden freilich vom Uebervernünftigen; aber man braucht nur einmal zu verfuchen,

die vernünftigen Einwürfe "der Ungläubigen" durch vernünftige Beweise zu widerlegen »), um die Unmöglichkeit zu erkennen und zu dem Geständnisse genöthigt zu werden, daß es dergleichen für das Wissen nicht giebt.

Wohl aber, fügten zuweilen die Averroisten mit der Miene wohlmeinender Apologeten hinzu, "für den Glauben". Dieser hat ja seine aparte Wahrheit nicht neben, sondern in Widerspruch mit dem Wissen. Das Nämliche, was das Wissen als falsch erstennt, gilt als wahr dem Glauben<sup>9</sup>) "den Gläubigen".

Von diesen also haben sie fich unterscheiden wollen. Das ift nicht lediglich ein hypothetischer Schluß; wir erfahren von einem zeitgenöffischen Gewährsmann, bag bie Averroiften unter Umftänden von den Katholiken in der dritten Person rede= ten 10). Aber ebenso sicher ift bas Andere, bag fie in manchen Källen in die Rabl auch eben diefer sich mit einschlossen. Sa einige unter ihnen baben vielleicht constant sich so geäußert, als wären fie die Gläubigen und Wiffenden zugleich 11). Die Doctrin von der doppelten Wahrheit (welche in der Urfunde über die gerichtliche Berhandlung mit Johann Brescain bemfelben freilich noch nicht ausbrücklich zugeschrieben 12), aber boch als Pramiffe seiner Unterscheidung der theologischen und logischen Methode vorausgesett war, bagegen in bem Rescript 13) bes Bischofs Stephan Tempier vom Jahre 1277 als Irrthum einer Partei ber Parifer "Studenten" zum erften Male in aller Form gerügt wird) hatte bemnach für biefe Averroiften bie Bebeutung eines auch religiöfen Befenntniffes gehabt. Diefelben würden bemnach ben schroffen Dualismus, welchen fie lehrten, zugleich in ihrem eigenen Bewußtfein erfahren haben: bies entsetliche über bie Menschennatur verhängte Schickfal hatte grade von ihnen um jo beftiger beklagt werden muffen, je beutlicher die Erkenntnig war, daß ber Zwiefpalt durch feinerlei Mittel jemals ausgeglichen werden könne. Die hoffnung, daß ber fünftige Fortschritt ber Biffenschaft bies bewirken burfte, fonnte nicht troften; benn biefer

war ja von vornherein ihre eigene Bahn angewiesen, welche sich niemals mit der parallel laufenden des Glaubens schneiden konnte. Und das Eingreisen einer mittlerischen Macht war ebenfalls so gewiß undenkbar, als der Gegensat ernstlich und unzertrennlich von einer bleibenden Zweiheit absolut verschiedener und wesentzlicher Bedürsnisse des Einen Menschengeistes 14) gefaßt wurde. Dieser müßte, um zur Besriedigung seiner selbst zu gelangen, das eine nicht weniger stillen als das andere, und doch würde dieser Bersuch grade dazu sühren, daß er die Qual der schneizbenden Disharmonie um so schwerzlicher erlebte — wenigstens unter der Boraussetzung, daß die beiden "Wahrheiten" gleich sichere Realitäten, zwei Gewißheiten von der nämlichen Stärke wider einander wären.

Aber das ist wahrlich nicht die Ansicht dieser Aufklärer gewesen. Sie waren, wie es scheint, alles Andere eher als melanscholische Selbstquäler oder unglückliche Zweisler, die nach Bersöhnung lechzten. Nicht die Angst des ruhelosen Suchens, vielmehr der Stolz und die Selbstgenugsamkeit war denjenigen eigen, welche, durch das Wissen gesättigt, als heitere Weltkinder lebten. Wie hätten sie sich über einen Widerspruch härmen sollen, welcher so ganz anders gemeint war, als er von gewissen Leuten verstanden werden mußte! — Sie sprachen von demselben nicht in dem Sinne, als wäre er ein ihnen selbst unüberwindslicher, nicht in dem Tone der Alage: jene vielgebrauchte Formel war im Grunde nur die in ein Räthselwort gehüllte Lösung eines Räthsels, welches thatsächlich vorlag in den Zuständen des menschlichen Bewußtseins.

Dasselbe verlangt allerdings — das ist die Lehre der Averroisten, welche hier nur einzelne Sähe Berengars von Tours 15)
wiederholt, — in Allem nach Wahrheit; aber in anderer Weise
das gewöhnliche, in anderer das durch das Denken sich läuternde.
Diesem gilt als Wahrheit lediglich jene freie Wahrheits=
Erkenntniß 16), welche eins ist mit der Gewißheit, zu der man

nicht anders gelangen kann, als burch das fritische, in vernünftigen Beweisen17) fich felbst erzeugende Wiffen. Jedermann, welcher jene Bahrheit fucht, findet fie nur, wenn er, in diefes Biffen eingeweibt, zu untersuchen fich befähigt hat. Das Resultat ift Neberzeugung. Sie kann nicht anders entstehen als aus Abwägung ber Gründe, nicht irgend welcher probabler, fondern schlechthin nöthigender 18). Diese erkennen und die ewigen Wahr= beiten 19) erkennen, welche nicht burch Gottes Willen 20) autorifirt find, sondern eine von ihm unabbangige Eristenz haben, ift Ein und Daffelbe. Die Gewißheit in biefes Worts ureigenem Sinne und die Voraussehung, die Gewißheit und die Autorität widerftreiten fich 21), - bas ift bie uns längst bekannte, von Anderen ebenso beutlich ausgesprochene Thesis, welche indessen diese Aufflärer anders gebrauchen. Auch Berenger von Tours 22) und Abalard 23) hatten fie einst vertheidigt, zwischen den Unmunbigen bes Autoritätsglaubens und ben zum Wiffen berufenen Mündigen in bedenklicher Weise unterschieden, aber barum boch feinen Wefensunterschied zweier Menschenclaffen mit Bewußtfein gelehrt, sondern die Erziehung Aller zur Mündigkeit wenigstens als Ibeal betrachtet und grundfätlich ein Wiffen von der Wahr= heit des Glaubens erzielt. Die Averroiften dagegen, mit beiden darin einverstanden, daß die "Gewißheit der Gläubigen" richtiger Gehorsam gegen die bürgschaftliche Autorität zu nennen sein würde und deßhalb bas Gegentheil ber achten fei, läugneten mit ber Nechtheit auch bas Gein ber Gewißheit und mit biefem bas Sein ber Bahrheit als objectiver. Die Gläubigen meinen biefe freilich ebenfalls, ja ausschließlich zu haben; fie reben von "Dogmen" als von Satungen eines vorgeblich göttlichen Willens, welcher, wie man fagt, über die Wahrheit verfügt24). damit wird eben jener theologische Gottesbegriff vorausgesett, welchen als Gebilde der unwissenschaftlichen Vorstellung die Philosophie aufzulösen bat. Diese kennt keine souverane Macht, welche höher stände als die Wahrheit; diese ift dies um ihrer

felbst willen, baber in ihrer Rothwendigkeit zu erkennen. Theologie bagegen und die von berfelben bethörten Gläubigen bekennen fich zu der Formel "die Wahrheit ift dies, weil Gott es also will 25)." Was ift also natürlicher, als daß diese Leute von unbegreiflichen Dingen bes Glaubens reben? Willführliches läßt fich ja nicht begreifen, wohl aber, baß ber eine Gottesbegriff ben anderen ausschließt. Der eine ift nur ba, wo ber andere nicht ift; nicht ein und daffelbe Subject kann beibe zugleich, fondern nur bas eine biefen, bas andere jenen haben. Das Bewußtsein der Glaubenden und Wiffenden ift ein zwiefaches, barum die Wahrheit eine "zwiefache" und wird fo gewiß zwiefach blei= ben, als ber Gegensatz ber glaubenben und wiffenben Naturen ein nicht aufzuhebender ift. Die ersteren als die Unaufgeklärten haben an dem supranaturalen Dogma "die Bahrheit", weil ber einmal für den Knechtsdienst der Autorität gestimmte Glaube nicht anders auffaffen tann als diefer Stimmung gemäß; einem fälschenden Spiegel ähnlich entstellt er bas Bild, welches in feiner Reinheit fich reflectiren follte, bis gur Carricatur und meint in biefem Bilbe gleichwohl bie Wahrheit zu schauen. Die Wiffenden bagegen schauen biefe wie jenes, - ein Doppelbild; aber nicht, um von beiben gleich angezogen bie Qual bes Wiberspruchs gu erleben, fondern in bem einen erkennen fie ficher ben reinen Refler der achten Wahrheit, in dem andern bas Trugbild bes Wahns. —

Die autoritative Wahrheit ist verläugnet, die des Wissens ausschließlich bekannt; der Glaube gestürzt, das Wissen geblieben; — der vriginale Text der Phrase erhalten, aber nach Maßgabe einer ganz anderen Auslegung verstanden, als ursprünglich angezeigt zu sein schien.

### VIII.

Db biefelbe aber auch allfeitig gerechtfertigt werden fann? Sollte es gelingen, die Bejahung ber Frage ju begründen, fo wäre bewiesen, daß die Averroiften felbst ohne verhältnigmäßige Driginalität die Gedanken der Ribiliften 1) im zwölften Jahr= bundert wiederholt, dieselben nur in einer paradoren Formel aus= geprägt hatten. Diefe erfunden zu haben, bleibt in jedem Falle ihr unbestrittener Ruhm. Sie haben sie weber bei Averroes lefen können, noch bewahrten fie ben Sinn ber von ihm über bas Berhältniß ber Wiffenschaft zu ber Religion abgegebenen ausbrücklichen Erklärungen 2). Aber einer feiner heimlichen 3) Ge= banken, welcher dem "Bolke" nicht verrathen werden follte, ift obne Frage barin offenbar geworben; zugleich aber bie Confequeng einer anderen Gedankenreihe: die katholische Scholaftik felbft in ihrer Ueberspannung ber Differenz ber natürlichen und übernatürlichen Wahrheit hatte bereits im breizehnten Jahrhundert die Brämiffen vorbereitet4). Das viel citirte Wort von ber doppelten Wahrheit ist bemnach keineswegs in der katholischen Rirche lediglich von auswärts übertragen, fondern felbst boppelten Urfprungs, aber von ben Barifer Averroiften zuerst ausgesprochen und gebraucht.

Und follte das nicht zuweilen in einer Weise geschehen sein, welche die Meinung veranlassen konnte, diese Sprecher selbst seien bereit, als Gläubige eben das als wahr anzuerkennen, was sie nicht umhin könnten als Philosophen zu verwersen? — In der That, sie müssen von Manchen, mit denen sie sich unterredeten, ja von dem bischöslichen Censor selbst im Jahre 1277 so verstanden sein. Denn dieser würde sicher sich in einem ganz anderen Tone geäußert haben, hätte er in den manchen Lehrssähen beigefügten, den Unterschied der theologischen und philosophischen Wahrheit betonenden Clauseln das nachte Bekenntniß ihres Unglaubens gelesen.

Demnach scheint bas, was wir im vorigen Capitel erörtert haben, burch bas Zeugniß ber Geschichte widerlegt zu werben.

Reineswegs. Daffelbe bringt eine Bestätigung unferer Erörterung, - zugleich aber, wenn wir nicht irren, ben noch fehlenben Aufschluß über die letten Ziele ber Diplomatie diefer Aufflärer. — Wenn ber Parifer Bischof bie Averroiften wirklich für jene unglücklichen Dualisten gehalten bat, welche unter bem Wiberstreit von Glauben und Vernunft feufzten, so zeigt bas nur, daß fie als geschickte Spieler fich fabig erwiesen, ben Ginbrud zu machen, ben fie unter anderem beabsichtigten. Gie wollten meiner Meinung nach in vielen Fällen fo beurtheilt werden, wie sie von Jenem beurtheilt worden find. Ihre charafteristische Formel follte boppelfinnig fein. Exoterisch verstanden konnte fie eine wirksame Schutwaffe gegen gefährliche Attentate werben. Lautete fie boch in ber That wie ein partielles Bekenntniß. Ja es lag vielleicht am nächsten, fie alfo zu beuten, - für Unbeirrte, wie für biejenigen, welche man unter gewiffen Umftanden zu beirren verstand. Inquifitorischen Clerifern wollte mancher Averroift als treuer Sohn ber Kirche erscheinen, ja als der treueste; man "glaubte" ja da, wo man nicht nur nicht fah, fondern fogar ben Widerspruch fah. Das berühmte ungählige Male wiederholte Wort des letten der Kirchenvater 5), "ber Glaube hat fein Berbienft, welchem die menschliche Bernunft die Gewähr giebt," schien in diesem Kalle burch ein außerordentliches Beispiel erläutert zu werden. Gine augenscheinlichere Huldigung der Autorität war doch nicht denkbar, - aber auch feine, welche in ben bamaligen Zeitverhältniffen verhängnißvoller hätte werben fonnen.

Wer bis dahin mit der Hppothese von der Möglichkeit einer Bermittelung von Glauben und Wissen sich getröstet hatte, sollte nunmehr erfahren, daß schon der Versuch, eine darauf bezügliche Formel aufzustellen, den Zurückgebliebenen verrathe. "Die Wissenschaft" hatte jest das grade Gegentheil entschieden; und ebenso

enticheidend war ber Ginbrud, welchen dieje Berfündigung machte. Am allerwenigsten konnten sich ihm jene Vermittelungstheologen 54) und die von ihnen Gebildeten entziehen, welche überhaupt nicht allzu fest im Dogma daffelbe nur insoweit zu vertheidigen magten, als die natürlichen Analogien Begründungen boten. Soviel fie auch davon reben mochten, daß man glauben muffe, um zu wiffen, ihr perfönlicher Glaube war, wie anzunehmen fein durfte, nur ju febr burch ben verftanbigen Beweis bebingt. Wurde biefer binfällig, fo mantte auch jener. Indeffen biefe Erfahrung hatten fie wohl in dem Grade wie jest noch nicht gemacht ober fie boch nicht eingestanden; dieses Gingesteben wurde ja ein Berrathen ber eigenen Ohnmacht gewesen fein. Wie aber hatten eine Demüthigung biefer Urt Manner ertragen konnen, in beren Munde die "Wiffenschaft" vielleicht bas britte Wort war? -Sie waren auch ichwerlich bisber in ernfte Berlegenheit gekommen. Erwies sich die eine Argumentation etwa nicht haltbar, flugs war eine neue vorbereitet; schlug bas eine apologetische Mittel nicht fofort an, fo erbachten fie ein zweites, ftolz in bem Bewußtsein, zeigen zu fonnen, daß der wahre Glaube durch das wahre Wiffen bestätigt wird. Jest mußten fie hören, daß grade von benen, von welchen als ebenbürtig anerkannt zu werben ihnen besonders wichtig sein mochte, alle Unternehmungen dieser Art im Princip verurtheilt wurden. Nicht nur die Löfung, fondern schon die von den Vermittelungstheologen gestellte Aufgabe fei verfehlt. Den Biffenden, welche zugleich die Gläubigen bleiben wollten, bleibe nichts Anderes übrig, als den Röhler= glauben ber Autorität mit ben gemeinen Katholiken zu theilen und außerdem die Thorbeit beffelben zu erkennen. Gin Schicffal, welches grade ben fo Gestimmten als unerträglich erschien: die Phrase ber Averroisten flang wie ein Sohn auf ihre gange wissen= schaftliche Stellung. Sie waren - fo vermuthen wir 6) emport und fühlten fich beschämt, aber vielleicht auch in geheimnisvoller Beife angezogen und zwar um fo ftarter, je heftiger

das Paradore des Ausbrucks zum Grübeln reizte. Endlich waren fie im Reinen, die neckende Formel in ihrer ironifirenden Tendenz wurde offenbar und damit die Möglichkeit des esoterischen Berständnisses gesunden. Man konnte es wiedergeben in der anderen Formel: "Glauben und Wissen schließen sich aus, Glauben oder Wissen." In der That, was als ein Rebeneinander für die Unberusenen ausgesagt war, das sollte von den zur Lösung der Räthselrede Berusenen als ein Dilemma entdeckt werden. Statt an den unfruchtbaren Bermittelungen, denen man Jahrhunderte lang so viele Mühe gewidmet hatte, sich ferner zu betheiligen, ward jeht Jedem, welcher das Bedürsnis des Wissens hatte, zugemuthet, für das Wissen wider den Glauben sich zu entscheiden, trozdem die Entscheidung durch den sortgesehten Gebrauch der ursprünglichen Formel zu verbergen.

Indeffen bas Lettere zu thun, scheint boch Manchem allzu peinlich gewesen zu fein. Das Geheimnig bes Wiffens treu zu bewahren, das Bewuftfein um die eigene Ueberlegenheit nicht gu verrathen, haben zu allen Zeiten nur Gingelne vermocht. Wie viel weniger diejenigen, welche erft bor Kurzem die Weihe bes Averroismus empfangen hatten. — Grabe als Neulinge mochten fie die um fo ftarfere Bersuchung fühlen, "ben Gläubigen" die Erhabenheit ihres bermaligen Standbunftes erkennbar zu machen, um an bem also bereiteten Aergerniß fich zu weiden. Lange genug hatten fie felbst fich mit bem Gebanken an eine Bereinbarung bes Glaubens und Wiffens getäuscht und gequalt. Rest endlich waren fie freilich die freien; aber die Nachwirkungen der Jahre lang vertheidigten Ansicht dauerten fort: gewöhnt an das Ber= hältniß, in welchem fie fo lange zu benen geftanden batten, welche fo oft den Beweis von ihnen begehrt, durch die Erinnerung an das Bergebliche ihrer apologetischen Müben geplagt, von bem überreigten Selbstgefühl verführt, verriethen wahrscheinlich vor allen diese jungen Apostaten der Theologie die Mosterien der neuen philosophischen Weisheit.

"Die theologischen Redeweisen sind in Fabeln gegründet ")", lautete der Spruch, bestimmt, einen Jeden zu enttäuschen oder zu verhöhnen, welcher auf die Stimme der Theologen noch hörte. Der Sat war schwerlich im Sinne der ganzen Schule 8), vielleicht haben einige ihrer Glieder sogar über Fälschung oder Mißverständniß der ächten Lehre geklagt —, und doch, er war der unverblümte Ausdruck eines ihrer wichtigsten Gedanken. Man kann denselben die Formel nennen, in welcher das esoterische Verständniß des Satzes von der doppelten Wahrheit in popuslärer Sprache zum Besten "der Gläubigen" ausgeprägt war.

### IX.

Diefe, wenn fie anders ber neuesten Entscheidung ber "Wiffenden" fich unterwarfen, brauchten nun nicht mehr durch die bisberige Tagesfrage 1) fich beunruhigen zu laffen, — fich felbst nicht mehr durch die Lecture bider Bande der apologetischen Literatur zu martern; die befinitive Antwort auf jene lautete jest, "feine Religion ift die wahre", weil Religion und Wahrheit (Wahrheits: erkenntniß) fich ausschließen, alle Religionen verunftaltende Bilber eben diefer, alle Mischgebilde von Wahrheit und Frrthum find. Die Theologie darf man füglich als Mythologie bezeichnen. Allerdings fie weiß das nicht nur nicht, fie meint fogar ber Wiffenschaften bochfte zu fein. Sie rebet von Offenbarung, als ware fie eine unmegbare Große, von einer beiligen Geschichte als einer ben Regeln bes fonftigen Geschehens nicht unterstellten; und wenn fie zu beweisen vorgiebt, so thut fie das immer unter behalt: was nach ben ficher erkannten Weltgeseten unmöglich mter Berufung auf eine burch übernatürliche Autorität rahme für möglich ausgegeben 2), ber Bernunft het, fich bem Glauben gefangen zu geben "). Erflärungen, welche, weit entfernt die höhere gu begründen, im Gegentheil die Grundlage bes Urtheils über bie wiffenschaftliche Cbenburtigkeit erichüttern. Alle Theologie ift Scheinwiffenschaft, eine Miggeburt bon Bernunft und Glauben, ein wirres Gemisch von scheinbar Religiösem und Frrationalem, ein Sinderniß ber freien Entwickelung ber Intelligeng 4). Ihre Existenz wird nicht bedingt burch ibre Fortbilbung; ftatt bon biefer fann man nur bon Gelbstauflöfung reben, von Auflösung ihrer felbst in Philosophie, in die allgemeine Wiffenschaft im Gegenfaße zu ber gunftigen, in die Weltweisheit 5) im Unterschied von der Gottesweisheit der Clerifalen. Was diese Entzückung und Vision nennen, ist nicht als objectives Geschehen aus bem Gingreifen einer transcendenten Dacht, sondern nach ben Lehren ber rationalen Pfychologie 6) zu erklären, als eine natürliche Selbsttäuschung zu betrachten; alles Supranaturale hat man als Gebilde ber nothwendig sich verirrenden religiösen Borftellung zu beurtheilen, vor allen die Boraussetzung einer Offenbarung burch bie Kritif zu erschüttern. Auf eine folche (dieser Gedanke, allerdings von der Ueberlieferung den Averroiften nicht ausbrücklich jugeschrieben, ift boch die nothwendige Prämiffe ber ficher verbürgten hierher gehörigen Sage -) berufen fich ja alle positiven Religionen; jede will die einzige sein mit Ausschluß ber anderen. Die unparteiische Wiffenschaft dagegen, welche diefen Anspruch entgrundet, bereitet ebendamit die Erfenntniß des acht hiftorischen Ursprungs berselben vor: aus natürlichen Urfachen nachweislich entstanden, werden fie alle, als völlig gleichartige Größen begriffen, in die Gine allgemeine Religions: geschichte eingereiht. Dieser gehört also auch das Christenthum ber katholischen Kirche an. Auch von ihm galt, nicht weniger als von den anderen Bolfsreligionen, ber fo eben ausgesprochene allgemeine Sat: es ift ebenfalls ein Conglomerat von Intelligiblem und Mythen, feine beilige Geschichte eine Sagengeschichte, jener gleichartig 7), welche bas Alte Testament und ber Koran erzählen.

Ein Urtheil, in dem man leicht die Frucht erkennt, welche

das Zusammenwirken der Ideen der Abälardeischen Religions= philosophie mit denjenigen, in welche die Jünger des Wissens von dem Araber Averroes eingeweiht worden waren, unter dem Sinfluß der eigenthümlichen Zustände der Französischen Hauptstadt gezeitigt hat.

In bem literärischen "Gespräch 8)" bes erstgenannten Autors war bereinst unter Voraussetzung der Verschwiegenheit der Hörer von dem Philosophen die Ansicht vertheidigt, daß alle positiven Religionen fich nur in bemfelben Grabe legitimiren könnten, in welchem fie die Uebereinstimmung mit dem natürlichen Sittengesetze nachwiesen. Dermalen zeigten bie Barifer Averroiften, daß auch biefer Maßstab hinfällig geworden, die Religion überhaupt eine für die Wahrheitserkenntniß incommensurabele Größe fei. Die Kritik, im zwölften Jahrhundert von denen, welche als rücksichtlich ber wiffenschaftlichen Ansprüche gleichgestimmte Colloquenten vorgestellt wurden, in Gegenwart eines über allen Ber= bacht bes Verraths erhabenen Richters mit einer gewiffen Vor= ficht geubt, fprach um die Mitte bes breizehnten im vollen Bewußtsein ber Infallibilität öffentlich ein Endurtheil aus, vor welchem Abalard fich entsett haben würde: alle Religionen ohne Ausnahme find von dem Fortschritt der Cultur überholt 9). Umsonst versucht man, die driftliche durch rationalisirende Umbeutung ber irrationalen Doamen ben Wiffenden annehmbar zu machen 10). Dieje find von ihr felbst nicht zu trennen; alle Religion ift wefentlich bogmatisch, barin haben "bie Gläubigen" ganz Recht. Deghalb muß man bie Dogmen fturgen, um bas Chriftenthum, die Wahrheit "nach dem Glauben", zu fturzen, — um die "andere" Wahrheit als die einzige zu erhalten.

Aber was half es, Phrasen der Art fort und fort lediglich zu wiederholen? — Diese Idealisten waren, wie es scheint, daneben doch auch der Weltverhältnisse gar kundige Praktiker. Sie wußten ohne Zweisel, daß dergleichen, im rechten Momente gebraucht, damals nicht weniger Sensation zu machen geeignet waren, als einst in der Spoche des Philosophen von Palets. Ja man kann sagen, daß die Schaar der Aufklärer zu allen Zeiten der Monotonie ihrer Commandowörter einen Theil der Ersolge verdankt hat; statt zu ermüden, haben sie einen schwer begreislichen Reiz ausgesibt. Aber unter den damaligen Umständen war doch der ausschließliche Gebrauch derselben bedenklich. Wollte man nicht Gesahr laufen, in dem Kampse gegen den Dogmatismus der Kirche selber des philosophischen Dogmatisirens angeklagt zu werden, so mußte man daneben an einzelnen Glaubensartikeln den Widerspruch "der beiden Wahrheiten" in scharformulirten Sägen 11) auszeigen.

Und doch sind diese von den Averroisten vielleicht nicht blos zu dem angegebenen Zwecke ausgewählt. Sie bezeichneten vielleicht auch die Punkte, an welchen von ihnen selbst der unlösbare Conslict ihrer neuen Weltanschauung und der alten erkannt worden war.

## X.

In jedem Falle ist das Materielle ihrer aufflärerischen Doctrin den Antithesen zu entnehmen, welche sie gegenüber gewissen Artikeln des Kirchenglaubens aufrichteten.

Dieser lehrte einen zeitlichen Anfang der Welt, ein unbedingtes Schaffen Gottes, ein unmittelbares Gesetztwerden einer von ihm wesentlich verschiedenen Materie durch ihn, als den absoluten Geift, — eine Teleologie des physischen und historischen Gesichebens.

Den Averroisten galten diese den Berzicht auf das Begreisen aussprechenden Formeln als ebensoviele Proteste gegen die durch die natürliche, ebendeshalb reine Gotteserkenntniß 1) verbürgte "Wahrheit". Diese hatte, wie sie meinten, der Arabische Meister längst enthüllt. Die Sähe von einer ersten 11) Ursache, welche ewig 2) wirkt, nichtsdestoweniger von sich selbst Verschies

benes nicht wirken fann 3), welche Urfache fein foll, aber boch wirklich schöpferisch nichts verurfacht4), ein "Neues" nicht ber= vorbringen fann 5), welche die Materie fest, jedoch nur im Bu= fammenwirken mit dem ichon vorhandenen himmlischen Körper 6), - von einem zeitlofen Beweger, ber indeffen als unbewegt 7) zu benten ift, von einer oberften Ginbeit, von welcher die Mannich= faltigfeit ber Seinsarten unmittelbar ableiten zu wollen 8) mahn= finnig ware, von biefer Mannichfaltigkeit, welche burch bie ihrer Genefis nach gar nicht erklärten 9) - zweiten Urfachen und burch beren Cooperation mit der ersten Ursache 10) begründet werben foll, von einem "Thun" Gottes, welcher in Wahrheit nichts thut 11), - die speciellen Lehren von diesen zweiten Ursachen, in benen ber Voraussetzung nach die unübersehbare Rulle der Einzeldinge boch schon vorhanden fein mußte, und welche gleichwohl diefe letteren als wirklich andere bervor= bringen follen, - fie bereiteten burch die Widersprüche, in welche fie fich verwickeln, unferen an ein widerspruchfreies Denken gewöhnten Philosophen feinerlei Schwierigkeiten. Im Gegentheil, darin wurde ihnen das Welträthsel gelöft. Wurde ihnen doch nicht zugemuthet, einen "erften Anfang" zu glauben, ein Bunder als Uriprung bes Alls, einen absoluten Zufall als Grund ber endlichen Existenzen anzunehmen. Satte man gleich auf hundert Fragen, welche diese Gegenlehre wach rief, wahrscheinlich nur bie Antwort, daß dieselben nicht zu erheben wären, man geberbete sich boch so, als sei Alles begriffen, b. i. in ben Caufalitäts= Zusammenhang eingereiht, und sparte vielleicht die Worte nicht, das Dogma ber Chriften ju verhöhnen. Diefe lafen in ihrer beiligen Schrift: "Im Anfang ichuf Gott himmel und Erbe" und lehrten barum eine Schöpfung aus Nichts. Als ob bas nicht ftatt Offenbarung der Gottheit Offenbarung bes Irrfinns ware? — Schaffen 12) und Nichts? aus Nichts? 13) wer kann bas benfen? -

Und nun gar bie Sage von einem erften Menfchen, ber

unmittelbar ,aus ber Schöpferhand" berborgegangen fein foll! -Als ob dieselbe wirken könnte ohne 13a) ben schon daseienden "Abam". Wie anders aber hat diefer felbst entstehen können als gleichfalls burch Zeugung? - Zeugende Eltern aber find auch Erzeugte, feten alfo wieder Erzeuger voraus. Will man auch biefe erklären, fo wird man schließlich in ben Gedanken an einen endlosen Progreß verstrickt, welcher unvollziehbar ift 14). Demnach lautet bas philosophische Urtheil zunächst: niemals bat es einen erften Menschen gegeben 15). Um so peinlicher aber schien die Antwort auf die Frage nach bem Ursprunge unseres Gefchlechts zu werben. - Nur für "bie Gläubigen" - erwiderte man -, welche nicht zu benten verstehen. Wer beffen wirklich mächtig ift, weiß auch, was "bie Urzeugung"16) bedeutet. Auf Grund bes Capes: "Alles hat feine natürliche Genefis" bleibt nur übrig, das organische Leben aus dem Unorganischen abqu= leiten, — begreiflich auch bas Wie? aufzuzeigen. Natürlich. Aber wie leicht ist bas! - Man nehme boch nur an 17), "bie Elemente" wirften in ber Urzeit unter bem Ginfluß ber Geftirne in ber Art auf einander, daß ein befruchtetes Menschenei ent= ftand, bemjenigen gleichartig, bas ber gewöhnlichen Borftellung nach bie Urmutter in Folge bes erften Zeugungsacts in ihrem Schoofe trug, und die Entstehung ber Menschheit wird erflart.

Ebenso dieser Welt Lauf. Wer weiß es nicht, daß das "die Frommen" in ihrer Weise auch versuchen. Sie reden von dem Gott, welcher über der Geschichte walte. Alles Sinzelne soll er erkennen, Jegliches, und wäre es noch so geringfügig, in den Plan seiner Weisheit einreihen, als specielle Borsehung 18) das Leben seiner Geschöpfe leiten und beschirmen. Selbst das, was man Zusall nennt, die Zukunft weiß er voraus 19). — In Wahrsheit aber wird darin nur der Scheinbeweis der wundergläubigen Dogmatik offendar. Man träumt von einem menschenähnlichen Gotte, der Hyperbel der irdischen Persönlichkeit, die tropdem dieser auch wieder als ganz gleichartig vorgestellt wird 20), von

einem Einzelwesen absoluter Natur, welches Zwecke verfolgt, die man seine unergründlichen Rathschlüsse nennt, das nichtsdesto- weniger anders handeln kann — wie man sagt — als es handelt, welches durchweg ordnet, gleichwohl aber willkührlich einzgreift, um den Weltzusammenhang zu durchlöchern. Soll man seine "Hand" erkennen, so muß eben Handgreisliches geschehen, ein Wunder hier, ein Wunder dort; lauter Anfänge neuer Wandelungen werden von dem Unwandelbaren gesetzt 21), und doch soll eine geschichtliche Continuität bestehen. —

Ein Wirrwarr von Widersprüchen! Wer fann fie lofen? -Rur ber, welcher fich von ber ganzen supranaturalistischen Weltbetrachtung erlöft; ftatt bes Dualismus, ben bie religiöse Phantafie erfunden hat, die Harmonie des wissenschaftlichen Monis= mus eintauscht. Dann begreift man, daß "ber Glaube" an eine um Alles fich kummernde Vorsehung — abgesehen bavon, daß burch beren Annahme jede Theodicee unmöglich würde - ratio= nell nicht haltbar 22) fei; man becretirt aber nichtsbestoweniger, daß in der Welt eine vernünftige Nothwendigkeit walte 28). Also muß man als Aufgeklärter jenen Sat von einer Präfcieng gufünftiger Zufälligkeiten, nicht aber im Sinne ber Fataliften 24) die Realität der letteren verneinen. Man erkennt ja auf das Deutlichste, daß die erfte Urfache, welche nothwendig wirkt 25), darum doch nicht Alles wirkt, das von diefer nicht Gewirkte eben das "Zufällige", daffelbe aber ebenfalls caufirt ift — burch die zweiten Urfachen 26). -

Die Gläubigen sprechen weiter von einem Anfange der Dinge und einem Ende. Die philosophische Wahrheit lehrt, daß die Welt nur als ewige <sup>27</sup>) zu denken sei. Jene haben die Borftellung von gewissen letzten Zwecken; der Aufgeklärte weiß nur von einem stetigen Kreislause <sup>28</sup>). Wie es keinen ersten Tag gegeben hat, so wird es auch keinen letzten geben <sup>29</sup>). Wie nie ein erster Mensch gewesen ist, so wird auch kein letzter <sup>29a</sup>) sein. — Die katholische Sächatologie verkündigt ein jüngstes Gericht, —

eine Auferstehung der Todten. — Das find Dogmen so crassert, daß man am besten thut, dieselben, wie auch die Transstubstantiationslehre 30) zu dem Zwecke zu citiren, die Lehre von der doppelten Wahrheit durch diese Beispiele, als Hyperbeln des Irrationalen 31) in der katholischen Religion, zu verdeutlichen 32).

Was fann überzeugender beweisen, was flarer auf Grund unwiderleglicher Argumente bewiesen werden, als daß der Leib, welcher ber Verwefung anbeimfällt, niemals in bas Reich ber materiellen Eriftenzen gurudfehren werde? - Das wäre ja wider= natürlich, alles Widernatürliche aber ift unmöglich 33). Denn Natur und Möglichkeit beden einander völlig; ein "Sein", welches nicht natürlich ware, ware eben fein Sein. — Aber wozu im Grunde eine fo ernft gelehrte Erörterung? - Gelbft bem gewöhnlichen Verstande ift ja einleuchtend, was schon fo oft ge= fagt ift, daß 3. B. ein von Thieren aufgezehrter ober ein verbrannter Leichnam, beffen lette Reste durch den Wind in alle Theile ber Welt zerstreut find, nicht wieder hergestellt werden fonne 34). Wollte etwa ein Starkgläubiger bennoch biefes Nicht= können sich ausreben burch ben Appell an die göttliche Allmacht, fo mußte ihm erwidert werden, daß diefe Inftang gwar anguerfennen, aber baran zu erinnern fei, bag ber materielle Begriff jener göttlichen Gigenschaft in ber Philosophie ein anderer fei, als in der Ansicht der Gläubigen. Darum bejahe diefe, was jene verneine; in ihr gelte ber Sat als mahr, felbft ber 2011= mächtige könne nicht einem der Natur nach fterblichen und vergänglichen Wefen die Unvergänglichkeit mittheilen 35). — Aber man wiederhole, das fei eben nicht der Gott ber Chriften; ber offenbare ja eine folder Wahrheit "entgegengefeste", welche "zu glauben" fei.

Das Letztere überließen die Averroisten selbstverständlich eben "den Gläubigen." Ihnen waren nicht nur die erwähnten Lehren eine Thorheit; selbst die Idee einer persönlichen Fortdauer ward als Ammenmährchen verhöhnt, als hirngespinnst 36) beurtheilt.

Mit dem Leibe geht auch die Seele unter; nur der geistige Intellect 37), unabhängig von allen Individuen, in denen er zeitweilig waltet, bleibt in Ewigkeit, und schon darin wurzelt die Gewißheit, daß die intellectuellen Tugenden die höchsten 38) seien. — Man bilde nur die Vernunft in rechter Weise; die rechte Bildung des Willens folgt daraus von selbst 39).

#### XI.

Aber darum wollte man doch nicht einen speculativen Quietismus lehren. Sine feurige Lebenslust war überall erkennbar, wo man diese "Sterblichen" sah und hörte. Sie verstanden, wie irgend Siner, in der sicheren Boraussicht des Endes der Existenz als fröhliche Kinder der diesseitigen Welt deren Güter zu genießen und über die Kunst des Genießens Andere aufzuklären. — Und war denn das so schwer?

Die frommen Rirchenmanner, wie bas gange Beer ber fatholischen Monche und ber haretischen Asketen redeten von dem irdischen Jammerthal ober gar von einer verteufelten Welt. Man follte fich ihrer, fagten fie, fo viel als möglich enthalten. Wie viele falbungsvolle Tiraben über ben Unwerth bes Besites, über ben Segen ber Armuth und ber Entfagung hatte man nicht alle Tage Gelegenheit zu hören! — Bas nach Maßgabe ber Culturibeen als Reiz und Schmuck bes Lebens zu verwerthen ift, wird als biabolische Versuchung verbächtigt! — Man foll sein Fleisch tafteien, um im Geifte zu leben, als Frembling auf biefer Erbe wallen, um im himmel die bleibende heimath zu finden. — Als ob nicht schon die Borftellung von einem Gegenfate beiber die gange Befchränktheit bes supranaturalistischen Dualismus verriethe? - Die aufgeklärte Anficht zeigt, wie man ihn überwinde, um grabe in biefer Welt burch bas Ewige fich zu befriedigen. Soll das geschehen, so hat man vor allem mit der herkommlichen Asketen-Moral zu brechen. Das Materielle ift nicht bie Beeinträchtigung, fondern bie Unterlage ber achten Sittlichkeit; biefe

bethätigt sich nicht durch Verzichtleistung 1) auf den Besit, sondern durch Erhaltung desselben. Ohne ein gwisses Maß von Glücksgütern kann man nicht die höhere moralische Stuse erreichen. Die Leute des Rückschritts meinen, die wesentliche Tugend sei die Virginität. Die fortschreitenden Weltkinder müssen das nicht nur läugnen 2); sie erachten auch die Besriedigung der Geschlechtslust für ein lediglich sittliches Verhalten in dem Grade, daß sie sagen, wer darauf verzichtet, verdirbt die Tugend 3), und wer da meint, nur innerhalb der Schranke der She sei jene zu suchen 4), der steckt noch in alten Vorurtheilen. Nicht weniger derzenige, welcher die Freuden der Sinne und der Erkenntniß für sich ausschließende Zustände hält. Im Rausche der sinnlichen Liebe zugleich das Entzücken des Wissens zu erleben, das ist die Probe, daran die Moralität in ihrer höchsten Reinheit zu erkennen ist 5).

Und wer wäre befähigter gewesen diese abzulegen als sie felbst? - Das Leben galt ja auch sonst als prattischer Com= mentar zu dem Texte der Lehre, und oft genug war es in anderen Fällen gerügt, daß er fehle ober mit diefer nicht ftimme. Unferer philosophischen Schule konnte man bas wohl nicht vorwerfen; ihre Mitglieder zeigten fich ohne Zweifel auch in der Pragis als die an die gemeinen Regeln nicht gebundenen Meifter. Bieles, was anderen Chriftenmenschen als Sunde erfchien, konnten biejenigen fich erlauben, welche Geift und Natur in bem Grabe von einander abzusperren vermochten, daß nur an biefer bas Sündige haftete, ber Geift bagegen fraft "ber Intention" ber reine blieb 6). Diefe fittlichen Virtuofen hatten auch fonft manche Vorrechte. Nicht beirrt von bem Gedanken an das Jen= feits, an den Simmel, frei von dem Wahnglauben an eine fünftige Seligkeit aus Gnaben, b. i. in Folge einer parteiischen Bevorzugung 7), verstanden sie um so besser bas furze Leben in ber Gegenwart auszubeuten und auch bisher Andersbenkende zu warnen, burch Anleben beim Jenseits fich zu täuschen 8). Wie es scheint, mit Erfolg. Denn bas Werk ber Averroiften ift es wohl, daß der Unsterblichkeitsglaube in gar manchen Zeitgenossen erschüttert wurde<sup>9</sup>), von denen wir nicht wissen, daß sie das sonstige Shstem genehmigt haben. Es ist Thatsache, daß es damals Leute gab, welche trot dieser Läugnung nicht aushören wollten, bibelgläubige Christen zu heißen. Man hörte sie ausdrücklich, als Beweise für den Satz von dem Aushören der Seele mit dem Leibe, Stellen nicht nur des Alten, sondern auch des Neuen Testamentes citiren <sup>10</sup>). Man sah sie vielleicht auch mitzunter die Kirche besuchen.

Ob das geschah, um ein wirkliches religiöses Bedürfniß zu befriedigen, oder gemäß der Methode der Accommodation? ob man diese etwa von den Averroisten gelernt hatte? — Wir wissen das ebensowenig, als wir das kirchliche Verhalten der Averroisten überhaupt kennen.

Unter ben cenfurirten Säten, welche wir bisber als Quelle ihrer Lehre zu verwenden fuchten, find einige 11), welche eine völlige Gleich= gültigkeit in Bezug auf alles Kirchliche aussagen. Man soll "nicht beten", "um das Begräbniß sich nicht kummern"; "wenn man nicht umbin kann zu beichten, fo thue man es nur zum Scheine". Aber von bem zweiten und britten Sate muß es zweifelhaft bleiben, ob fie unferen Aufklärern ausschließlich angehören; fie können ebenfo aut die Bestimmung haben, Walbenfische 11a) "Frrlehren" auszupragen; ber zweite kann zugleich auf Ratharisches 116) geben. Was das Verbot des Betens betrifft, fo wurde es freilich überfluffig fein, ben Beweis für bie Uebereinstimmung beffelben mit der Weltansicht unserer Freidenker erst noch zu führen — ich meinerseits zweiste nicht baran, daß sie diese Enthaltung thatfächlich übten —; aber eine barauf bezügliche Regel haben fie schwerlich aufgestellt. Die Worte, wie sie lauten, können auch als Proteste ber Ratharer 12) gegen bie gesetlichen liturgischen Gebete ber katholischen Kirche als gegen selbstgemachte Menschen= werke verstanden werden. Und die Berechtigung, alle brei Thefen nicht auf die Averroiften, obwohl Rabmundus Lullus fie benfelben zuschreibt, sondern auf die erwähnten Häretiker zu beziehen, dürfte um so wahrscheinlicher sein, als jene, wären sie die Urheber derselben sich eines allzu starken Verstoßes gegen die Regel vor dem Unterschiede des Esoterischen und Exoterischen schuldig gemacht haben würden.

### XII.

Die Censur vom Jahre 1277 hat nichts gefruchtet; sie diente im Gegentheil vielleicht dazu, die Zahl der Freunde des Averroismus zu vergrößern. Sie hatten bisher, wie sie meinen mochten, das Mögliche gethan, sich mit den Finsterlingen zu vergleichen. Diese hatten das abgewiesen. Die Dogmen sollten auch in Zufunst nicht neben den Sähen der philosophischen Erkenntniß geduldet, sondern als die höchsten Normen derselben beurtheilt, der Glaube nicht als eine psychologische Form der Gewißheit, sondern als die alleinige von Jedermann anerkannt werden, die kirchliche Betrachtung der göttlichen Dinge in ihrem ausschließelichen Rechte bleiben. Das, was als Ergebniß der wissenschaftzlichen Forschung nach der Ueberzeugung der fortgeschrittenen Kinder des Jahrhunderts unbedingt gesichert war, hatte man nicht durch Kritik widerlegt, sondern durch einen autoritativen Richterspruch für null und nichtig erklärt.

Um so dreister wurde es von den Gerichteten in Paris nach wie vor verkündigt; vor allem das vielcitirte Paradoron als Stichwort der modernen Bildung gebraucht. Es ging, wie man vermuthen darf, von Mund zu Mund, von Freund und Feind angeführt und gehört; es wurde zur Ueberlieferung der Culturgeschichte.

Freilich so wenig wie die katholische Ueberlieferung hat auch diese sich in gleichmäßig offenbaren Daten in der Art fortgepstanzt, daß eine annalistische Aufzeichnung möglich wäre. Aber sicher ist, daß in der Spoche Philipp's IV., des Schönen, (1285—1314) die Formel im Munde der Averroisten in besonderer Stärke

wieder laut und das Mittel einer überaus erfolgreichen Agitation 1) geworden ist. — Und das läßt sich historisch begreifen.

Der Conflict mit ber Curie hatte bas Bewußtsein bes Frangösischen Königthums gefräftigt; während beffelben war auch die Staatsibee eine außerorbentliche Macht geworben. Braftisch stellte fich bas einige Frankreich ben Ansprüchen ber hierarchischen Kirche entgegen; theoretisch wurde das höhere Wiffen, welches diese in Bezug auf die weltlichen Dinge meinte mittheilen zu können, als ein trügerisches erkannt. Das Licht ber Berklärung, in welchem die Kirche bas Alles zeigen wollte, hatte, wie man fich überzeugte, das Auge geblendet; erft in bem Lichte ber natürlichen Betrachtung wurde es befähigt, die Wirklichkeit richtig zu sehen. Was von geiftlicher Belehrung in dem Munde der Curialisten laut geworden, wurde nicht nur als überflüffig betrachtet, nein als irrig abgewiesen unter Berufung auf jene entgegengefetten Begriffe, welche fich als natürliche Wahrheiten Jedermann mit der Macht der Evideng aufdrangen. Bon einer baneben bestebenden übernatürlichen Wahrheit wollte man auf biefem Gebiet burchaus nichts wiffen. Alle bürgerlichen und focialen Berhältniffe follten nicht durch ben Gebrauch ber Mittel ber Gnaben fpenbenben Rirche, sondern durch diejenigen, welche die Ideen der rein mensch= lichen Politif und Cultur erkennen ließen, geordnet, die fittliche Burde bes Staates burch beren Berbreitung gefichert werden. Das war zum Theil bas Thema ber ständischen Reben 2), ber Gespräche auf ben Strafen, in ben Säufern, ber Erörterungen in ber reichen publiciftischen Literatur 3). Scharffinnige Argumen= tation und nüchterne Kritik, Gelehrsamkeit und Volkswitz wirkten zusammen, die Opposition zu schärfen; ber gefunde Menschen= verstand, welcher hier zu Worte kam, redete eine zum Erschrecken beutliche Sprache. Die eine ober andere Größe, die er unter Anleitung ber geiftlichen Autorität migverftanden, hatte er nunmehr als emancipirter erft recht begriffen; in bem Rreife ber

irdischen Dinge überhaupt fand er sich selbständig zurecht. Nach Gründen zu fragen, um überzeugt zu werden, war ihm wohl in den meisten Fällen zum Bedürfniß geworden. — Und in Bezug auf das Dogma allein sollte durchweg eine Ausnahme gemacht werden?

Das war die Frage, auf welche die Averroisten, wie wir wissen, längst eine Antwort ertheilt hatten, aber diese mußte unter den damaligen Umständen für Viele wiederum zu einer peinlich quälenden Frage werden.

Wahrheit und Frrthum schließen sich boch nach dem übereinstimmenden Urtheil ber Menschen aus. Und in religiösen Dingen follte Beibes berechtigt fein; ber Glaube ben rechten Beg geben, das Biffen gleicherweise? - Ja und Nein galt fonst für Gläubige und Ungläubige als ein unüberwindlicher Gegenfat. Weder die Autorität noch die Bernunft hatte bisber zur Auflösung ober zur Umgehung beffelben anzuleiten vermocht. Best traten beibe Mächte, welche fonft mit einander fo viel gehabert hatten, aber wenigstens was ben erwähnten Punkt betrifft, beziehungsweise einverstanden gewesen waren, sogar in Bezug auf biefen einander gegenüber. Nach ben Grundfagen bes Erlaffes 4) bes Parifer Bischofs aus bem Jahre 1277 bestand eine Harmonie zwischen Glauben und Wiffen; man follte nicht burch ben einen bejahen, burch ben anderen verneinen, sondern die Glaubensartitel bejahen im Glauben und Wiffen; bas Wiffen follte wiffen, daß es nicht wiffe. Die neuesten Bernünftigen bagegen schienen möglich zu machen, was felbst ber Kirche bis dahin unmöglich gewesen: Die Averroiften lehrten die Runft, diefelbe Wahrheit zu bejahen und zu verneinen, freilich nur mit dem Erfolg, daß eine Revolution des Wahrheitsfinnes entstand.

Und derer, welche dieselbe predigten, gab es damals in Paris genug. Aber diese Prediger waren sehr geschickte Schauspieler, welche die Manier und die Sprache des kirchlichen Conser vatismus täuschend nachzuahmen verstanden. In der That a dem genannten Welttheater spielte man Komödie mit Glauben und Wissen und Tragödie zugleich. Die Doppelrollen hatten ibentische Personen übernommen.

Es traten gläubige Bekenner auf, welche das Wissen verneinten, Wissende, welche den Glauben verneinten. Die Sprache war verschieden, der Gedanke und die Absicht der Sprecher waren dieselben.

Gar mannichfach aber mag bie Weife gewesen fein, wie fie im Berkehr mit Anderen das Gespräch anknüpften. War das aber gelungen und kam die Rebe g. B. auf die Trinität ober die Incarnation bes göttlichen Sobnes, auf die Geburt Jeju von der Junafrau, fo erklärte man, bas feien bochbeilige Dogmen, welche man nicht "verstehe"; 5) nichtsbestoweniger andererseits, bas seien Unmöglichkeiten. Zeigte barob ber Unterredner fein Befremben ober nahm er gar die Miene an, als wolle er als Inquirent den Glauben verdächtigen, fo kam es zu einer ihm unerwarteten Rurechtweifung. Das querft gebrauchte Wort, erwiderte ber Averroift, muffe wohl von dem Andern nicht richtig gehört fein; fonst ware es unfaßbar, wie man Anstoß nehmen könne. Betheuerte er boch nichts weiter als bas, was alle Christen fagten, daß er bergleichen nicht "verstehe", — nicht begreife. Alls guter Katholik bekenne er alle biefe Unwahrheiten — Wahrheiten wollte er sagen; die Unwahrheiten erkenne er lediglich als Philosoph 6). Damit war benn freilich wohl in ber Regel bas Gefpräch zu Ende, jedenfalls eine Verständigung zwischen benen aussichtslos, welche beibe gläubig zu sein erklärten, jedoch den Werth "ber Gläubigkeit" in gang verschiedener Beije schätten. Der Katholik schloß in das Wort alle Wahrheit ein, der Averroift schloß sie davon aus. Bas jener bejahte, ward von diesem schlechthin verneint. Daß bas Christenthum nicht nur nicht burch rationelle Mittel gerechtfertigt werden fonne, fondern der Gebrauch berfelben fogar au bem Urtheil nöthige, daß es irrig fei 7), erklärte berfelbe vielleicht auch bei biefer Gelegenheit für eine ausgemachte Sache, wenn er anders ein ächter Averroift war.

Dagegen jener unächte, welchen Rahmundus Lullus in feiner "Declaratio" in ber Person bes Sortes gezeichnet hat, verhielt fich nicht alfo: ber vorgebliche Dialog mit diesem hat, wie einen anderen Berlauf, fo einen anderen Schluß. Gine Disputation, zu welcher bas Zusammentreffen Beiber auf einer Infel bei Paris am Freitag vor ben Faften im Jahre 1297 Beranlaffung gegeben haben foll 8), wird angefundigt, aber nur zu einer scheinbaren fommt es. Der Gine ftellt die 219 Sate auf, ber Andere wiber= legt dieselben. Jener versucht nur ausnahmsweise eine begrünbende Erörterung; biefer hat darum nicht nöthig, unerwartete Bertheidigungsreden gurudzuweisen. — weil er nämlich niemals in bem Falle ift, fie gu hören. Beiben ift überdies bas bialettische Argument nicht das ausschließliche Mittel der Ueberführung. Die Uebereinkunft, welche abgeschlossen war und ben Ginen wie ben Anderen verpflichtete, Alles zu thun, um fich zu vergleichen, und wenn dies in Bezug auf diefen ober jenen Punkt nicht gelingen follte, ben Notabilitäten ber Wiffenschaft bie Schlichtung ber Differenzen zu überlaffen, wird getreulich beobachtet. Nach bem Schluffe ber mündlichen Unterredung, welche indeffen fonder= barer Weise sofort als bereits schriftlich aufgezeichnet 9) voraus= gesett wird, begaben fich beibe Contrabenten zu ben angesebenen Lehrern ber Parifer Universität, um benfelben "bie Schrift" gu unterbreiten. Diese follen baran anbern und verbeffern "nach Gefallen".

Ein Antrag, welcher in diesem lediglich schriftstellerischen Gespräche von dem Verfasser nur erzählt wird; aber ein demselben ähnlicher ist wirklich von ihm gemacht worden. Derselbe Mann, welcher die Unwiderstehlichkeit der Beweise bis zum Neberdruß rühmte, fand tropdem für gut, sie durch die Autorität genehmigen zu lassen. Als er seine zweite Missionsreise 10) antreten wollte, sandte 11) er zuvor das Buch der Controversen, welches der münd-

lich zu haltenden Disputation zu Grunde gelegt werden sollte, an die erwähnte gelehrte Körperschaft ein: sie, von welcher der ganze Erdfreis die Erleuchtung erwartet, möge auch für die der Ungläubigen außerhalb der Christenheit Sorge tragen. Als weiter innerhalb derselben der Averroismus gegen die zudringliche Dialektik des philosophischen Apologeten sich verhärtet zeigte, appellirte nicht er, sondern die Philosophie selbst an des Königs Majestät, um unter Bezeugung ihrer Willigkeit, als treue Magd der Theologie zu dienen, zum Sinschreiten gegen diesenigen auszufordern, welche die Verleumdung verbreiteten, als sinne sie auf Empörung gegen ihre Herrin.

Das soll in der That zugesagt sein, nach der Angabe in dem dialektischen Drama 12), welches der Verfasser unter dem Titel "Klage und Herausforderung der Philosophie" edirte, aber auch was Ansang und Schluß betrifft, als freie literarische Erstindung zu betrachten ist. Die beglaubigte Geschichte weiß von einer Petition dieses Inhalts an Philipp IV. nichts, ebensowenig von einem dieser entsprechenden Handeln desselben, wohl aber dav on, daß die von Rahmundus so leidenschaftlich bekämpste Phrase während seiner ganzen Regierungszeit als das Endurtheil der Wissenschaft in umfassenden Kreisen in Paris betrachtet ward.

Und nicht blos hier. Auch die Juden und Moslems 13) hörten davon, daß die Denkenden in der Christenheit selbst zur Erkenntniß der Unmöglichkeit einer rationellen Apologie ihrer Religion gekommen seien. Wozu brauchten sie sich also setzt noch damit abzumühen, zudringliche Missionäre zu widerlegen? — Die Argumente, welche "die Ungläubigen" ausgemittelt hatten, welche "von den Gläubigen" sogar verschärft waren, brauchte man in diesem Falle nur zu wiederholen oder in Erinnerung zu bringen, um ihre Predigt zu ironisiren. Die Religion der Christen ward durch die Wissenschaft der Christen bestritten. Von den siegereichen Wassen des Islam aus dem Orient verdrängt, in dem

Occident von Häretikern und Aufflärern angegriffen, schien die Rirche bem Schickfal ber Selbstzersetzung Preis gegeben zu sein.

Das katholische Evangelium, die Religion überhaupt war den extremen unter den Averroistischen Freidenkern zur Fabel geworden. Es muß durch "das ewige" ersetzt werden. Das war die Meinung der mystischen Reologen, denen der größere Theil des folgenden Buches gewidmet ist.

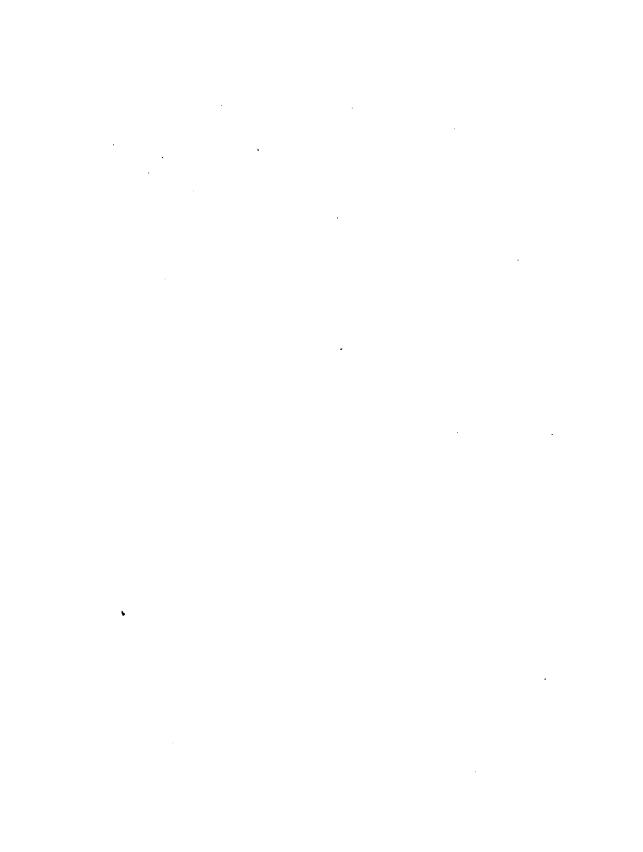

# Siebentes Buch.

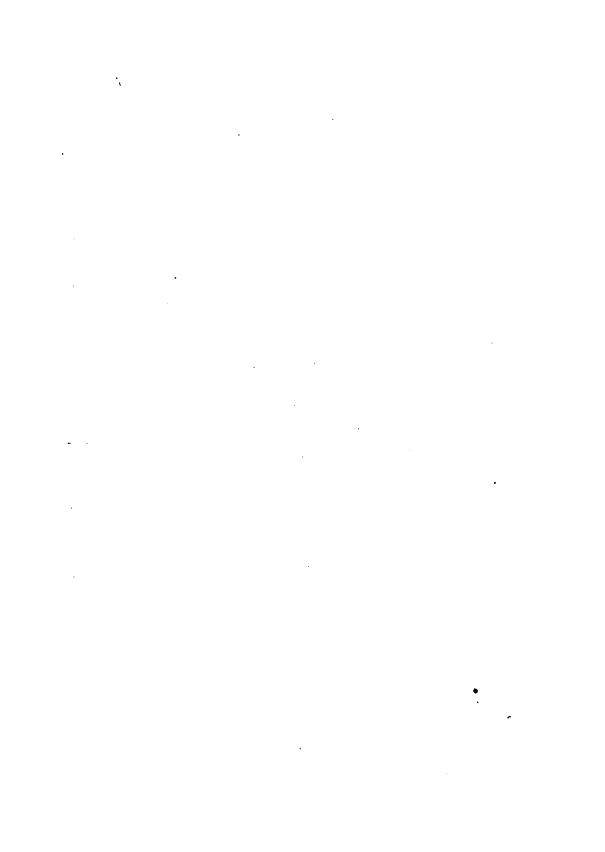

Die Averroiften waren Kinder des Augenblicks; sie hatten keine Probleme, deren Lösung erst die Zukunft bringen sollte; der Gedanke an das Ende der Dinge war durch ihre ganze Weltsanschauung ausgeschlossen. Die Räthsel, welche der Zustand der Gesellschaft darbietet, belästigten sie nicht. Man könnte sie Aufklärer der Gegenwart nennen. Statt einer zusammenhängenden Gesichichte vermochten wir nur dürftige geschichtliche Bruchstücke zu bieten.

Die mit jenen gleichzeitigen Jünger ", des ewigen Evangeliums" waren Apostel anderer Art. Auch sie predigten den Fortschritt, aber das von ihnen zu dem Ende gebrauchte Mittel war
gar eigenthümlich, — eine Prophetie, deren Erfüllung erst das
kommende Weltalter nicht einer esoterischen Gemeinde, sondern
der Christenheit, ja der Menschheit enthüllen wird. Ihr Ursprung
ist ein innerkirchlicher und darum leichter nachzuweisen. Man
kann aber auch andererseits diese Aufgabe für eine noch schwierigere erachten, da die Urwurzeln, aus denen zuhöchst der phantastische Nationalismus erwachsen ist, welchen wir im Folgenden
zu würdigen unternehmen, unzweiselhaft positiver Art gewesen
sind. — Zwei Männer haben denselben vorbereitet. Ein Nachfolger des Herrn Jesu so kindlich gläubig, so heroisch in der
Entsagung, wie es deren nur wenige gegeben hat, und der

fromme Meister einer apokalpptischen Literatur, ber in dem Berständnisse ber Geschichte Seiner Kirche die Seligkeit fand. —

In dem nämlichen Jahre 1), in welchem der gräßliche Albigenserkrieg begann, um das katholische Evangelium inmitten der häretischen Gährung 2) im südlichen Frankreich zu vertheidigen, hatte Franciscus von Assist in der Marienkirche in Portiuncula eine Stelle des alten biblischen Evangeliums vorlesen und auslegen hören, — selbst in neuer Weise ausgelegt. Die Stelle Matth. X. 9, 10 (vergl. Luc. X. 4) kannte er längst, aber in jener Stunde wurde sie ihm zu einer sonderlichen Offenbarung. In seliger Freude 3) darüber, erst jetzt das Christenthum Christied verstanden zu haben, löste er die Sandalen, warf den Reisesach von sich und begann (bettelnd?) zu wandern und Buße zu prebigen 5). — Alle, welche ein apostolisches Leben zu sühren das Bedürfniß hatten, sollten das Gleiche thun.

Ein einfacher Hergang der Dinge, der nichtsdestoweniger das Motiv einer mönchischen Reformation geworden ist, wie man sie dis dahin noch nicht gekannt hatte. Sie wollte die Gesellschaft der katholischen Kirche retten und wirkte doch wie eine sociale Revolution. Der Gedanke der Armuth war längst der maßzgebende bei allen mönchischen Gründungen gewesen; allein die Klöster bereicherten sich bald genug, nur die Mönche waren oder hießen doch die Armen. Waldus hatte einst als Prädicant gebettelt wind gepilgert wie Franciscus; indessen seine Gemeinde hatte sich seit nahezu drei Jahrzehnden von der Kirche getrennt. Franciscus stiftete im Dienste der Kirche einen Orden, welcher das, was bei den Waldensern ebenso den Beisall des Volkes als den Anstoß der Eurie erregt hatte, in sich aufnahm und dennoch die Weihe der Katholicität empsing.

Die von ihm verlangte Bettelarmuth war nicht blos der Superlativ aller bisherigen asketischen Leistungen, sondern auch die schrofffte Verneinung aller wirthschaftlichen Grundsätze; sie erklärte nicht lediglich dem Reichthum, — nein allem Gigenthum

ben Krieg. Daß biefem ber einzelne Franciscanermonch entfagte, genügte nicht; fogar ber Orben follte nichts "Gigenes" befigen. Denn bas Eigenthum ift gleich ber Welt, - bas Weltlichste von allem Beltlichen bas Gelb. — Darum follen die achten Rinder Gottes es fich nicht erwerben, nicht besitzen, sondern im Kalle ber Noth andere Spenden fich erbetteln. Indeffen barum muffen boch bie Meiften Kinder ber Welt bleiben, um fich felbft, - um bie befitslosen Mönche zu erhalten. - Das Gigenthum ift also gleich: wohl nicht zu entbehren, - nicht durch den Anspruch des gottgebeiligten Broletariats 7) bedrobt; an fich unrein, kann es nur burch die Gefinnung der freiwilligen Geber geweiht werden. Alles Geben 8) als partielles Opfern bes Gigenthums ift bas Mittel ber Annäherung an ben Stand ber eigenthumslofen 9) Rinder Gottes. - Wer mag es laugnen, bag barin ein Communistisches angebeutet ift? — Aber auch eine außerorbentliche Ginschränkung bes gewöhnlichen Asketismus wird bier offenbar: was diefer die Welt zu nennen pflegte, aus ber man flieben mußte, follte bem Franciscaner grabe bas Element werben, in bem zu leben ihn verlangte. Richt hinter ben Mauern bes Klosters, abgesperrt von bem "weltlichen" Leben in einfamer Zelle hatte er fich zu kafteien, über ben Problemen ber Andacht zu brüten; ohne eigenes Saus follte ber Beimathlofe umbergieben 10), um in Allen die Gebn= fucht nach ber himmlischen Seimath zu weden, in ben Stragen ber Städte, mitten in bem Larm bes öffentlichen Lebens Gelegenbeit jum Wirken suchen. Die Verkehrswege, welche andere Monche zu meiden hatten, waren die Pfade, auf benen er pflicht= mäßig wanderte. - Ein Berg überschwänglichen Mitleids mit bem Elend, eine schwärmerische Singebung an die Verkummerten hatte ber Beilige in allen feinen Tagen feit ber Bekehrung gezeigt. Er war ber große asketische Bolksmann gewesen, ber nicht fowohl durch das Wort als durch die wirkliche Darstellung des freugtragenden Lebens Befu die Berföhnung bes Gefreugigten predigte. Die Junger, wollten fie anders feine Nachfolger

werben, hatten dies perfonliche Urbild zu vervielfältigen: in ben Balaften, wie in ben Sütten, bei festlichen Gelagen, wie bei Scenen bes Jammers follten fie als bie allezeit Fröhlichen 11) er= scheinen, ben Ungläubigen 12), wie ben am Glauben Fregewordenen 13), unter Bermeidung aller Formeln menschlicher Beisheit, burch schlichte 14) Verkundigung bes katholischen 16) Evangeliums die Führer zur Seligkeit werben, - im äußerften Kall fich burch bas Betteln 16) erhalten. Das lettere ift aller= bings in der Praris das Gewöhnliche geworden, aber in ber Vorschrift bes Stifters war es nur als Ausnahme vorgesehen. Der Franciscaner foll ben Müßiggang 17) als ben fchlimmften Berführer meiben, Tag für Tag - außerordentliche Zustände ab: gerechnet — burch Arbeit 18) fein Leben friften. Er gebrauche bas Handwerkzeug, wenn er es hat, fich felbst und Anderen bas Röthige zu bereiten; nur Gelb 19) barf er nicht nehmen, auch nicht als Almosen; es ift das Blendwerk 20), welches hindert, ben Weg ber Bollfommenheit zu verfolgen.

## II.

Dieser ist in "der Regel" vorgezeichnet, von welcher alle Franciscaner in Ausdrücken der höchsten Ehrerbietung reden. Das scheint vorauszusehen, daß sie, von Ansang an in einen heiligen Buchstaben gesestigt, sich immer gleich geblieben sei. Gleichwohl ersahren wir, daß Franciscus, obwohl unveränderlich in Bezug auf den Grundgedanken, diesen doch in mannichsaltigen Formeln ausprägte; er hatte zuvor "mehrere in seinem Leben erprobt", ehe er diesenige genehmigte, welche die heilige Hinterlassenschaft sür die Brüder werden sollte, erzählen die drei Genossen III., die andere wirklich von Honorius III.4) bestätigt; die ursprüngliche, "in einsachen Worten entworsen", nicht 5). Auch wie geartet jene war, welche durch die Ueberarbeitung des

Cafarius von Speper 6) entstand, ift nicht ficher auszumitteln. Wir berühren dies nicht, um ben Lefer burch Erinnerung an befannte Dinge zu ermüben, sonbern weil es uns wichtig ift, bie Berfchiedenheit ber Richtungen, welche in ber Geschichte bes Ordens offenbar wird, als ichon in dem Berhalten bes Gründers präformirt nachzuweisen, - ein Dringen auf bie Beilighaltung bes Buchstabens neben einer zum Spiritualismus neigenden Ungebundenheit, ein unbedingtes fich Beugen unter bas gottliche Evangelium Chrifti, in Bergleich zu bem alle Werthunter= schiebe ber lediglich menschlichen Ordnungen fich vergleichgültigen, und die Gewißheit von dem ausschließlich 7) evangelischen Charaf= ter berjenigen (Ordnung), welche bie Regel bes Franciscus bieg. Man hat nach seinem Tobe nicht sofort diese jenem entgegen= gesett; aber wie er felbst in ben unzweifelhaft authentischen Worten den Text für inspirirt erklärt zu haben scheint 8), und die Legende ") ihm eine Erklärung in ben Mund legt, welche bas rudhaltslos bekennt, so haben die Ordensmitglieder 10) und die Bapfte 11) in ber Berherrlichung bes übermenschlichen Ursprungs mit einander gewetteifert. Gie galt als bas Buch bes Lebens, als der Weg zum Kreuze, die Hoffnung des Beils, als der Stand der Vollkommenheit 12). Wie ift es also zu verwundern, daß sich der Enthusiasmus ber späteren Jünger in Ueberschwänglichkeiten 13) verirrte? - Die Thatfache einer formellen Bestätigung burch ben apostolischen Stuhl konnte man nicht läugnen; aber die Borftellung, man habe in ihr eine göttliche Offenbarung, bas Evangelium bes Evangeliums, ichloß im Grunde ben Glauben an eine felbständige Dignität in fich. Und je mehr fich biefer befeftigte, als um fo bedeutungslofer 14) mußte jene erscheinen. Augenscheinlich hatte man zwei Autoritäten; wie bieselben sich zu ein= ander verhielten, konnte bie Frage fein. Lon Franciscus war fie nicht gelöft: ihm lag jeder Gebanke an eine Entgegensetzung fern. Die peinliche Berpflichtung auf ben Buchftaben biefes astetischen Gesetzes, bas Berbot 15), baffelbe burch Gloffen und

Interpretationen angeblich zu verdeutlichen, und die unbedingte Unterordnung unter den Willen des Papstes, das Dringen auf evangelisches Lehren und Leben nach der dort ertheilten Anweisung und die ausdrückliche Vorschrift, nur katholisch zu denken und zu lehren, wurden von ihm ausgesprochen in der Vorausssehung einer widerspruchsfreien Harmonie.

Allein damit war diese doch nicht wirklich hergestellt; ja, sie herzustellen war nicht möglich. Das vulgäre katholische Dogma, die diesem entsprechende Obedienz und der eigenthümliche Glaube des ächten Franciscaners, sein besonderes Gelübde waren in der That zwei conträre Größen: was wohl zeitweilig übersehen, aber auf die Dauer nicht verborgen bleiben konnte. Der Conslict zwischen beiden, in der Natur der Dinge gegründet, war unvermeiblich und mußte für die religiöse Stellung der Franciscaner um so verhängnißvoller werden, je schwerer die Versuchungen waren, die sie zu bestehen hatten.

# III.

Ihr Orden war ein mönchisches Institut, scheinbar allen anderen Verbrüderungen dieser Art gleichartig, also erclusiv gegen die Weltgeistlichen und die Laien. Allein der geheimste Gedanke ihres Stifters ging vielleicht auf ein noch Anderes, — nicht innerhalb der Grenzen einer besonderen Genossenschaft, sondern in den Zuständen der allgemeinen christlichen Gesellschaft 1) das Evangelium der Vollkommenheit zur Geltung zu bringen, alle Welt Franciscanisch zu machen. Blieb dieser Gedanke gleich, wenn er anders überhaupt vorhanden war, eine unpraktische, von den Meisten nicht einmal verstandene Phantasie, so darf man doch vermuthen, daß er irgendwie als geheime Ueberlieserung in dem Franciscaner-Vunde sich erhielt und auf die Stimmung wirkte: es bildete sich vielleicht früh die Vorstellung von einem verborgenen Zusammenhang zwischen den universellen Verhältnissen des katho-

lischen Bolks und diesem Orden, welcher bereinst offenbar werden würde. — Um so emsiger mußten die Mitglieder schon jetzt darauf bedacht sein, durch Berwirklichung des Ideals als asketische Birztuosen sich zu zeigen. Das einmal von Franciscus vollbrachte Meisterstück zog an und ermuthigte zur Nachfolge. — Aber ob auch Andere es vollbringen konnten? —

Die Regel versagte benen, welche sich durch eidliches Geslübde zu ihrer buchstäblichen Beobachtung verpslichtet hatten, alles Sigenthum. Der wirkliche Zustand der Gesellschaft zwang zu dessen Erwerb. Denn das Sigenthum ist die Basis der Existenz in dieser Welt; in derselben kann der Sinzelne nur leben, wenn er ihr wirklich zugehört, und das ist nur denkbar, wenn er partiell Besit von ihr ergriffen hat. Das Materielle, welches in dieser Weise angeeignet wird, darf nicht als Schranke, es muß als Bedingung aller geistigssittlichen Entwickelung angesehen werden. Sie nicht herstellen wollen und doch beanspruchen hienieden zu leben, ist ein Widerspruch. 2)

Gin Sat, welchen nichtsbestoweniger die Franciscaner verneinen mußten, fo gewiß als fie, beilsbegierig wie fie waren, in ihrer monchischen Ordnung bie Beilsordnung felbft erfannten. Und hatte nicht der Seilige die Entfagung wirklich geübt, die er porgeschrieben batte? Die Legenben ber Genoffenschaft, die ersten Manger als Augenzeugen verbürgten bas. Seine beroifche Leiftung bas Gefet ber gemeinen Geschichte burchbrochen, bas Wunder I Mingt armen Lebens wiederholt. Seine Regel konnte Regeln eine Ausnahme genannt werben; aber ne, bie boch Regel für Andere fein follte und ftatutarisch ausprägte, was bereinft in fichteit gewesen war. Die Möglichkeit gewährleiftet zu fein. In biefer ibrer en Schüler an, die gleiche Arbeit Buberin orbentlicher biefelbe erfchien, auf fich Me Anftrengungen wurden (o mād)

vereitelt in diesem Rampfe mit bem Unmöglichen: Die bamalige Welt und diese Regel waren nicht mit einander zu vereinigen. Die raube Wirklichkeit spottete auch der unfäglichsten Müben. In ber That ein Erfolg, in welchem ein göttliches Gericht uns die fittliche Unwahrheit diefer neuen Monchstugend ebenso erkennbar macht als es benen, welche diefelbe zu üben versuchten, fich verbarg. Defto peinlicher mußte ihre Stimmung werben. Go lange fie ächte Junger bes Seiligen blieben, konnten fie die in der Natur ber Dinge fich offenbarende Unmöglichkeit nicht feben. Ihnen mußte fich vielmehr, wie es scheint, die Alternative er= geben: das, was bisher die Löfung der Aufgabe gehindert hat, fann nur entweder das Ungenügende der eigenen Anstrengung ober die augenblickliche Beschaffenheit der Welt sein. Im ersteren Falle ward man bazu verführt, die Kräfte zu überspannen. Aber je mehr man bas versuchte, um so ausschweifender wurde bas Ibealistische, Ercentrische ber Stimmung; auch bas sinnliche Auge ward geblendet und vermochte die focialen Zustände nicht mehr richtig aufzufaffen; die Phantasie, erhipt wie sie war, farbte diese Bilber mit ihrer Fiebergluth; oder aber man beobachtete diefe nüchtern, ergoß aber besto leidenschaftlichere Rlagen über bie bermaligen schlimmen Zeiten, die verderbten Berhältniffe ber Gegenwart, um eine besto herrlichere Zukunft zu erwarten. In der jegigen Periode ift der heilige Buchstabe der Regel unausführbar; die kommende wird burch ben Wandel der Dinge bie Bedingungen bazu geben. - Alfo mochte man benken. Be anhaltender das aber geschah, defto eber konnte man sich auch in biefem Falle verirren, fonnte bas Denfen zu einem apotalpp= tifchen Grübeln werben.

Neigungen dazu waren in den Franciscanern felbst genug vorhanden; entfesselt und zugleich befriedigt sind sie durch einen Anderen.

### IV.

Es ift taum möglich die biftorische Geftalt bes Abts Joachim von Fiore in Calabrien scharf zu zeichnen. Die einzelnen Data über fein Leben gehören ber Ueberlieferung eines neueren Autors an, welcher burch bie Musfage, bag er aus alten Documenten geschöpft habe, die Glaubwürdigkeit nicht ficher ftellt, und den Notizen seines Freundes Lucas. 1) Somit kann es scheinen, als werde Charafter und Tendenz richtiger auf Grund bes Eindrucks gewürdigt, ben feine Schriften bervorbringen; aber auch das ift ein Verfahren, welches beanstandet werden kann, da die Frage, welche von den unter seinem Namen auf uns gekommenen Schriften ibn jum Berfaffer haben, berechtigte Zweifel erregt. Indeffen barf man fagen, diefe feien mit bochfter Wahrscheinlichfeit lösbar, von bem Nechten 2) laffe fich mit annähernder Sicherheit das Unächte unterscheiden. Und felbst dies lettere ift mittel= bar als Gradmeffer feines biftorischen Werths zu verwenden: wie bedeutend muß der gewesen sein, durch beffen Autorität so manche spätere Schriftsteller auf ihre Zeitgenoffen einwirken wollten! -Aber freilich seine perfonliche Stellung innerhalb ber Periode, ber er wirklich angehört hat, ist badurch verdunkelt. Die lleber= treibungen ichwärmerischer Franciscaner baben ben verhüllt 3), welchen fie offenbaren wollten. Joachim, schon während seines Lebens als hervorragender Autor, als wunderthätiger Volksmann verehrt, ward etwa feit dem vierten Jahrzehnd nach feinem Tode als gottgefandter Seber, als Deuter ber Zeichen ber Gegenwart, als Prophet bes Geheimniffes ber Zufunft gefeiert. 4)

Diese kennen zu lernen war ungefähr seit dem Anfange des Jahrhunderts für Tausende und Abertausende auf der Appeninen-Halbinsel eine Lebensfrage geworden. Der schroffe Wechsel in der Uebermacht weltlicher und geistlicher Herrschaft, der grelle Contrast zwischen dem Idealen der Hierarchie und der gemeinen Wirklichkeit, später die gewaltigen Conflicte unter Friedrich II.

hatten nicht Wenige erschüttert und verwirrt, entmuthigt und zugleich überreizt: man empfand das Bedürfniß, den unheimlichen Eindruck o, welchen man aus der so eben verlaufenen irdischen Geschichte empfing, durch den Blick auf die Wunder der göttlichen Geschichte der Zufunft zu verwischen. Die Eschatologie hörte auf, ein nur lehrhaftes Dogma des Gedächtnisses zu sein, sie desherrschte als religiöse Macht viele gläubige Gemüther in Italien wie in Frankreich und England. Aber während dieselbe in den letzgenannten beiden Ländern o, wie es scheint, nur innerhalb beschränkter Kreise und in verhältnißmäßig nüchterner Weise besprochen ward, entstand dort jene augenscheinlich zahlreiche Gemeinde visionärer Apokalyptiker, welche sich nicht mit dem Glauben an das bald kommende Reich Gottes begnügte, sondern auch die Bilder desselben schon in der Gegenwart zu schauen begehrte.

Diese waren längst in den drei ächten 7) Werken des Abts Joachim von Fiore gemalt. Unter Mitwissen der gleichzeitigen Päpste 8) geschrieben, aber während mehrerer Decennien wenig beachtet 9), sind diese Schriften erst diesen Joachimiten der übermächtig anziehende Gegenstand der Lectüre geworden. Sie galten als das unentbehrliche Haus- und Handbuch 10) ihrer apokalhptischen Andacht, — manchen als noch mehr, — als eine heilige Literatur 11), welche zur Entbeiligung der Bibel führte.

Und doch war von dem Autor nichts weniger als das beabsichtigt. Er hatte keine Lust an Heterodoxien, wollte keinen anderen Glauben als den allgemein kirchlichen 12) bekennen; er unterstellt alle seine Erkenntnisse ausdrücklich dem Gerichte des apostolischen Stuhls 13); seine Frömmigkeit meinte die lediglich katholische zu sein. Das Evangelium Jesu Christi war auch ihm die unbedingte Wahrheit 14): nicht sowohl dieselbe erst zu enthüllen, als zum Verständniß der Selbstenthüllung seines inneren Wesens sich und Andere zu befähigen, auf die durch göttliche Machtacte zu begründende Krisis des geistlichen Lebens 1440 vorzubereiten, — das betrachtet er an manchen Stellen seiner Bücher als seinen

Beruf. Rur in Erfüllung beffelben hat er bie eigenthümliche Methobe ber Schrifterklärung in tieffter Chrfurcht vor bem Gotteswort ausüben wollen. 15) Aber Joachim war eine Natur, welche am wenigsten fich felbst gang burchsichtig; ihn beberrschten Ibeen, beren er als Mann ber Schule und Reflexion nie gang mächtig wurde. Seine Werke find voll bavon. Und die Abfassung berselben ist in der That anders motivirt als nur durch bas Intereffe, fich in die Bibel zu vertiefen: fie bienten ibm bagu, bie apokalpptische Wigbegierde 16) ju befriedigen, ohne Unftoß ju geben, die felbsterfundene Berechnung der Dinge ber Butunft vor fich und Anderen zu rechtfertigen, die Lefer unter Berufung auf Die Schrift über diefelbe binauszuführen. Diefem Ausleger mar trot aller emfigen Beschäftigung mit bem beiligen Buchstaben boch eine überaus ftarke Geringschätzung bes Buchstabens eigen: bas ftand ihm fest, allseitige Ausprägung bes Beiftes konnte er nicht fein. Die Bücher bes Neuen Testaments find nur die Kunde von bem geschichtlichen Jesus, ber felbst bezeugt, daß er mit fleisch= licher Zunge nicht alles auszusprechen vermöge 17), - nicht die absolute Erfüllung ber Beiffagungen bes Alten Bundes. 18) 3ft diefer einem dunkeln Orte 19) vergleichbar, so wird der Neue, dem Lichte bes Mondes ähnlich, bemnächst von bem Sonnenglanze ber fünftigen Periode göttlicher Manifestation überstrahlt werden. Das buchstäbliche 20) Evangelium der Rirche, als hiftorisches ein bedingt zeitliches und barum nicht im Stande, die tieferen Bedürfniffe bes Menschengeistes zu ftillen, foll bem "ewigen" ober geistlichen 21) Evangelium weichen, welches nicht ber Sohn, fondern ber Geift als vollkommene Wahrheit 22) fundmachen wird. Es handelt fich also um nichts Geringeres als um ben epoche= machenden Anfang einer neuen Phaje: ein Umichwung vollzieht fich in ber Bufunft innerhalb ber religiöfen Beltgeschichte, ber bie leglich abichließende Offenbarung bringen wirb.

Wir übersehen nicht, daß von Joachim auch Gedanken confervativeren Gehalts entwickelt find. Während in einer Stelleureihe

ein völliger Bruch ausgesagt wird, bezeugt eine andere einen mehr ober weniger festen Zusammenhang 23) ber bermaligen Beriobe mit ber gufunftigen. Tropbem ift bas Borwiegenbe bie Polemit gegen ben Buchftabenglauben, die Migachtung aller barin Befangenen 24), die Berherrlichung des pneumatischen Evangeliums im Gegenfate zu bem nur biftorifden ber Beit, ber Preis feiner alle Reffeln ber Rnechtschaft brechenden Macht. In ber That dies Evangelium weiß von keinem Magstabe, an welchem es abzuschäten ware. 3war nennt eine Stelle die herkommlichen Inftangen Bernunft und Autorität 25), "man foll nicht zu viel bestimmen, nichts lebren, was jenen beiden widerspricht", aber diese und ähnliche Cautelen find Formeln, welche, aus der Terminologie der alten Theologie stammend, der neuen sich nur gewohnheitsmäßig angehängt haben: bei bem Urtheil über ben Charafter eben biefer burfen fie nicht irre führen. Joachims Doctrin ift ihrer wefentlichen Natur nach autoritätsfrei 26); nicht biese ober jene Meußerung, die gange Tendeng ichließt die Norm einer nur burgichaftlichen Bergewifferung aus. Der Widerwille gegen bas lediglich überlieferte, steif bogmatische, troden bistorische Christenthum batte in bem tieffinnigen Calabrefen einen leibenschaftlichen Reformbrang erwedt. Die Berfectibilitäts: Ibee beberrichte alle feine Gebanken. Nicht als ob von ihm dem fritischen menschlichen Verstande das Recht zur Fortbildung zugesprochen worden ware; im Gegentheil grade wider biefes erhob fich fein lautefter Broteft. Alle fcholaftische Theologie, auch die conservative, da fie mit den Mitteln ber Dialektik operirte, galt ihm als verwerflicher Rationalismus, als schlechthin unfähig, eine achte Erkenntniß von Gott und gott= lichen Dingen zu bilden 27), die Bernunft als blind im Berhältniß jum Worte Gottes, alle Vernünftelei als Befangenheit in bem Buchftaben. Die Sulle beffelben muß gesprengt werben, will man "die Bervollkommnung" erzielen; aber biefe kann nicht bas Wiffen bes natürlichen Menschen, sonbern nur ber beilige Geift Gottes in den von ihm Begeisteten 28) erwirken. Demnach ift der formelle

Supranaturalismus bes Schriftstellers fo unzweifelhaft als moalich. Allein dem Inhalte beffelben haben fich aufklärerische Glemente beigemischt, freilich nicht von ihm als folche erkannt, aber boch von ihm bereitet, - lösbar von den übrigen und in diesem Kalle möglicher Beife von auflösender Birfung. Es bleibt babei: diese schwärmerische Theologie hat ungleich mehr als fie wußte eine antikatholische Richtung verfolgt, ben Werth bes biblischen Evangeliums in bedenklichem Grade abgeschwächt, die Bedeutung ber vergangenen beiligen Geschichte berabgefest. Sie konnte ben Glauben an die Stiftung der absoluten Religion durch Refum von Razareth untergraben, bagegen die Meinung begründen, diefe Stiftung fei von ber Butunft zu erwarten, bas ewige driftliche Evangelium werde erft bas volle Evangelium fein. Da indeffen bereits die dermalige Periode als chriftliche bezeichnet wurde, fo mußte biefelbe als eine Borftufe gelten, auf welcher bie Menfch= beit nicht beharren könnte. Um so unvermeidlicher war also die Nothwendiakeit des Fortschritts. Und dieser wird benn auch nicht hier und da, fondern in gablreichen Stellen 29) in allen Tonarten der prophetischen Rede verkündigt. Mag er immerhin nicht als Menschenwerk betrachtet, sondern auf übernatürliche Factoren gurudgeführt werben; ber Prophet, welcher bies Alles weiffagte, war boch ein Mensch, und diesem war nicht blos bas Verlangen nach einer letten großen Offenbarung, fondern auch bas Wiffen von ihrer Geschichte eigen, die meiften ihrer Gingelheiten, fogar das Jahr30) ihres Anfangs waren ihm bekannt, — man könnte meinen, alfo fei fie felbst überfluffig geworben. Denn bie apokalpptischen Reben hatten ja die Enthüllung bes großen kritischen Dramas ber weltgeschichtlichen Zufunft bereits vorweg genommen und in die Gegenwart gerückt. Aber boch nur in dem Bewußt= fein bes Mannes, welcher fich einer befonderen Offenbarung rübmte. Alle biejenigen, feinen außer= ordentlichen Beruf Die fo ge= spannter auf die & be

als der treue, an die unbedingte Autorität des Seiligen von Uffifi glaubende Monch, welchen, wie wir am Schluffe bes III. Capitels zeigten, fein eigenes Schickfal angeleitet hatte, fich mit ben Dingen ber Zufunft zu beschäftigen. Das ift nicht etwa Spothefe; wir wiffen ficher 31), daß die Schriften des Abts von Riore grade in diesem Orden auf das Gifrigste gesucht, gelesen, studirt wurden, daß die Gemeinde der Joachimiten, von der wir oben redeten, vor allem bier ihre Glieber gesammelt hat. Wie aber mußte biefe Lecture auf ben frommen Franciscaner wirken. welcher sich ihr in ber Hoffnung gewidmet hatte, in den großen, die Welträthsel lösenden Greigniffen der Butunft, die der Calabrefische Seber verkündigte, die Feier des Triumphs des ihn verpflichtenden heiligen Buchstabens im Voraus zu schauen, und nun ftatt beffen ben unzweifelhaften Sieg bes Beiftes über ben Buchftaben kennen lernte? Darüber ift nichts befannt, wohl aber, baf bie ichon in der Urgeschichte des Ordens vorbereiteten Differenzen über den Buchstaben der Regel wenige Jahre nach dem Tode des Stifters fich erheblich verschärft haben, und daß zum Zweck der Beseitigung eine Auslegung gegeben worden ift, die über ben Buchstaben binausführen follte, ohne barum eine wirklich geiftliche zu fein. — Gleichwohl war fie burch die höchste geistliche Autorität verbürgt. -

# V.

Auf dem General-Capitel zu Assis im Mai des Jahres 1230 hatte der Orden beschlossen, den Papst Gregor IX. um eine authenstische Interpretation zu ersuchen. Dieselbe ward von ihm am 28. September verkündigt 1) ohne Zweisel im Bewußtsein seiner autoritativen apostolischen Gewalt, aber ohne diese in besonderer Weise zu betonen, vielmehr unter seierlicher Berufung auf seine einzige persönliche Stellung 2) zu dem Heiligen während des irdischen Lebens und die darum ihm eigenthümliche Kenntniß

feiner "Intention"3). Die lettere wird also über den Buchstaben gestellt, weiter die buchstäbliche Erfüllung des Vorgeschriebenen für unmöglich erklärt4), also wenn auch nicht in offenkundigen Worten, doch im Zusammenhange der Gedanken, wie es scheint, der Unfbruch auf Bergeistlichung erhoben. Und doch war Alles, was die erwähnte Bulle erörterte, eine Berläugnung bes Buchstabens und des Geiftes zugleich, ein Meifterftud curialiftischer Sophiftit, eine Anweisung bazu, die Regel ihres wesentlichen Inhalts zu entleeren und doch fich vorzustellen, daß man diefelbe halte, eine funftvolle Methodologie gur Betäubung bes Wahrheitsfinns, wie zur Lösung aller Schwierigkeiten, welche bisher bas Gewiffen gequält hatten. Un Stelle ber Diffonangen zwischen ben Forberungen der Regel und den bermaligen Zuftänden der Welt, mit beren Sebung so mancher fromme Monch vergebens fich abmubte, war scheinbar eine völlige Sarmonie erzielt, aber freilich um ben Breis ber gänzlichen Bereitelung ber überschwänglichen Ibeale, welche ber Stifter bereinft verwirklicht haben follte, — welche fo manche Jünger bisber entzückt hatten. Nicht wirklich harmonifirende Formeln waren erfunden, fondern gewaltsame Ausdeutungen, in benen die Sprerbeln der Askeje als Mikverständnisse aufgegeben und auf die Linie der gemeinen Wirklichkeit herabgedrückt waren.

Aber grade darum ließen sich die meisten 5) Franciscaner — das ift sicher — Gregors Berfügung gefallen. Andere hat diese, sei es sogleich, sei es erst später auf das Aeußerste erbittert 6): es waren jene "Eiserer", welche erst in dem vierzehnten Jahr-hundert den Namen Spiritualen erhalten zu haben scheinen 7), aber das bereits damals waren. Nicht als ob sie als exclusive Geistesmenschen die Berachtung "des Buchstabens" zur Schau getragen hätten; sie verehrten Buchstaben und Geist, nur meinten sie diesen ganz anderswo zu sinden als da, wo die Gegner ihn suchten. Die letzteren hatten in ihrer Beise die geschriebene Regel durchgeisten lassen von der Eurie. Diese, um das leisten zu können, schöpfte aus einer mündlichen, nur ihr bekannten

Rederlieferung, welche sich auf "die Intention" des irdischen Franciscus zurückleitete. Die Eiserer, welche die Regel auf sich selbst stellen wollten, wußten von jener anderen, welche den Berklärten zu ihrem Urheber hatte. "Dem Heiligen wurde hiemieden Bieles offenbart, was er keinem Menschen während seiner irdischen Pilgerfahrt mitgetheilt hat", erzählte man sich in diesen Kreisen längsts). Um so mehr vermag er das jetzt, in dem Himmel der Seligen weilend, — folgerte man etwa — indem er seine Getreuen inspirirt, um durch die so begründete ächte Ueberlieferung im schrossen Gegensaße zu der unächten das volle Verständniß zu sichern.

Demnach wäre das Aufkommen des Spiritualismus unter den Franciscanern mittelbar durch die Päpste selbst verschuldet. Allein selbst der, welchem jene Hypothese zu gewagt erscheinen sollte, wird doch die Möglichkeit nicht bestreiten wollen, daß die von der Eurie geübte gewaltsame Interpretation eine zwiesache Wirkung hatte. Sie trieb die Eiserer dazu, die buchstäbliche Regel mit um so leidenschaftlicherer Indrunst zu umfassen, sie reizte eben sie zur Empörung und steigerte die schon vorhandenen excentrischen Reigungen.

Also waren die Elemente da, aus denen unter dem Zusammenwirken mit den Joachimitischen Ideen eine apokalyptisch-neologische Gemeinde entstehen konnte. — Die Regel ist das Evangelium; die Wahrheit der Regel wird erschlossen "im ewigen Evangelium" sagte man vielleicht.

# VI.

Das Wort mag längere Zeit<sup>1</sup>) im Geheimen, in Italien auch in weiteren Kreisen gebraucht sein, aber erst im Jahre 1254<sup>2</sup>) ersuhr die Welt etwas von der Jüngerschaft, welche sich zu dem bekannte, was dasselbe bezeichnete. Thatsache ist es, daß man es mitten in dem Streite der Universität Paris gegen die Ansprüche

der Bettelmonche querft borte. Ms Wilhelm von St. Amour 3) gegen biefelben fchrieb4), konnte er feiner Polemik einen befonderen Reig badurch mittheilen, daß er die nämlichen, welche sich als die treuesten Kinder der katholischen Kirche zu geberben pflegten, als Anhänger eines antikatholischen Evangeliums entlarvte 5). Aber baraus folgt nicht, baß bies für immer bas Geheimniß einer engen Partei nach beren Absicht bleiben follte. Bielmehr fam es barauf an, gur rechten Stunde die bisher efoterische Offenbarung gur allgemeinen zu machen. Ich spreche bas ausbrücklich als Vermuthung aus, febe aber nicht ein, bag in ben Rachrichten über ben Bergang ber Dinge in Baris etwas enthalten wäre, was ihr widerspräche. Man barf im Gegentheil annehmen, daß die Schriften bes Abts Joachim von Fiore, bislang in ber Frangofischen Sauptstadt un= bekannt, grade darum vor Kurzem in dieselbe importirt worden waren, damit man an benfelben die Grundlage ber neuen Predigt habe. Für diese mochte man den geeigneten Zeitpunkt abwarten, aber noch nicht gefunden haben, als durch eine Unvorsichtigkeit 6), welche vielleicht in einem der letten Monate des genannten Rahrs?) in Folge einer voreiligen Beröffentlichung bes Introductorius begangen ward, die Barifer burch eine Enthüllung überrafcht wurden. Wilhelm von St. Amour, welchem man bas als Berdienst zuschrieb, meinte ben von einer verberblichen Bartei feit fünf und fünfzig Jahren verfolgten Plan entbedt zu haben, an Stelle bes biblifchen Evangeliums "bas ewige" ju fegen 8). -Und was wußte er bavon? — Er hatte einen Theil einer Schriftfammlung, die biefen Titel trug, gefeben und überdies gebort, baß bas Bange an Umfang ber Bibel taum nachstebe; was ben Inhalt angebe, follte barin ein religiöfer Radicalismus gelehrt werden 9). Eine Notiz, welche allerdings rathfelhaft genug flingt, leicht irre führen, von uns aber boch auf Grund des unzweifel= haften Thatbestandes richtig gebeutet werben kann. Wir wissen heutigen Tages ficher, was bem Parifer Lehrer nicht beutlich gewesen zu sein scheint, daß sein Blick nicht auf ein geheimnisvolles, eben erst geschriebenes Buch gefallen sei; er war mit der einen oder anderen Schrift des Abts Joachim und zugleich mit der Lehre 10) oberflächlich bekannt geworden, welche, wie die neolozgisch-apokalyptische Fraction der Franciscaner behauptete, jene Schriften "enthielten". — Das war ihr "ewiges Evangelimm".

Und sie rebeten wirklich evangelisch, wie jene anderen Evangelischen, welche Katholiken hießen; nur in ganz anderer Weise. Sie hatten das Alles, was diesen eigen war, aber doch auch ein Entgegengesetzes.

Die Ratholiken befagen ein beiliges Schriftthum und barin, wie fie überzeugt waren, die göttliche Wahrheit; fie lehrten und lernten die Dogmen, fest in dem Glauben, daß diese in jenem "enthalten seien". Dennoch studirten die katholischen Theologen das Schriftthum nicht, um bie Dogmen erft auszumitteln: fie wurden ihnen von der Kirche gegeben, welche den Sinn des biblischen Kanons in untrüglicher mündlicher Ueberlieferung verfündigte. — Die Aufklärer, beren Geschichte und beschäftigt, waren auch ge= wohnt von einer beiligen Schrift zu reben, wenn fie auf Joachims Bücher zu sprechen kamen. Sie hatten trot aller Opposition gegen die bulgaren nichtsbestoweniger ihre aufgeklarten Dogmen, beren Summe, wie fie behaupteten, man bort nachzuweisen im Stande fei. — Aber was konnte es helfen, das zu verfichern, wenn man die lettere nicht positiv barlegte? - Gar Biele lafen bie "Concordie des Alten und Neuen Testaments," den "Com= mentar gur Apotalppfe," bas "Bfalterium ber gebn Saiten" und kamen gleichwohl nicht in den Fall, darin zu finden 11), was die Jünger bes ewigen Evangeliums als Lehre bes Autors verfünbigten. Ihnen begegneten bedenklich lautende Stellen, aber auch febr viele, Die, wie fie meinten, aut katholisch klangen. Sollten fie eines Befferen belehrt werben, fo mußte ihnen die rechte Auslegung mitgetheilt werben. Erft im Befit berfelben ftanben Die Joachimiten in Bezug auf Sicherheit ber Ueberzeugung nicht gurud binter ben gemeinen Christen, welche eine "ausgelegte" Bibel und die autoritative Bürgichaft an den apostolischen Epistopaten hatten. Das Gine leiftete augenscheinlich ,, die Gin= leitung" in das ewige Evangelium, die der merkwürdige Francis= canermonch Gerard be Borgo San Donino 12) verfaßt hatte. So ungureichend die Kenntniß berfelben auf Grund der fparlichen auf uns gekommenen Fragmente ift, bas kann boch keinem Zweifel unterliegen, daß bier die angeblich mabre Joachimitische Doctrin dargelegt, eine Analogie zu der ausgelegten Bibel, der Ueberlieferung dargeboten werden follte. Aber um fo schwieriger ift es, zu zeigen, wie man das Zweite — das Autoritative — er= fette; ob man es überhaupt erfeten konnte. Schon die Confequenz ber achten von uns erörterten Gebanken bes Calabrefischen Sebers forberte die Verneinung beffelben. Wie hatte die anspruchsvolle Mannschaft bes Fortschritts das fragliche Autoritative begehren fonnen? Sollte bas ewige Evangelium wirklich eine Ueberbietung bes biblischen sein, so reichte bagu nicht aus, bag es bem reli= giösen Inhalte nach fich als die reinere Offenbarung erwies; es mußte fich überdies als das freiheitlichere ankundigen. Unzweifelhaft war das auch die Vorstellung der Joachimiten, aber auch begreiflich, daß fie eingeschränkt wurde burch eine andere. Diefe neologischen Enthusiasten waren boch ursprünglich an eine lette unantaftbare Norm gewöhnte Katholiken; Die Franciscaner, insbesondere die Eiferer unter ihnen, erinnerte jeder Tag an "die Regel". Ober follte etwa auch diese in der Beriode des heiligen Beiftes vergeistigt, bis zur Berflüchtigung vergeiftigt werben? -Das anzunehmen ift schwer, im Sinblid auf gewiffe Thatfachen faum möglich, aber bann auch die Folgerung unausweichlich, daß in ber Regel und mit berfelben eine Autorität erhalten bleiben follte. Daneben etwa in der Lehre Joachims die zweite? -In der That, das scheint sich zu ergeben, damit aber das oben 18) ausgesprochene, jedoch abgewiesene Bebenken fich uns als ein unbedingt berechtigtes wieder aufzudrängen; nichtsbestoweniger ift

das Urtheil, daß das ewige Evangelium nur als freiheitliches verständlich sei, unwiderlegbar. — Also fände sich das sich Aussichließende dicht bei einander? —

Das wäre allerdings das einerseits unanfechtbar scheinende und doch wieder den ernstesten Zweifel erregende Resultat, wenn das vielgebrauchte Wort nur die beiden bisher nachgewiesenen Bedeutungen hätte. Allein es kommt demselben noch eine dritte zu.

Wir wiffen, daß Joachims Schriften, wie feine Doctrin "bas ewige Evangelium" genannt wurden 14), indeffen diefe doch nur fofern fie bas Mittel war, bas Wiffen von bem, mas gescheben follte, mitzutheilen. Sie war ber Unterricht in ber neuen Offenbarung, ein höherer als ber, welchen ber Alte und Neue Bund ertheilt batten; aber die spirituale Offenbarung felbst, die Offenbarungsgeschichte follte erst burch die Thatsachen der Rufunft enthüllt werden. Diefe wird leglich bas ewige Evangelium fein 15). In der Gegenwart kennt man daffelbe nur theoretisch, gewiffer= maßen erft buchstäblich; in ihr gilt auch die buchstäbliche Regel. Alle jene, welche ihr gemäß leben, fie nach bem Wortlaute, nicht nach ber Auslegung ber Bapfte beobachten, die treuen Franciscaner find die berufenen Prediger 16). Ihnen ift das Amt ber neuen Botschaft anvertraut; fein anderer foll fie verkündigen, als ber, welcher baarfuß umberwandelt nach dem geschriebenen Gebote des irdischen Franciscus. Aber dieser wird als der Verklärte auch auf Erben wiedererscheinen im Anfange ber Schlufperiode 17), um in der verwandelten Welt des Geiftes den Sinn des Buch= ftabens ber Regel allfeitig zu offenbaren, - bas zu erfüllen, was Joachim, "ber Mann im Linnengewand"18), nur lehrend geweiffagt hatte.

## VII.

Allein das ift nur eine Vermuthung, welche ich felbst als eine gewagte anerkenne in Betracht ber lüdenhaften Quellen 1)

und ihres zum Theil zweiselhaften literärischen Ursprungs. Deren Beschaffenheit macht es auch unmöglich, den materiellen Lehrzbegriff vollständig zu erörtern; aber über die allgemeine Tendenz unserer apokalyptischen Aufklärer läßt sich verhältnismäßig sicher urtheilen. Sinzelne Inconsequenzen in den auf uns gekommenen Sägen dürsen den Leser nicht irre machen. Das beziehungsweise Conservative, welches hier und da sich kenntlich macht, stammt aus den Schriften des Abis von Fiore, aus denen man schöpfte oder doch zu schöpfen scheinen mußte, sei es in treuer Angabe der — aus dem Zusammenhange gerissenen — Worte, sei es in Sntstellungen?); das Revolutionäre, gleichfalls vorgeblich aus denselben abgeleitet, war die Ersindung der Aufklärer selbst. — Und wie anspruchsvoll kündigten sie ihre Mission an!

Bas bis dahin als die einzige Offenbarung Gottes von der Rirche erhalten und tradirt war, das historische Christenthum, ward als ein armfeliger Buchftabe 3) beurtheilt, als harte Schale 4), welche den unvergänglichen Kern umbüllt, wie man (an einer Stelle) bingufügt, um in bem einmal gebrauchten Bilbe gu bleiben. Aber anderswo wird baffelbe berichtigt. Ernftlich gemeint, würde es ben positiven Zusammenhang zwischen bem Alten und Reuen veranschaulichen. Das würde jedoch bazu dienen, die Originalität der Religion der Zukunft zu verdunkeln. Allein grade auf die Berherrlichung berfelben zielen alle Gedanten biefer Jungerschaft ab. Darum muß bas, was um ber Bergleichung willen bejaht ift, auf ber anderen Seite um fo ichroffer verneint werben. Alles foll ja neu 5) werben! - Das alte Chriftenthum, eine endliche Religion von engbegrenzter Zeitbauer 6), hat eine faum vorbereitende Stelle in der Weltgeschichte eingenommen. Man wurde ichon zu weit geben, wenn man fagte, es habe angebahnt 7), was späterhin vollendet werden follte. Die Bibel ber fatholischen Chriften kann man nicht einmal eine Beiffagung, bas ewige Evangelium nicht die Erfüllung nennen. Denn hier wird nicht

ledialich offenbar, was bort verborgen gewesen, — nicht vervoll= kommnet das etwa Unvollkommene. Das schon in der Anlage Berfehlte 8) läßt fich nicht fortbilden; es muß aufgelöft 9) werden. Sene beilige Schriftsammlung wird weggeworfen 10), eine andere 11) ben Fortgeschrittenen gegeben werben. Das Schickfal der bisberigen Religion des Buchstabens ift unwiderruflich bestimmt. Nur noch fechs Jahre werden vergeben, bis die entscheidende Ratastrophe erfolgen wird. Wenn man das Jahr 1260 nach ber Geburt des herrn schreibt, wird das Institut nicht mehr fein 12), welches Kirche beißt. Denn wirklich eriftirt hat bislang eine folche nicht. Die chriftliche Religion hat zu keiner Zeit eine Rirche, eine Geisteskirche 13) gehabt; diefe foll erft in Zufunft werden. Das Alles hat Abt Joachim schon vor vier und fünfzig Jahren verkündigt. Seine Ausfage ift prophetische Lehre, unvergleichlich erhabener 14) als die des Mannes von Nazareth, ist bas ewige Evangelium felbst 15) in theoretischer Form. Diese gilt als Religion des weltgeschichtlichen Fortschritts, jene hat sich überlebt. Demnach fann Niemand verpflichtet fein in Zufunft zu jener sich zu bekennen 16) ober gar zum 3weck ihrer Bertheidigung bas Leben zu opfern 17). Das war wohl die Aufgabe der Unmundigen, die eines Mittlers in herkommlichem Sinne bedurften; die, welche die Weihe bes britten Weltalters empfangen, werden wohl von einem Priefterthum wiffen, aber von einem gang anderen, als dem bisberigen 18). Dann wird man nicht mehr bes Werts Chrifti gebenten; man weiß bann nur von bem Joachims 19). Wie follte man in Zufunft noch von Figurlichem und Räthselhaftem reden? — Die ächten Spiritualen werden nicht mehr durch einen Spiegel in einem bunkeln Worte feben, fondern schauen von Angesicht zu Angesicht, um zu wissen 20). -Wozu bedürfte man dann noch finnfälliger äußerer Bräuche? — Was man Sacramente bes Neuen Bundes nennt, wird abgeschafft werden 21). Regliche Sulle foll fallen; die Babrbeit an und für sich den Kindern des Geistes offenbar werden. Und diese werden

nicht etwa nur aus bem Bereiche ber Lateinischen Rirche gefammelt werden. Confessionelle Borurtheile biefer Art bat man icon jest aufzugeben; die Trennung ber Briechischen und Latei= nischen Kirche foll man nicht bedauern, nicht über haretischen Brethum und fittliche Schuld flagen. Alle biefe geschichtlichen Dinge, beren Beurtheilung burch die gewöhnliche bogmatische Polemit gefälscht wird, hat man im Gegentheil als nothwendige Ereigniffe, als göttliche Schickungen 22) zu betrachten. Die Griechen barf man wegen ihres Abfalls fo wenig verurtheilen, daß eber von ihrem verhältnigmäßigen Berdienfte geredet werden konnte. "Der Papft" berfelben mandelte fcon bisber mehr in ben Spuren bes Geiftes als ber ber Lateiner 23). Jenem könnte man fich fogar eber anschließen 24) als biefem, wenn bas überhaupt noch an der Zeit ware. Aber diefe geht in der That auf ein gang Underes, als auf Erhaltung ber bisherigen firchlichen Schranken. Jest gilt es nicht nach ber "rechten Rirche" zu forschen, nicht mehr barf man wähnen, Gine fei bie alleinseligmachenbe, Gin Dogma das mabre. Alle Fragen diefer Art follen im Gegentheil ein Ende haben. In der Beriode ber neuen Offenbarung können Alle felig werben, nicht nur die Griechen, sondern auch die Juden 25). -

# VIII.

Das Alles wird die vollständige "Einleitung" viel umständlicher erörtert haben, als wir dazu im Stande sind. Wird sie gleich ein Büchlein genannt, so berechtigt dieser Titel doch nicht unbedingt, auf Dürftigkeit des Inhalts zu schließen. Sie war vielleicht kurz im Verhältniß zu der durch sie eingeleiteten Schristsammlung, konnte aber doch weitläusig genug sein, das Spstem der neuen Weltanschauung auch in Bezug auf die Einzelheiten den Zeitgenossen allseitig zu entwickeln. Gar Manches » diesen ungleich verständlicher werden als uns, welchen nu Sätze daraus übrig find. — Umgekehrt erkennen wir wahrscheinlich klarer als jene, daß die Ansprüche dieser Aufklärer bedeutend größer waren als ihre Leistungen.

In bochtonenden Worten wird der Fortschritt angefündigt, ber fich in ber nächsten Zufunft vollziehen werde, aber veranschaulicht meift in byperbolischen Schilberungen ber gegenwärtigen Ruftande. Man weiffagt die völlige Umwandelung der Dinge; nichtsbeftoweniger erbliden wir in ben Bilbern biefer Beiffager überwiegend die Copien des Alten. Das Reue, was gezeichnet werden foll, erscheint in Wahrheit als ein blaffer Umriß; wo man eine fpecielle Ausführung versuchen, eine bestimmte Gestalt zeichnen will, gelingt bas nur, fofern die Farben ber bisher verlaufenen Geschichte entlehnt werben. Die Personen, welche bei bem großen Drama ber kommenden Periode mitwirken werden, find meift Figuren ber hiftorischen Bergangenheit. Statt zu einer Reform fommt es, möchte man fagen, ju einer Restauration, die ber Berklärung abnlich fieht. - Go augenscheinlich bie Tendenz eine antifatholische war, sie vermochte sich boch nicht durchzuseten: ber Aufschwung ward niedergehalten durch bas Gewicht fatholifcher Reminiscenzen. Der Begriffe Beil, Rirche, Priefterthum konnten felbst unsere stolzen Neuerer nicht entrathen. Alles foll spiritual werden und doch ift das Literale vielfach nur zu deutlich. Sie waren voll ber überschwänglichsten Borftellungen von bem einzigen Werthe ihrer Berfündigungen, aber ihnen bas Geprage einer wirklichen Schöpfung zu geben, zeigten fie fich außer Stande. Ihre Ibeen verriethen allzu fehr ben natürlich geschichtlichen Uriprung: biefe bem Franciscaner-Orden gugehörige, der tatholifchen Rirche entstammende Genoffenschaft, die, barin ben meiften Fortschrittsmännern ähnlich, in bem bevorftebenben Zeitalter wefentlich andere Zustände aufzeigen wollte, konnte boch die Franciscanische Denkart nicht verläugnen und mischte baber ben Elementen ber Religion bes ewigen Evangelinms auch Franciscanische bei. Sie beabsichtigte die firchliche Ausschließlichkeit gu

ftürzen; trozdem aber ward das ausschließliche Mönchthum ihrer Regel erhalten 1). Und während diese vorschrieb, in der Welt zu verkehren, hatte man doch kein Bedenken, das contemplative Leben 2) auf das Höchste zu preisen.

Beweise genug für die Berworrenheit diefes 3bealismus, ber aber baburch nicht gehindert ward, eine für die herrschende Kirche gefährliche Tendenz religiöfer Aufflärung zu verfolgen, - eine gang andere als jene, welche ben Averroiften eigen war. Derfelbe zeigte ber neologischen Perfectibilitäts-Ibee ungeachtet religiöse Kärbung. Der Averroismus bagegen trat im Namen ber wiffenichaftlichen Theorie auf. Jener mochte Manchen an bas Ercentrifch-Phantastische bes Montanismus erinnern; dieser trug im Gangen ben Stempel fühler Reflexion. Dort hatte die Religion nicht nur eine bleibende Stelle, sondern fie ward auch im ausdrücklichen ober verschwiegenen Gegenfate zu ber intelligibelen Wiffenschaft als die Centralmacht in der periodisch verlaufenden Weltgeschichte vorausgesett. Die lettere galt wesentlich als die Reihe der Epochen der Offenbarung; Offenbarung und Wahrheit galten als Correlata. Sier begegnet man in dieser Sinsicht lauter Antithesen, — ber Borftellung von ber Frrationalität der Religion, beziehungsweise der Geschichte. Die ercentrischen Joachimiten waren Aufklärer, aber als Enthusiasten, die Averroiften als nüchterne Rritifer. Jene wirften in bem Intereffe für die que fünftige Menschheit, die insgesammt eine mündige werden follte; diese blieben als quietistische Goteriker stets ber Masse ber Un= mündigen gegenüber fteben. Die einen verriethen ein ftarfes Berlangen nach Allbefriedigung, die Anderen die Stimmung ber Selbstgenugsamkeit. Die Junger bes ewigen Evangeliums waren von Haus aus monchische Asketen, die Averroiften traten auf als Männer biefer Welt.

Zweierlei Richtungen also, so verschieden 3) wie möglich und boch darin gleich, daß sie sich nicht blos gegen das katholische, sondern auch gegen das biblische Evangelium kehrten. — Konnten beide sich etwa mit einander verbünden zu dem nämlichen Zwecke der Berneinung? —

#### IX.

In Paris haben beide zu berfelben Zeit fich verbreitet 1). Aber weder daß es zu einer Annäherung, noch daß es zu einem Rriege gekommen fei, läßt fich beweifen. Man hat ben letteren Fall als den wirklich hiftorischen nicht nur vermuthet, sondern fogar behauptet 2). Allein die Combination, welche das bewahrheiten foll, entbehrt zu fehr ber ausreichenden Begründung. Der Streit in der Frangösischen Sauptstadt über das ewige Evangelium ift ein geschichtliches Factum; daß der Averroismus daran einen entfernten beimlichen Antheil gehabt habe, eine leere Möglichkeit. Als ganz unhaltbar erscheint die Spoothese, daß diese neologische Schule ben Wilhelm von St. Amour und ben Gerard Abbeville 3) als Rämpfer nur vorgeschoben hatte. Beide waren in bem katholischen Dogma, in dem Bibelglauben festgewurzelte Theologen, als ausgeprägte Charaftere sittlich unfähig, sich zu ben Zweden Anderer gebrauchen zu laffen. Gie beschäftigten fich mit gang anderen Dingen als mit Problemen einer philosophischen Dialettif: schon die Thatsache, daß man diefer Disciplin angehörige Fragen überhaupt stellte, ward als mit der apostolischen Einfachheit unvereinbar 4) beurtheilt. Wilhelm wollte bie lebens= luftigen Parifer aufflären - aber über die Schreckniffe bes bevorftebenden Gerichts. Uebermannt von dem Gindruck ber bufteren Rüge ber Zeit, sprach er von nichts angelegentlicher, als von bem Ende diefer Welt, jedoch in einem gang anderen Sinne als die ercentrischen Joachimiten. Richt ber Fortschritt, sondern ber Stillstand war das hauptfächliche Thema feiner Reben. Richt zur Enthüllung einer höheren Wahrheit wird es kommen, sondern gu bem Rampfe Desjenigen, welcher bie bochfte für alle Zeiten enthüllt bat, mit bem Antichrift, - ju bem Gerichte, bas bie ganze Geschichte abschließt. Statt in der Spannung eines neologischen Apokalpptikers in die Zukunft zu schauen, soll man in der Stimmung der Buße<sup>5</sup>) mit Furcht und Zittern sich vorbereiten auf die Dinge, die da kommen sollen, — zunächst sich vor den falschen Propheten hüten. Grade ihr Erscheinen, die Verkündigung eines "atheistischen"<sup>6</sup>) Evangeliums ist der Beweis, daß die letzte Katastrophe herannaht, — das einzige Wunder, das noch bevorsteht nach Ablauf dieser wunderlosen Endperiode, in der man von Wundern nur erzählen kann, um den Zweisel zu erregen <sup>7</sup>).

Das Lettere mochten freilich auch die Averroiften gern hören; - bas Polemische in biefen Predigten, soweit es die neuen Evangelisten anging, war ohne Frage in ihrem Sinne ober fonnte boch leicht bem entsprechend gebeutet werben. Aber barum darf uns doch Wilhelm nicht als Dolmetscher auch der positiven Gebanken, fei es biefer Fraction, fei es ber Universität Paris überhaupt gelten. Der religiösen und wissenschaftlichen Tendenzen gab es ja hier viele; gleichwohl glichen sich in einem Punkte die Berichiebenheiten wieber aus. Gin gewiffer ariftofratischer Stolz war den meisten ihrer Vertreter eigen, ber Widerwille gegen die plebejischen Franciscaner wenigstens in diesen Jahren wohl ein ziemlich allgemeiner. Längst kannte man ja daselbst das Mönchs= thum in ber Mannichfaltigkeit seiner Spielarten. Biele hatten fich baran gewöhnt, es zu bulben und gelegentlich zu verspotten 8); aber das Erscheinen jener schmutigen und zugleich übermüthigen, bie Beltgeiftlichkeit verachtenben 9) Asketen auf ben Stragen ber glänzenden Residenzstadt war doch eine zu grelle Anomalie. Ein berber finnlicher Realismus neben ben bochften Ansprüchen an die Elegang bes Lebens fennzeichnete wohl im Ganzen die Dentweise ber Bürger. Um die Streitigkeiten über die ibealistischen Themata, über welche man in der theologischen und Artisten= Facultät disputirte, um den Lärm der wiffenschaftlichen Schulen fümmerte man fich in diesen Kreisen nur felten 10). Anders aber

wurde die Lage ber Dinge in bem erwähnten Falle. Als die Universität gegen die Besitnahme noch mehrerer Lehrstühle von Seiten ber Bettelmonche ben Protest 11) aussprach, trat bas Pa= rifer Bolf auf ihre Seite 12). Man erfuhr es gern, bag Wilhelm von St. Amour in Gemeinschaft mit anderen Theologen und einigen Juriften 13) die Schrift ,, von ben Gefahren ber letten Zeiten" ausarbeitete und herausgab. Und als man nun diefe bald barauf (im Jahre 1256 14) lefen konnte, — mit welcher Schabenfreude mochte man ba die einzelnen schriftstellerischen Schilberungen burch Beispiele aus ber Bekanntschaft illuftriren! hier ftand bem Ginen, welcher bas Buch in die hand nahm, ber darin anonym gebliebene Heuchler, bort dem Anderen der Pfründenjäger in Person vor Augen. Aber feine Stelle machte vielleicht einen ftärkeren Gindruck als die, welche von dem neuen Evangelium handelte. Sie wirkte wie die Entdedung eines lange bewahrten Gebeimniffes.

#### X.

Ganz Paris gerieth barob in Aufregung 1). Alle Welt wollte "d as Buch bes Satans" lefen, wo möglich besigen. Man brängte fich auf den Borhof von Rôtre Dame, wo ein Eremplar - man weiß nicht ob ber "Ginleitung"? ob auch ber Schriften Joachims? - ausgelegt war, um fich Abschriften zu machen 2). Man fprach barüber in Worten ber Entruftung und reizte grabe baburch die bisherigen beimlichen Freunde bagu, nur um fo offener hervorzutreten. Alsobald war ber Gegenstand ber Tagesfrage auch ber einer fehr lebhaften Debatte. Gegner citirten balb biefe, balb jene Stelle und forberten Erflärungen; die Bertheibiger versuchten fie ju geben. Aber die Berfuche migglückten nicht nur, fondern steigerten die Emporung. - Im Großen und Gangen verläugnete die Burgerschaft, in welcher keinerlei sympathische Erinnerung an die Bewegung ber

Amalricaner 3) im Anfange bes Jahrhunderts gurudgeblieben gu fein scheint, auch diese neue "Offenbarung", - indeffen schwer= lich, um besto berglicher die Wahrheit ber alten zu bekennen. Die Ginen mochten bas Anathema aussprechen, um bem Sag gegen die mondischen Bettler Luft zu machen, die Anderen burch bas, was ihnen als schwärmerisch in dieser Lehre erschien, abgestoßen werden. Und felbst die Leute des Fortschritts mochten an einer Aufklärung diefer Art keinen Gefallen finden. Indeffen folche Antivathien entschieden damals schwerlich das Urtheil der Pariser. Das Geschrei über "ben Unglauben" war nur Mittel jum Zweck. Wollte man die Machtstellung ber verhaften Proletarier bes Asketismus erschüttern, fo mußte die Anklage auf bas geheime Antichriftenthum beschränkt bleiben. Aber diese wurde bann auch mit folder Seftigkeit erhoben, daß endlich felbst die Curie bor ben Augen ber Welt zeigen mußte, sie nehme Renntniß von ber Angelegenheit. Wir erfahren, bag Bifchof Reginald von Baris, welcher in Betracht ber peinlichen Lage feiner erklärten Lieblinge 4) fich felber in Verlegenheit befand, schon gegen Ende bes Jahrs 1254 "die Ginleitung" insgeheim (?) an Papft Innocenz IV. gefandt batte 5). Aber erft, als auch von anderen Seiten Berichte über Berichte einliefen, ber eine bie Scenen in Paris (im 3. 1255) noch schlimmer schilberte, als ber andere 6), die Beschuldigungen bes Orbens fich verschärften, meinte ber feit bem 12. December 1254 regierende Papft Mexander IV. sich nur helfen zu können burch eine Cenfur bes anstößigen Buchs. — Die Franciscaner hatten nach bem Vorgange anderer Monche "bie Regel" ibre Religion genannt. Jest war es babin gekommen, daß man babon in einem noch anderen Sinne, von einer Franciscaner-Religion im Gegenfate zu der driftlichen rebete. Sollte diefer Sprachgebrauch entgründet werben, fo mußte man, wie es ichien, bas ewige Evangelium in aller Form verurtheilen. Berftand man fich aber bagu, so war es schwer, die Gefährdung des Rufs der Orthodorie ber genannten Genoffenschaft zu vermeiden. Dennoch meinte

Merander IV. das Gine wie das Andere leiften zu können. Nachbem von ihm in Anagni, seiner bamaligen Resibenz, eine Untersuchungscommission 7) im Juni oder Juli (1255) nieder= gesetzt und von dieser Bericht erstattet war, ließ er endlich bas Breve ausfertigen, bas, am 23. October 1255 unterzeichnet, bem Bischof von Paris die Bernichtung "ber Ginleitung" wie "anderer verdächtigter Papiere" (schedulae) anbefahl 8) und weiter verfügte, daß über alle, welche im Befitz von Abschriften ber einen ober der anderen wären und etwa fich weigern würden, innerhalb einer anzuberaumenden Frift biefelben auszuliefern, die allgemeine Ercommunication verhängt werden folle, - von den Francis= canern aber ganglich schwieg, um in schroffem Gegenfate zu ben Beschuldigungen die Unschuld berselben besto beutlicher zu bezeugen. — Aber ob man biefe Absicht in Paris fofort errathen werbe, war boch die Frage. Man kannte freilich bas ganz besondere Wohlwollen bes Bischofs gegen ben Orben. Nichtsbestoweniger qualte ben boben Briefsteller wahrscheinlich bas Bedenken, ob nicht am Ende ber Diensteifer benfelben zu einem allzuraschen und rudfichtslofen Ginschreiten verführen könnte. Darum ging ichon am 4. November ein zweites Schreiben 9) ab, bas ben Abreffaten ermabnte, bei ber Bollgiebung bes erften ihm ertheilten Mandats doch ja in der Art zu verfahren, daß die Ehre ber Monche nicht verlett werde. Gine Weifung, welche leicht zu ertheilen, ber nachzukommen aber überaus schwer ift!, mochte Re= ginald urtheilen. Die Curie hatte flüglich bie Laft ber Berlegenheit von fich abgewälzt; follte er allein fie tragen? — Dazu war er boch feineswegs geneigt, um fo emfiger aber bemüht, auf einem Seitenwege ihr auszuweichen. Es bauerte vielleicht lange, ebe er fand, was er suchte. Endlich aber meinte er gefunden zu haben. Der erfte fchriftliche Auftrag hatte babin gelautet, innerhalb einer gewiffen Frift fei die Auslieferung der incriminirten Bücher zu bewirken; aber wann biefelbe anzubefehlen fei, ob fofort? ob nach einiger Zeit? wie lange man biefelbe ju gewähren

babe, war nicht gefagt. Darum konnte man ihm keinen Borwurf machen, wenn er zögerte. Demnach schien es ihm am rathfamften, mabrend bes gangen Jahres 1255 von ber Musführung abzusehen 10), - überdies fich genauere Instructionen zu erbitten. Diefe ließen ziemlich lange auf fich warten, ein Beweis, daß der Bischof die heimlichen Gedanken bes apostolischen Baters richtig errathen hatte. — Erft vom 8. Mai 125611) war das britte Breve datirt, das, ohne irgend welchen Tabel in Betreff bes Zauderns auszusprechen, die frühere Mahnung wiederholte und nur den Zusat beifügte, daß jegliche Appellation in diesem Kalle zu verbieten, die Auslieferung aber unter bem Beirathe bes Canglers der Parifer Universität und zwölf anderer vorsichtiger Männer zu fordern und zu vollziehen fei. — Das mag denn auch wirklich geschehen fein, aber bas geschriebene Pavier war nicht ber Geift, die Bernichtung ber Sanbichriften "ber Ginleitung" nicht die Vernichtung ihrer Lehre. Ueberdies blieben - eine locale wahrscheinlich gänglich erfolglose Berfolgung 12) abgerechnet -Joachims Bucher ungefährbet, ja fie wurden feitbem mehr benn je verbreitet, abgeschrieben und gelefen. Bieler Sande waren namentlich in dem füdöftlichen Frankreich und in Italien geschäftig, neue Exemplare zu beschaffen. Sie gingen von bort nicht blos in die anderen Provinzen diefes Landes, fondern auch über das Meer 13). Abam Marfh in England erhielt burch einen, wie es scheint, lediglich zu diesem Zwecke abgefandten Boten eines Tags einige Bruchstücke einer Joachimitischen Schrift und beeilte fich, gang hingenommen von bem Ginbruck, ben die Prophetien biefes von Gott felbst inspirirten Sebers gemacht hatten, fie feinem Freunde, bem Bifchof Robert von Lincoln, als die wichtigfte Reuigkeit mitzutheilen 14). Cobalb man mit bem Abschreiben biefer Blätter fertig fein werbe, möchten fie gurudgefandt werben.

In Frankreich selbst war Hugo's von Digné 15) Zelle bei Heres ber vielbesuchte Wallfahrtsort forschender Apokalyptiker, die Unterhaltung über den bevorstehenden Wandel der Dinge,

über die Lehre Joachims ihm felbst ber liebste Gegenstand des Gesprächs 16); der Sat von dessen Prophetenberuf, von der sich bereits vollziehenden Erfüllung der Weissagungen galt ihm als ein Glaubensartikel, gegen den er einen Widerspruch nicht dulbete 17). Das Sammeln der dem großen Meister der Apokalhptik zugeschriebenen Schriften gehörte zu seinen wichtigsten Geschäften 18).

Die Berbindung mit Italien, durch wandernde Franciscaner bergestellt, erleichterte bas. Aber felbst bier ward in vielen Fallen ein Eremplar bes einen ober anderen Buchs vermißt. bem einen Orte klagte man über die Erfolglofigkeit alles Suchens, an dem anderen wurde die Freude darüber laut, daß man ohne alle Mühe das dort Gefuchte entdeckt habe. Der Abt eines der Congregation von Fiore angehörigen Klosters, das zwischen Lucca und Bifa lag, flüchtete im Jahre 1248 die Sandichriften, welche er befaß, in ben Franciscaner-Convent in Bifa, als er fürchtete in Balbe ben Ruin feines Beimathsortes erleben gu follen 19). Raifer Friedrich II. von Sobenstaufen wird baselbst erscheinen, um fein teuflisches Zerftörungswerk zu beginnen. Das ber= muthete ber fromme Mann nicht um irgend welcher Nachrichten willen, "er glaubte, daß Alles in ihm fich fo erfüllen muffe" 20), wie es vorhergefagt fei. - Und bamit ftand er bamals nicht Biele Taufende auf ber Salbinfel bachten wie er: ber allein. Antidrift wird erscheinen, die Periode der Endzeit fich vollenden.

Das Jahr 1260 soll die ersten Scenen des göttlichen Gerichts vor Augen stellen, sagten die Einen; die Krisis des religiösen Weltzustandes einleiten, meinten die Anderen, aber die ächten Joachimiten unter diesen dachten dabei vorzugsweise an ein vertiesteres Verständniß des alten Evangeliums, die apokalyptischen Neologen an eine Aufklärung, welche durch die neue Offenbarung des ewigen Evangeliums verbreitet werden sollte. Alle aber waren von der Spannung der Erwartung bewegt. Religiöses und Politisches, Ercentrisches und traditionell Katholisches, Mystisch-Phantastisches und Gedanken einer kritischen Opposition, Stimmungen der Angst

und bes Enthusiasmus, ber Zerknirichung und ber Zuversicht mochten in bem von ben Rämpfen ber Ghibellinen und Belfen burchschütterten Italien neben einander bergeben, in manchen Gemüthern fich in einander wirren, als das vielerfehnte Jahr 21) begann, Monat für Monat verlief, - ohne daß die Erfüllung offenbar wurde. Schon waren feit bem Siege ber Ghibellinen über die Belfen bei Montaperto 22) (3. September), welcher als ein erftes Zeichen bes nahenden Endes gedeutet werden konnte, ungefähr fechs Wochen verstrichen, ohne daß man ein zweites schaute. Der Geift, ber nach ber Vorstellung ber Joachimiten die Weltgeschichte be= wegen follte, zauderte; die fieberhafte Ungeduld ber Sarrenden wurde zum ungeftumen Drangen. Gie wollten ben Anfang ber neuen Enthüllungsepoche erzwingen und durften barum boch nur fleben. Da Anfang November 23) erlebte man ein Schauspiel, wie es die Welt noch nicht gesehen hatte: die Procession ber Geißler von Perugia 24), welche je weiter fie fortschritt, besto un= widerstehlicher Alles mit sich fortriß; es schien ber zweite Act bes graufigen eschatologischen Dramas zu fein ober auch ber erfte. Ja, er ift es, urtheilten viele Joachimiten 25). Aber einen weiteren schaueten fie nicht. Das Ende bes Jahres fam, nicht aber das Ende diefer Weltperiode.

## XI.

Eine Entscheidung, in den Thatsachen der Geschichte gegen die apokalpptische Geschichtsbetrachtung gegeben, — aber doch nicht mit so verhängnisvollem Erfolge, als man meinen könnte.

Schon zehn Jahre früher war Salimbene in seinem Glauben an Joachims Prophetie durch den Tod Friedrichs II. von Hohenstaufen eine Zeit lang irre gemacht. In dem ersten Aerger über die Enttäuschung hatte er erklärt, nie mehr dem, was man für Weissaung ausgebe, sondern nur dem, was er selbst mit Augen gesehen habe 1), in Zukunft vertrauen zu wollen. Aber das Gesenschaften

lübbe ber Lossagung von den Joachimitischen Ibeen wurde von ibm nicht lange gehalten 2). Er war langft wieber Renegat geworden, als er das Jahr 1260 erlebte. Wie er perfonlich da= mals die Frage nach der Erfüllung beantwortet hat, wiffen wir nicht. "Man fagt, daß das Auftreten ber Flagellanten ber Unfang bes britten Weltalters fei", fo lauten bie Worte in feiner Chronif. Bielleicht hat ber Verfasser sich badurch geholfen, baß er die vermeintlich festen Data der apokalpptischen Chronologie aufgab, um die apotalyptische Wahrheit besto sicherer festhalten Aber eine klare Notiz barüber haben wir nicht3). Noch ungleich wichtiger würde eine andere fein. Man follte er= warten, viele Roachimiten, unter diesen vornehmlich die Rünger bes ewigen Evangeliums, hätten, durch die augenscheinliche Nicht= erfüllung biefer Prophetie bes Calabrefischen Sehers von bem Schwärmerischen ihrer bisberigen Ansicht überführt, diefes ausgestoßen, das Reologische darin aber um so consequenter durchgebildet - jene Ernüchterung alfo, welche in Salimbene nur eine vorübergebende gewesen ift, zu ber bauernden Stimmung ihres Lebens gemacht. Ware das geschehen, fo hatten wir vielleicht an biefer Stelle die Aufgabe, eine Partei ju charafterifiren, welche die aufflärerische Richtung bis zu dem Buntte verfolgte, wo fie mit der der Ghibellinischen Ultras 1) zusammentraf. Allein so innerlich wahrscheinlich ein so begründeter Bergang der Dinge auch fein mag, eine benfelben auch nur mittelbar bezeugende Ueberlieferung giebt es meines Wiffens nicht. Diejenige, welche wir haben, motivirt im Gegentheil, foviel ich febe, bas Urtheil, bag jene Bungerschaft fich als eine besondere, aber in der Art erhalten habe, daß das Ercentrische der bisberigen Tendenz eher gesteigert als herabgestimmt, bas Aufflärerische barin bagegen abgeschwächt ward.

Einer ber bebeutenbsten Vertreter berfelben ist der Franciscaner-General Johann von Parma 5) (seit 1247) gewesen. Aber soviel wir auch erfahren über sein Ansehen und seine Schicksale, über seine Begeisterung für Joachims Lehre 6), über die von ihm

geubte freimuthige Kritif ber Buftanbe ber Romifchen Sierarchie: über die bogmatische Lebre baben wir feine sichere Runde. Ob er die Grundfage "ber Ginleitung", beren Autorschaft ihm fälichlich zugeschrieben ward 7), wirklich gebilligt hat? — Die gegen ihn im Jahre 1257 eingeleitete Inquifition 8) bietet für die Ent= scheibung ber Frage fein zuverlässiges Material. Wir wiffen nur, daß er nicht weniger für den Buchstaben der Regel 9) des heiligen Franciscus und die Autorität auch des Testaments 10) - unbefümmert um die anders lautende Verfügung 11) bes Papfts Gregor IX. - eingetreten fei als für Joachims Lehre, nicht aber mit Sicherheit, wie er diese verstanden habe. Gar gravirend muffen allerdings die Anklagen gegen ibn gewesen sein: man konnte ihn vor bem entfetlichen Geschick Gerards nur bewahren, indem man feine Verzichtleiftung 12) nicht hinderte. Indeffen bie außerordentliche Dazwischenkunft, welche Johanns Freisprechung auf dem Capitel in Ara Coeli (1257) bewirkte, wog das Demuthigende, was diefe Scene baben mußte, reichlich auf. bas Meußerste für ibn zu fürchten war, wurde ber Cardinal Beter der Spanier fein Fürsprecher 13), Cardinal Ottoboni bezeugte in einem eingefandten Briefe, ber Glaube bes Generals ware auch der feinige14). Es wurde die moralische Unmöglichkeit offenbar, einen Mann, wie biefen, fallen zu laffen: die Macht, welche eine zur herrschaft geborene, tief religiöse Natur ausübt, erwies fich auch in dem damaligen Falle als eine unwiderstehliche. Johann war während ber Verwaltung feines hohen Amtes ben Bäpften Innocenz IV. und Alexander IV. ebenfo unbequem als unentbehrlich gewesen 15). Auch nachdem er jenes verloren, blieb er ber Bertraute feiner Retter in ber Zeit ihres Cardinalats, während ihres Pontificats 16).

Neben ihm — er lebte nachweislich 17) noch im Jahre 1284 — hatte der Franciscaner Johann von Olivi 18) einen in vielen Kreisen übelberüchtigten Namen, war aber darum doch fein neologischer Lehrer. Wohl wiederholte er, ohne Rücksicht

auf die Nichterfüllung im Jahre 1260, die Weiffagung eines Umschwungs ber Dinge und wußte nicht Worte genug zu finden, das Epochemachende deffelben zu beschreiben: "Diefer Moment 19) wird noch größer fein, als ber ber erften Offenbarung bes Evangeliums in ber Geschichte." Aber man erkennt fofort, bag bies eine hyperbolische Rede ift, welche bem religiösen Gebanken bes Autors nicht entspricht. Wo er sich genauer äußert, weiß er nichts von einer neuen Religion des Fortschritts, sondern nur von einer neuen herrlicheren Enthüllung bes Wefens ber alten 20). Co icharf bas Gegenfähliche feiner Gebanken hervortritt, es kehrt sich vornehmlich gegen das herrschende Traditionssystem, die Berunftaltungen bes Chriftlichen in ben Ginrichtungen ber Römi= ichen Sierarchie. Diefe Opposition rebet eine bittere, leibenschaft= liche Sprache; allein wir vernehmen barin zugleich die Stimme des Glaubens an die Unvergänglichkeit und die grade in den Wandlungen, welche in ber Zufunft offenbar werden follen, fich bewährende Siegeskraft ber driftlichen Religion. Wohl foll bas Reich bes Geiftes fommen, indeffen bas wird bas bes triumphi= renben Erlöfers fein.

## XII.

Ein ganz anderes Interesse hat jener Amalrich von Bena 1) am Ende des zwölften Jahrhunderts gehabt, von welchem die den Jüngern des ewigen Evangeliums beziehungsweise verwandten Amalricaner den Namen haben. Er war ein entsichieden destructiver Kopf, aber eine stolze, aristokratische Natur gewesen.

Wir erfahren ), daß er, unter König Philipp August von Frankreich als Lehrer der Philosophie in Paris hochangesehen und berühmt, demnächst mit theologischen Studien beschäftigt, in beiden Fächern immerdar ein Besonderes zu vertreten liebte. Sine krankhafte Originalitätssucht soll ihm zum leidenschaftlichen

Bedürfnisse geworden fein. Der Annalist, ber bies berichtet, hat zwar nur eine Lehre angeführt, um bas Urtheil zu erharten; aber sein Citat reicht zum Beweise aus. Man erkennt bas nicht sowohl, wenn man die Worte lieft, beren er sich bedient bat, als wenn man ben Anspruch würdigt, welchen er erhoben haben foll. "Jeber Chrift ift verpflichtet zu glauben, daß er ein Glieb Chrifti sei, und kann nicht felig werben, wenn er baran nicht ebenso fest glaubt, als an die Geburt und den Tod des Erlösers ober an andere Artifel." "Diefer neue (Artifel) muß aufge= nommen werden unter die alten", fagte ber Parifer Docent3). Aber in welchem Sinne? - Die hier gebrauchte Terminologie scheint ben gemeinen Rirchenglauben auf Seiten bes Thesenstellers vorauszusegen; werben boch die Hauptfacta im Leben Jefu schein= bar als unzweifelhafte Beilsthatsachen angenommen. Ja mancher Lefer mag ben Gindruck empfangen, es fei unferem Docenten ein peinlicher Dogmatismus eigen gewesen; an ber bisberigen Lehr= fumme habe er noch nicht einmal genug gehabt, fie folle nach seinem Willen noch complicirter werben. Aber bies unbefangen buchstäbliche Verständniß verkennt, daß bier eine Räthselrede vorliegt.

Amalrich war nichts weniger als fest im Katechismus. Wir vermögen freilich sein System nicht mit Sicherheit auszumitteln 4),
— es ist längst durch eine scharssinnige Untersuchung dargethan, daß die Angaben über dasselbe durch eine arge Verwechselung getrübt, Sätze, welche dem Johannes Scotus Erigena angehören, jenem zugeschrieben seien. Nichtsdestoweniger bleibt es in hohem Grade wahrscheinlich, daß seine Philosophie eine nahe Verwandtschaft mit der des Letztgenannten hatte, — daß die Phrase "Alles ist Gott" schon von Amalrich 5), nicht erst von seinen Schülern ausgesprochen wurde. Somit waren von ihm die Fundamente erschüttert, auf welche allein eine ächte kirchliche Gläubigkeit gestützt werden kann: der Mann, welcher den ersten Satz verfündigt hat, muß ihn in Uebereinstimmung mit dem zweiten gebracht

baben, kann nicht ein frommer Katholik, muß ein den Kirchenglauben ausbeutender Pantheift gewesen sein. Er redete in Worten, welche fich ber Kirchensprache anbequemten, von der Gliedschaft Christi, und einfältig Gläubige mochten meinen, fie fetten ben Chriftus der katholischen Kirche voraus, aber der esoterische Gebanke war ber von einer natürlichen Gotteinheit der menschlichen Gattung. Es wurde "bes Glaubens" erwähnt, und das schien nicht anders als von dem katholischen Credo verstanden werden Wenn man aber nicht das Undenkbare behaupten zu können. will, daß zwischen bem Stifter ber Schule und diefer felbst über Glauben und Wiffen 6) statt irgend welcher Aehnlichkeit ber Lehre ber schroffste Gegenfat ber Ansicht bestand, so bleibt nichts Anberes übrig, als anzunehmen, daß jener das Wort Glauben in zweideutigem Sinne gebraucht, dem Borer, welchem die Wahrheit feiner Thefis einleuchten follte, ein von allen supranaturalistischen Voraussehungen absehendes Wiffen zugemuthet habe. Es war endlich die Rede von "ber Seligfeit" und ben Gefahren, welche ihr das Verkennen des Werths des neuen Artikels bereite; mit einer Zudringlichkeit, die sonst nur die Rührer der Orthodorie zeigten, ward scheinbar bie Frage nach bem Beil ber Seele bem Gewiffen aufgenöthigt; aber bie Bertreter biefer Doctrin ftellen fich in ber That ber bas Beil verbürgenden Kirche entgegen. Wir vergeffen keineswegs, daß ausbrudlich nur von einer Erganzung ber Lehrordnung gesprochen, diese felbst nicht angetaftet werde: es ift nur erforberlich, daß man ihr einen bisher unbekannten Glaubensartikel einfüge. Aber wenn erwogen wird, daß ber, welcher biefen einen nicht "glaubt", nach Amalrichs Worten "ber Seligkeit" verluftig geht, daß die Kirche, welche predigt, daß fie allein dieselbe verbürge, jenen Artikel bis auf biefe Zeit weber gekannt, noch verkündigt bat: fo begreift man, daß der Zufat zu dem traditionellen Kirchenglauben die Bebeutung einer Verbefferung habe. 3a ber Mann, welcher eine

fo bebenkliche Lude gefunden und fie ausfüllen zu können behauptet, ift nicht Erganzer, sondern Offenbarer 7).

Aber ein Offenbarer nur nicht supranaturalistischer Art, — im Gegentheil ein Befreier von dem Autoritativen der Bolksreligion. Die "Seligkeit" hängt an dem neuen Artikel, — dieser aber, dem geheimen Sinne nach verstanden, zerstreuet alle
dogmatischen Scrupel hinsichtlich der Seligkeit. Wer diesen
"glaubt", d. h. von dem Offenbarer, welcher den Fortschritt der
Weltgeschichte predigt, annimmt, um zum Wissen angeleitet zu
werden, erkennt, daß die "Seligkeit" nicht eine Gabe der Kirche
und ihrer Priesterschaft, sondern eine natürliche Sigenschaft des
sich aufklärenden Menschengeistes sei. Die Redeweise von der
Gliedschaft Christi wird ihm zur Aussage von der Sinwohnung
des Sohnes Gottess). Als "Christ" hat er zuerst im exoterischen
Sinne das geoffenbarte Dogma geglaubt; als Schüler dieses
Meisters soll er den Glauben verlieren, um die esoterische Wahrheit zu wissen.

Von Vorgängen biefer Art mochten auch manche Ratholische 9) gebort haben, welchen ber Gindrud, den die berüchtigte Phrase machte, ebensowenig entging, als das Gewicht, welches ber Autorauf dieselbe legte. In den Kreisen dieser Sierarchen erfuhr fie überall Widerspruch, und das mußte fie auch bei jenen Anderen verdächtigen, unter benen er burch Gebrauch berfelben die Ausbreitung der aufflärerischen Gebeimlebre sich erleichtert batte. Bir haben bier nicht zu untersuchen, aus welchem Grunde fie ihm fo unentbehrlich war. Thatfache ift es, bag bas Schickfal ber Phrase auch das seinige bedingt hat. Um fich bas Recht gu verschaffen, ben formulirten Lehrsat noch fernerhin vorzutragen, war Amalrich im Jahre 10) 1206 (?) zum Papfte Innocenz III. gereift. Aber ber Berfuch ber Bertheibigung miglang; bie Formel wurde verworfen. Die Folge davon war, daß Amalrich von ber Universität genöthigt wurde, mit bem Munde zu bekennen, daß er fortan das Gegentheil von bem bente, mas jene ausfage.

Indessen die Marter des Gewissens, das Gefühl der Scham mit dem der sittlichen Empörung gemischt, brachen bald darauf seine Lebenskraft <sup>11</sup>), aber auch den Muth des verhältnismäßigen Bestennens unter seinen Anhängern <sup>12</sup>). Diese hatten aus der Geschichte des Stifters erfahren, daß selbst die Zweideutigkeit der Sprache, in dem öffentlichen Leben gebraucht, nicht sicher gegen die Inquisition schütze; um so mehr waren sie bestissen, sich in das Dunkel des Geheimnisses <sup>13</sup>) zurückzuziehen, — vielleicht auch die von Amalrich stammende Ueberlieferung zu verschleiern.

#### XIII.

Die Partei der "Amalricaner" mag mit Recht diesen Namen tragen, zweifellos nachweisen läßt es fich nicht. Gine bis jest unwiderlegt gebliebene Erörterung 1) hat zu dem Ergebniß ge= führt, daß die unter Amalrichs Namen auf uns gekommenen Lebren nicht unmittelbar ihm, sondern den Amalricanern angeboren. Nur die pantheistische Hauptthefis ift als gemeinsame2) Lebre ficher verbürgt; inwiefern die übrigen von Amalrich schon aufgestellt ober doch vorbereitet find, ob die eine ober die andere aus Migverständniß achter Sage entstanden, ob endlich biefer ober jener Sat aus bem Spftem Bernhards von Chartres 20) gu erklären ift, darüber ift nicht zur hiftorischen Gewißheit zu tom= men. Die Grunde, welche beigebracht worben find, um ben enaften Zusammenbang zwischen ibm und ben nach ibm Genannten wahrscheinlich zu machen 3), laffen sich burch Gegengründe erschüttern; ob und welche Ginfluffe nach feinem Tobe auf die eingewirkt haben, welche er perfonlich als Junger um fich gefammelt hatte, ift eine völlig unbeantwortbare Frage. Bergegen= wärtigt man fich, daß diefer Parifer Docent bochftwahrscheinlich ein fhstematischer Meister gewesen ift, fo scheint die Annahme berechtigt, daß er in erster Linie barauf ausgegangen war, eine wiffenschaftliche Schule 4) zu gründen. Aber biefe follte vielleicht

fcon nach feinem eigenen Plane ber Stamm eines Gebeim= bundes 5) werden, der nicht blos theoretische, sondern auch praftifche 6) Biele verfolgte. Mochten baber immerhin die erften Genoffen Männer ber Wiffenschaft ) fein, so blieb doch die Befriedigung bes Triebes eines methobischen Wiffens nicht bas Ausschließliche. Je ftarter bas Intereffe an ber ichnellen Ausbreitung ber aufflärerischen Ideen wurde, in bemfelben Maage mußten die Ansprüche an das Forschungstalent ber Neuaufzunehmenden eingeschränkt werben. So war die zweite Generation schon anderer Art. Gelehrte und Ungelehrte, Cleriker und Laien, Briefter und Weiber 8) traten maffenhaft über, nicht blos in ber Frangofischen Sauptftabt, sondern auch in manchen anderen Orten der Diocese Baris, wie in Städten und Dörfern ber Sprengel Trois, Langres, ber Rirchenproving Sens 9). Schwerlich konnte biefer aus fo verichiebenen Elementen bestehende Anhang burch eine gleichartige Schulung gefördert werden. Naturgemäß blieb die wiffenschaft= liche Beschäftigung nur Wenigen vorbehalten; ja fie trat muthmaglich in bemfelben Grabe gurud, in welchem ber Ginn für die Ueberlieferung der rationalistischen Dogmen überwog. — Und wie gern wurden diese wohl von den Neubekehrten angenommen und vertheidigt! - War boch bas Rachsprechen folder Formeln bas bequeme Mittel, die Weihe ber Bilbung zu erweisen, biefelbe Anderen zu ertheilen.

Allein manche unter diesen mochten doch durch dergleichen nicht zu befriedigen sein. Waren sie gleich durch die Zustände der katholischen Kirche verstimmt, so hatte das doch nicht dazu gedient, sie an den bisherigen religiösen Grundvoraussehungen irre zu machen. Vielleicht hörten sie die Rede von dem unabweislich gebotenen Fortschritt nicht ungern; aber dieser war ihnen doch nur faßlich und unanstößig, wenn er als Phase der einmal herrschenden christlichen Volksreligion beurtheilt werden konnte. Auch sie mochten der Meinung sein, daß manche Dogmen der Kirche mit den Forderungen der Vernunft nicht stimmen;

indeffen erwarteten fie muthmaglich um fo eber von einer Reform die Ausgleichung. Giner Gesellschaft von Lichtfreunden, welche lediglich die Tendenz einer negativen Opposition verfolgte, würden vielleicht die fo Gesimten sich nicht angeschlossen haben; eber hätten fie fich in eine ber ichon vorhandenen häretischen Gemeinschaften aufnehmen laffen. Wollten bas die Amalricaner hindern, die Erweiterung ihrer Partei forbern, fo blieb nichts Anderes übrig, als Ansichten der erwähnten Art, obschon sie ihren Führern als Borurtbeile gelten mochten, Rechnung ju tragen. Das fonnte nur geschehen, wenn man als Mittel ber Accommodation eine Hilfsvorftellung 10) gebrauchte, welche die Tendenz des radicalen Rationalismus zu verbeden, die religios Suchenden angugieben geeignet war. Sie mußte ben Bedürfniffen bes frommen Bewußtseins entsprechen und boch nicht bas traditionelle Dogma nur in anderer Form ausprägen; ber Forderung des Gedankens von einem Fortschritt genügen ober boch ju genügen scheinen, nichtsbestoweniger aber in einer Formel verfündigt werden, die einen irgendwie firchlichen Klang hatte.

So geartet war die Lehre von den drei Weltaltern 11). Mochte sie von dem gleichzeitigen Joachim von Fiore, mit dessen mündlichen oder schriftlichen Verkündigungen man durch irgend welche Vermittelung bekannt geworden war, entlehnt 12) oder unabhängig von ihm aufgestellt sein: dieselbe hatte nach meiner Meinung nicht die Bedeutung eines Sahes der Aufklärung, sondern sollte, mit bewußter Reslexion verwendet, nur das Schema sein, in welches die eigenthümlichen Amalricanischen Thesen einzutragen waren.

In der That, was konnte nicht alles unter Berufung auf den heiligen Geift, den Geift, dessen Periode, wie man sagte, jest beginne, gelehrt werden! — Ward dieser ehrwürdige Name gehörig betont, die Verheißung Jesu, Joh. XIV. 26, geschickt ausgedeutet, traten Propheten 13) auf, welche die Geschichte der kommenden Jahre in dem Tone der Sicherheit, der die göttliche

Miffion gewährleistete, so genau, wie es die apokalyptische Reugierbe ber Zeitgenoffen liebte, im Boraus enthüllten: fo war es möglich, grade auf die Schwachen Eindruck zu machen, - bie Unmundigen allmählich zur Mündigkeit zu erziehen. Mit dem beiligen Beifte fing man an, mit bem Beifte borte man auf; man mußte aber nicht nur den Unterricht bemgemäß einrichten, fondern auch versuchen, ein firchliches Interesse wenigstens zur Schau zu tragen. Begreiflich nicht, insofern man fich etwa ber herrschenden Clericalfirche äußerlich wieder angeschlossen oder auch nur eine weniger fprobe Stellung eingenommen hatte. Nicht ber Separatismus felbft, wohl aber ber Charafter beffelben mußte icheinbar ermäßigt, ber bisberigen antifatholischen Tendenz ein religiös-firchliches Gepräge mitgetheilt werben. Indem das wirklich geschah, ward baburch bie Stellung bes aufklärerischen Geheimbundes ber einer Secte angenähert. Die Amalricaner waren eben Beibes, bas Gine, fofern fie bas eroterische Dogma von bem beiligen Geifte und bas, was damit qu= fammenhängt, verfündigten, vielleicht auch Cultus-Brauche ein= führten; das Andere, indem fie darauf bedacht waren, den burch Diefe Mittel Bekehrten bemnächst die Lehren ber efoterischen Aufflärung zu enthüllen. -

Wird biefes erkannt, fo begreift man auch bas Berworrene in ben Angaben über ihre Cape.

## XIV.

Sie sprachen gern von dem heiligen Geiste 1), dem Geiste 2), dem durch denselben zu bewirkenden Umschwung der Dinge. Aber dies Thema von den aufsteigenden Perioden der Geschichte, der des Baters, des Sohnes, des Geistes und der unter der Herrschaft des letzteren beginnenden Auslösung 3) der sinnlichen Formen des Kirchenthums war zweideutig und sollte das sein. Diese Ersörterung konnte die Meinung begründen, der heilige Geist im

Sinne der übernatürlichen Offenbarung werde die driftliche Menschheit weiter führen und in ihr fich offenbaren: Satte fie Remand wirklich fo verstanden und meinte er bemgemäß auf den Empfang jener Gnabengabe fich vorbereiten zu muffen, so wurde ihm vermuthlich nach Verlauf einer gewiffen Frift bedeutet, daß er biefelbe eben in bem ihm mitzutheilenden Wiffen empfange. Der beilige Geift, welcher da wirkt von nun an, nimmt täglich Fleisch und Blut in uns an4). Was aber fomit regelmäßig geschieht, bas kann boch nicht auf ein begnadigendes Sandeln Gottes begogen werden; ein nothwendig in Allen, welche in der Erkenntniß weiter kommen, sich vollziehender Borgang ift ohne Frage kein wunderbarer. Das war der Gedanke, welcher in den Geweiheten felbst sich genug flaren mußte. In und mit bemfelben gelangten fie aber bald zu ber Ginficht, daß man ben Ginn ber gur Beschreibung bes erwähnten Processes gewählten Redeweise nach Maggabe ber begrifflichen Wahrheit zu verstehen habe, um ber vollen Enthüllung theilhaftig zu werben. An Stelle beffen, was man im Anschluß an ben üblichen bogmatischen Sprachgebrauch "ben beiligen Beift" genannt, hatte man ben Beift 5) gu fegen, wenn der Rebel der Vorstellungen zerstreuet werden follte. Weit entfernt, daß es fich um eine neue Entwickelung auf bem unantastbaren Grunde ber Offenbarung handelte, ift vielmehr bie Nothwendigkeit eines Fortschritts über ben Umfang berfelben hinaus zu erkennen. Wer wirklich fich baran betheiligt, verlängnet überhaupt alles sogenannte Offenbarungsmäßige im Sinne bes Uebervernünftigen. Die Offenbarung, welche allein ber Rritik Stand halt, ift jene, welche in dem höheren Wiffen kund wird, - die Uebermacht ber Bernunft über die Unvernunft ber "gläubigen" Maffe. "Der Geift offenbart Alles"6), war nur die Formel, die man zum Zweck ber Darlegung bes gang anderen Gedankens von dem Lichte der Erkenntnig verwandte, welches das Dunkel der Geheimnisse des Glaubens beseitigt. Diese werden aufgebedt in bemfelben Grabe, in welchem bas Bewußtfein bes

Geistes von seinem eigenen Wesen ben Glauben selbst als eine unwahre Erscheinung seiner selbst auslöst. Er hat da sein Ende gesunden, wo das Wissen in seine Rechte eintritt. In der Epoche, welche die Schule der Amalricaner einleitet, gelangt es zur ausschließlichen Herrschaft. Auf dem ganzen geistigen Gebiete giebt es nichts, was derselben sich entziehen könnte. Man rede nicht von irgend welchen Grenzen, an denen dem Gange der rationellen Untersuchung Halt zu gebieten wäre! Die frei erstannte Wahrheit muß sich selbst beweisen. "Alles ist dem Wissen zu unterwerfen, Glaube und Hoffnung aufzulösen"». —

Indeffen kann man in dem einen oder in dem anderen Falle versuchen, die volksmäßige Vorstellung in den reinen Begriff überzuleiten. Berfündigt die Kirche nicht eine Auferstehung ber Tobten, die am Ende ber Tage erfolgen foll? - Dies Dogma, buchstäblich verftanden, ift freilich fo unvernünftig wie möglich, aber doch ein Bild ber geiftigen Thatfache ber Auferstehung, welche bereits geschieht, nicht überall, aber boch in Denen, welche fich eben jett als Auferstandene ankundigen 9), in den Amalricanern felbft. - Die gemeinen Chriften reben als Traumende gleichmäßig von einer ausschließlichen Menschwerdung bes Sohnes Gottes in Jefu von Nazareth, von diefem Wunder als einer ifolirten Thatfache. Die Auferstandenen fennen nur Gine gottmenschliche Geschichte, in welcher gwar Resus eine Stelle bat, aber feine dominirende. Bas jene als feine Gottheit vorstellen, das wird diefen ebenfells in dem Wiffen von der Alleinheit 10) 311 Theil: Jefus ift Gott, ift Menich; jeder Amalricaner ebenfo 11). - Alfo tame es boch ftatt zu bem verheißenen Progreß vielmehr zu einer Wiederholung? - Wir erfahren nicht, inwiefern bie Secte fich mit biefer Folgerung beschäftigte. Burde fie etwa abgewiesen durch ben Ginwand, daß doch die Berallgemeinerung ber gottmenfclichen Burbe ein Schritt vorwarts fei? - In diefem Falle hatte man urtheilen können, ber Mann von Nagareth ware allerdings in der damaligen Periode eine eigenartige Berfon-

lichkeit gewesen, von den noch unaufgeklärten Zeitgenoffen mit einem gewiffen Rechte als eine übernatürliche Erscheinung betrachtet worden. In der Gegenwart dagegen vermöchte bas fortgeschrittene Denken biefelbe aus ber natürlichen Geschichte gu begreifen. Der Sat von der wesentlichen Gleichartigkeit alles Siftorischen wurde burch die Erkenntniß bestätigt, daß der Sohne Gottes viele waren, und damit die Beichranktheit des urfprunglichen Chriftenthums doch überboten. — Dies Alles ließe fich wohl hören, konnte aber eine Berlegenheit anderer Art nicht binwegräumen. Freilich gab es nun fo viele Chrifti als Amalricaner lebten, aber diese "offenbarten" boch alle baffelbe, was von dem Chriftus des Bolksalaubens bereits geoffenbart war. Der Fortschritt würde also doch nicht ohne wesentliche Reminis= cenzen ber Bergangenheit, die Stellung ber Fortgeschrittenen zu einander eine überaus peinliche fein. Denn grabe wenn jeder beanspruchte, eine Offenbarung zu sein, so war es boch keiner für ben anderen, sondern nur für die Zurückgebliebenen, d. b. für die Ratholiken. In dem Berkebr unter einander dagegen mußten alle die Rolle der Gebenden fpielen, feiner die des Empfängers. Jeder trug die Quelle der Verkündigung in sich felbst, jeder aber verfündigte das Nämliche. Man könnte berechtigt zu fein meinen, bas zu verneinen, indem man an die Mannichfaltigkeit ber Indi= viduen erinnerte und an die durch fie bedingte Verschiedenheit "Diefer Prophetien" 12). Allein diefe Entgegnung ift boch nicht überzeugend. Denn gemäß ber pantheistischen Grundlage ber Lehre wären alle nur als Eremplare ber Ginen Gattung von Geistesmenschen anzusehen; in allen müßte fich fraft ihrer Abftammung 13) bie Entwickelung bes boberen Biffens gleichmäßig vollenden; in allen galt das Individuelle vielleicht nur als die erscheinende Außenseite. Indessen auch diese Combination ist durch die Quellen nicht ficher zu ftüten. Und bas, was burch fie begreiflich würde, die Gleichheit der Lehre, läßt sich auch in anderer Beise erklären. Bene Mittelftellung zwischen wiffenschaftlicher Schule

und Secte, welche die Amalricaner unserer Vermuthung nach sich gegeben hatten, machte überhaupt eine einem Bekenntnisse ähnliche Formulirung nothwendig. Es genügte nicht, sich lediglich auf das Vernunftprincip zu berufen; man mußte unter Betonung desselben 14) auch einzelne vernünftige Lehren mittheilen. Man nahm Gelegenheit, den Kirchenglauben auch durch weitläusige Argumentationen zu bestreiten 15); aber in vielen Fällen leuchteten rationalistische Phrasen, mit der gehörigen Kecheit vorgebracht, wohl dem gesunden Menschenverstande noch leichter ein. Der Beweis ward ersett durch den Schein der Evidenz.

Die Kirche war durch die Zudringlichkeit, mit der fie ihre Gnabenanftalten als unfehlbar wirkenbe Mittel ber Seligkeit pries, Taufenden zuwider geworden. Nicht weniger bas Mechanische des clericalen Werkbienftes als die Ueberfülle der geheim= nisvollen Spenden hatte auch in Anderen den Unglauben begrundet. "Nichts mehr von Gnabe", hieß es in ber Gemeinde unferer Radicalen; die Natur kann fich felber heiligen 16). -Wozu das Mirafel ber orthodoren Abendmahlslehre? "In jedem Brote ift ber Leib bes herrn ebenfo gegenwärtig, als in ber Hoftie" 17) b. h. nirgends. - Und nun gar bas Gerebe von ber außerordentlichen Inspiration gewisser Propheten! - Diese follen, wie die Frommen meinen, von dem Gotte der Willführ privilegirt worden fein. Was fie fchrieben, nennt man göttliche Offenbarungen; was die Griechen und Römer aufzeichneten, find nur menschliche Erfindungen. Mis ob es eine heilige und unheilige Literatur gabe, - eine Sammlung göttlich kanonisirter Schriften und eine Claffe menschlich-weltlicher Bücher! Sinweg mit diefen Anfichten eines culturfeindlichen Supranaturalismus! - "Gott hat fich in Dvid ebenso geoffenbart wie in Augustin"18). Aber wie? -Indem der lettere mit einem der leichtfertigften Lateinischen Dichter auf gleiche Linie gestellt wird, foll die Unterscheidung bes lediglich Theologischen und Weltlichen neutralifirt werden. Und was hier Offenbarung beißt, ift nur ber Rame für bas

Aufleuchten ber Ideen in den höheren Geistesnaturen, welche, mögen sie als Christen, mögen sie als Heiden von den Katholiken bezeichnet werden, doch in der Universalsprache der Cultur den gleichen Namen tragen, weil sie gleichen Werthes sind.

Die gewöhnliche Dogmatik weiß auch von wesentlichen Unterschieben, - völlig unbegreiflichen Gegenfäßen bes schließlichen Schicffals ber Menschen. Die einen follen befeligt, die anderen verdammt werden. Man scheuet fich nicht, folche Willführlichkeiten auf vorgebliche göttliche Beidluffe gurudguführen. Dan gebt fogar jo weit, von himmel und bolle als von finnlich fest um= grenzten Dertlichkeiten zu fprechen. Thorheiten diefer Art kann Die vernünftige Aufflärung nur belächeln. Gie fennt ein anderes Paradies, - Jeder lebt barin, welcher die mabre Erfenntniß Gottes hat; eine andere Solle, - wer eine Tobfunde begeht, ift ihr verfallen 18). Aber im Munde ber Amalricaner wäre bas nur eine sittlich ernft klingende Rebensart gewesen, gebraucht um zu täufchen, dürften wir die Angaben zweier Berichterftatter für glaubwürdig erachten. Diefe anspruchsvollen Monisten verstanden boch auch einen Dualismus infofern zu ertragen, als fie Geist und Fleisch gegen einander vergleichgültigten, um in bem einen wie in dem anderen zu leben. Wenn Jemand in dem Geifte ift - lehrten fie nach Cafarius von Beifterbach 19) - und eine unguchtige Sandlung vollbringt, fo begeht er damit doch feine Sünde, weil ber Geift, welcher Gott ift und Alles in Allem thut, nicht fündigen fann, also ber Mensch, welcher nichts ift, so lange jener Geift, ber Gott ift, in ihm bleibt, ebensowenig. "Die Tugend ber Liebe, fagt ber Geschichtsschreiber Wilhelm 20), er: weiterten biefe Leute in bem Grabe, bag fie bas, mas fonft Gunde genannt wird, wenn es in Rraft berfelben von ihnen geschäbe, nicht für Gunbe erachteten. Alfo verübten fie Chebruch und andere geschlechtliche Ausschweifungen im Ramen ber Liebe und verhießen ben Weibern, mit benen fie umgingen, Straflofigfeit ber Gunbe". - 3mei Berichte, welche, obichon fie fich nicht un=

mittelbar ergangen, boch einander auch nicht ausschließen. Der eine beidreibt ben Zuftand ber Erwählten ober Wiffenben als einen efftatischen, b. i. ben gewöhnlichen Menschen unfagbaren; der andere als eine durch den Willen der Betheiligten gewirfte Stimmung. Man fpricht von bem Beifte als einem übernaturlichen Brincipe, und bas icheint bie Glaubwürdigkeit ber Angabe gu beeinträchtigen. Nichtsbestoweniger braucht man fie nicht zu bezweifeln, wenn man sich nur an die Neigung zur Accommodation und daran erinnert, daß die herkommliche Rede in gewisser Beise der Denkweise derselben entsprach. Was man in firchlichen Kreisen von dem Geiste faate, konnte von den Amalricanern vortrefflich gebraucht werben, um die durch die fpecififche Begabung bedingte Beschaffenheit ber Natur ber Wiffenben, die Erhabenheit ihres Standpunfts über ben ber Gläubigen zu veranschaulichen. Und wenn ber obige Sat nur ein zeitweiliges Sein "im Beifte", alfo einen Bechfel ber Buftanbe bes Seelenlebens vorausfest, fo ift felbst barin nicht eine wesentliche Trübung bes Gebankens gu erkennen. Unfere Reologen mochten in der That fo reden, wie Cafarius ergablt, um ben einzigen Werth jener geiftigen Erfahrungen besto mehr zu verdeutlichen, sie felbst als geheimnisvolle, bem nicht geschulten Denken überschwängliche Borgange um fo flarer bezeichnen zu fonnen. -

## XV.

Das Bemühen ist kein vergebliches gewesen, wie die bereits oben beigebrachten Notizen über die Ausbreitung der Secte zeigen. Etwa zehn Jahre war sie ungefährdet geblieben: ein Erfolg, der vielleicht gleichsehr der Berschwiegenheit aller Eingeweiheten, wie der besonderen Geschicklichkeit der Emissare zu verdanken war. Aber eine Gewähr für die Zukunft war dadurch nicht gegeben. Je stärker das Berlangen wurde, die Gesellschaft zu erweitern, um so leichter konnte man dazu kommen, die Vorsicht außer

Acht zu laffen. Vor allem waren die von dem "Geifte" zu Propheten Erforenen schweren Versuchungen Preis gegeben. Ließen fie fich, ftatt die Rucht der Gelbstverläugnung zu üben, von der Eitelfeit betboren, fo konnten fie leicht zu unfreiwilligen Berratbern werden. Grade das Dogma, welches man nach unferer Ansicht lehrte, um die neologischen Geheinmisse ebenfowohl zu verhüllen, als die Befanntschaft damit vorzubereiten und einzuleiten, mochte ohne die gehörige Zurückhaltung und ohne Unterscheidung der zu bekehrenden Versonen verkündigt, zuweilen zum Ausplaudern jener Musterien verleiten 1). - Was mogen die Menschen lieber boren, als Weissagungen gufünftiger Dinge? Nur mit ber rechten Buversicht, in dem Tone der Sicherheit geredet, mit aller Dreistigfeit aufgetreten, das muß unfehlbar Eindruck machen, - meinte vielleicht der Goldschmied Wilhelm in Paris, als er auf den Ge= banken kam, bem Magister Rabulf von Nemours baselbst sich als Sendling bes herrn vorzustellen 2) und von der bevorstehenden neuen Weltara zu predigen. Diese mußte also irgendwie vorstellig gemacht werben. Ein anderer Amalricaner hätte fich wohl damit begnügt, diefelbe vorerft in Umriffen zu zeichnen. Wilhelm bagegen meinte anders verfahren zu muffen: er malte sofort ein farbenreiches Gemälde des Wandels ber Dinge. Nicht in bem Sellbunkel ber myftischen Verklärung, fondern im Lichte ber Aufflärung follte es gesehen werden, und wurde es wirklich gesehen, - aber nur um ben gut fatholischen Magister in gang anderem Sinne aufzuklären, als ber Golbichmied wünschte. Rabulf, von bem Werthe biefes Gelbftverrathe fofort überzeugt, nahm eine Bertrauen erwedende Miene an, um dem rebfeligen Besucher weitere Geständnisse zu entloden, was benn auch ohne Schwierigfeit gelang. Das Wichtigste war vorläufig die Kenntniß ber Lifte ber bauptfächlichften Leiter bes Bereins. Als Radulf diefe erfahren hatte, mochte er meinen, ein weiteres allzu peinliches Fragen könnte boch am Ende Berdacht erregen. Um bas zu verhüten, hielt er für gut, im Gegentheil burch ein erheucheltes

Bekenntniß seiner Zustimmung zu beruhigen. Ja er fündigte sich fogar als Evangelist ber neuen Lehre an. Ihm war "von bem Geifte" ber Name eines gewiffen Briefters offenbart, in Gemeinschaft mit bem er benfelben predigen follte3). Und in ber That, er predigte. Aber wem? — Nicht sowohl religiöse Scrupulosität als die Erwägung, daß diefer Besuch den Ruf feiner katholischen Rechtgläubigkeit gefährden konnte 4), entschied den Entschluß, dem Abte von St. Victor', bem Magister Robert und bem Bruder Thomas die Angelegenheit vorzutragen. Man war barin einverstanden, daß sofort ben firchlichen Oberen Anzeige zu machen fei: alle vier begaben fich zu bem Bischof von Paris 5) und bem Rathe bes Königs, bem Bruber Garinus 6). Diefen leuchtete ohne Zweifel die Wichtigkeit der neuen Enthullungen ein, aber wie sie zu verwerthen seien, war boch die noch schwierigere Frage. Um biefe zu erledigen 7), scheint eine Sitzung anberaumt worden zu fein, zu der auch drei andere Magister der Theologie berufen wurden. Wie die Bota ber Ginzelnen gelautet haben, wiffen wir nicht, wohl aber, daß ausgemacht wurde, man wolle vorsichtig und energisch zugleich handeln. Die Sette zu vernichten, nicht burch voreiliges Ginschreiten gegen diefes ober jenes Mitglied die anderen zu gerftreuen, war die Aufgabe. Bas half es, fofort Schredmittel zu verwenden, wenn grade bas bagu biente, ben allseitigen Erfolg zu vereiteln? -

Wollte man diesen erringen, so war vor allem die genausste Kenntniß von dem numerischen Bestande der Secte ersorderlich. Sollte das Gericht der Kirche wirkungskräftig werden, so mußte man die zu Richtenden zuwörderst sicher machen. Alle etwa zu entdeckenden Geheimnisse des aufklärerischen Bereins ) sollten eine Zeitlang die geheimen Entdeckungen dieser Kirchenmänner bleiben. Das waren wohl die Gedanken, welche in diesem Falle die Methode der Inquisition leiteten. Radulf ward beauftragt, die Rolle, die er bereits während des Gesprächs mit dem Goldschmied übernommen hatte, folgerecht fortzuspielen. Er trat zugleich mit

einem anderen ungenannten Priefter in die Gefellichaft ber Amal= ricaner ein und täuschte alle durch die Runft, mit welcher er sich als einen gefinnungstüchtigen Convertiten barzuftellen verstand. Das Bertrauen zu ihm war, wie es scheint, ein allgemeines: er brauchte nicht die etwaigen Myfterien ber Lehre und ber Ginrichtungen mubiam zu erforschen; man offenbarte fie ihm aus freien Studen. Ginige altere Bruber erhielten ben Auftrag, Diefen neuen auf ber Reife burch die Gegenden, in welchen Amalricanische Gemeinden sich angesiedelt hatten, zu begleiten. Radulf fonnte also auch bier in aller Rube seine Beobachtungen machen, ohne Berdacht zu erregen. Aber bas genügte noch nicht; Gedanken an einen Betrug follten unmöglich gemacht werden. Bu bem Ende ging er barauf aus, fich in außerorbentlicher Beife ju beglaubigen. Das ift feineswegs ein Beweis bafür, baß bie Stimmung ber Amalricaner von ihm verkannt worden ware. Denn unter diesen hatte fich neben ber principiell aufklärerischen Tendeng boch auch jenes Schwärmerische erhalten, was urfprung= lich an der Phraseologie haftete. Obwohl in der bereits oben gewürdigten Abficht eingeführt, tonnte fie boch in einer gang anderen gebraucht werben. Rabulf fannte ohne Zweifel feine Leute, als er fich wiederholt als Bergudter geberbete, um in ben geheimen Gemeindeversammlungen besto breifter fich "ber neuen Offenbarungen" rubmen ju burfen. - Beghalb batte man an biefe nicht glauben follen? - Bertreter bes Rechts, bes Fort= schritts wollten ja alle Amalricaner, die meisten unter ihnen Biffende fein; aber je bringenber man ben Fortschritt insgesammt begehrte, um fo eber ließen fich auch die lettgenanten Formeln gefallen, wie die eben geborten. Waren fie boch fcbroffe Untithesen gegen ben alten Offenbarungsglauben, Signale ber Neuerung, ein Anathema gegen bas Bergebrachte. Und als min gar in bem Munbe bes Gefeierten bas Gelübbe laut murbe, Beit= lebens ber eifrige Evangelift bes Geheimbundes bleiben zu wollen, wie schwärmerische Erwartungen mochte man da nicht begen? -

Um alsobald durch eine Katastrophe enttäuscht zu werden. — Als Radulf und seine Begleiter ein ausreichendes statistisches Material sich verschafft hatten, kehrten sie zu ihren Bollmachtzgebern zurück, um Bericht zu erstatten. Und es dauerte nicht lange, so gab oder veranlaßte der Bischof von Paris den Besehl zur Gesangennehmung der von ihm bezeichneten Personen. Nach Paris gebracht und vor eine Spnode daselbst (1209) gestellt ), wurden sie alle übersührt, aber doch nicht alle bestraft. Man begnügte sich, vier Geistliche zu lebenslänglichem Gesängniß, neun und Wilhelm den Goldschmied zum Feuertode zu verurtheilen. Die übrigen setze man auf freien Fuß. — Bon einer Bersfolgung "der Amalricaner" ist ferner nicht die Rede.

#### XVI.

Bielleicht beghalb nicht, weil fie gegenstandslos gewesen ware ? — Die Frage ift ausbrudlich zu verneinen. — Man wußte, daß die Amalricanischen Dogmen — welche übrigens auffallend genug von der erwähnten Clerus-Versammlung nicht förmlich verdammt worden waren — auch nach bem Termine berfelben noch ihre Bekenner hatten. Aber ebenfo mar es in gang Frankreich bekannt, daß ber Stifter ber Secte mit bem Rronprinzen Ludwig in vertrautem Berkehr gelebt hatte 1). Diefer hatte freilich nicht hindern können, daß die Gebeine des einst von ihm begünstigten Gründers wieder ausgegraben und auf das Keld geworfen wurden 2); aber um fo energischer widersette er fich vielleicht einer weiteren Bedrängung ber Anhänger. Dber ber hohe Clerus mochte boch für gut halten, Alles zu vermeiben, was hatte bagu bienen konnen, ibn zu reigen. Alfo ignorirte man ben Fortbestand ber Amalricaner. Selbst bas vierte Lateran= Concil zeigte fich überaus rudfichtsvoll. Freilich ift bafelbst bas nicht sowohl häretische als "wahnsinnige" Dogma Amalrichs") verdammt, aber burch feinerlei nähere Bestimmungen erkennbar

gemacht; ob es noch Leute diefer Richtung gab, nicht gefagt. Wer das Decret ohne eigene Kenntniß der Zustände in Frankreich las, konnte meinen, es handle sich um die nachträgliche Berurtheilung einer bereits erloschenen Bäresie. Und boch hatte die von den Synodalen beliebte Formulirung gang andere Motive. Ein Autor 4), welcher die damalige Politik ber Curie kennt, wie einer, berichtet, daß die Synodalen jebe genauere Charafteriftif ber bezüglichen Lehre unterließen, weil fie Anstand nahmen, gewiffe bochgestellte Personen, welche ihr anhingen, zu compromittiren. Gine hochwichtige Notig, die es zugleich erklärlich macht, daß ber Name ber Amalricaner verschwand, bagegen ihr Rationalismus fich erhielt. In ber That finden wir in späteren Jahrzehnden aufflärerische Tendenzen 5), welche den Amalricanischen überaus ähnlich, ja gleichartig find; aber feiner unter ihren Vertretern trug ben alten Namen. Man würde ficher irren, wollte man daraus auf Driginglität ichließen. Deren waren die agitatorischen Parteien, welche wir erstehen sehen werden, schwerlich fähig. Den unteren Schichten ber Gefellschaft ange= hörig, hatten fie weber das Bedürfniß noch die Kraft felbständigen Denkens. Biel eber als eine unabbängige Leiftung könnte bas, was sie lehrten, eine Wiederholung Amalricanischer Säte zu fein scheinen. Man barf bas auch nach meiner Meinung behaupten, aber darum doch nicht an eine mechanische Ent= lehnung benken. Die lette Quelle ift allerdings ber erwähnte Lebrbegriff gewesen; aber einerseits wurde er, wie es scheint, in mehr ober minder verfürzter Form bekannt, andererfeits konnte ber Eindruck je nach ber schon vorhandenen Stimmung der Borer ein verschiedener werden. Das eine Mal mochte die in der mate= riellen Doctrin fich ankundigende aufklärerische Tendeng ftarker wirken, als jene mit ihrem Detail; bas andere Mal zog vielleicht diefe ober jene Phrase in gang besonderer Beise an; bon den übrigen fab man ab. Berschärfungen bes Amalricanischen waren ebensowohl möglich als Combinationen beffelben mit diesem ober

jenem eigenthümlich Neologischen, was man schon hatte. — Ein Beispiel des Berfahrens dieser Art scheint mir in der Lehre Ortliebs 6) von Straßburg und der Ortlibarier (1212) (Ortliebenser) vorzuliegen.

Sie ist verworren genug, um als Conglomeratgebilde gelten zu können. Hat der einzige darüber auf uns gekommene Bericht?) sich nicht in Misverständnisse verirrt oder geradezu entstellt, so möchte sich die Beschaffenheit derselben am ehesten aus dem von mir vermutheten Ursprung erklären lassen.

Den Grad von Berwandtschaft mit ben Amalricanischen Lehren, welchen andere Geschichtsschreiber 8) behaupten, muß ich meinerseits läugnen. Richt nur, daß ber principale Sat von ber Gotteinheit von den Ortlibariern nicht geradezu ausgesprochen wird, aus der Thefis von der Anfangslosigkeit der Welt nicht einmal mittelbar ficher hergeleitet werben fann; auch die Unschauung von der subjectiven Bergottung erscheint in unklarer Färbung. Die Lehre Ortliebs, daß man lediglich auf die Stimme bes Geiftes zu laufchen und biefer zu folgen habe 84), ift allerdings im Sinne ber Amalricaner, ift in einer ausbrucklichen Thefis ber Brüber bes Geiftes ausgeprägt; ward aber, wie es scheint, von ben Ortlibariern nicht fo scharf betont wie von diefen. - Unfere Genoffenschaft ferner weiß nichts von einer Periode bes Baters, bes Sohnes, bes heiligen Geiftes. Bon dieser Dreiheit rebet sie allerdings viel, allein in anderer Weise als die Almalricaner. Sie ift ihr der allegorische Name gur Bezeichnung von lediglich religios-menfchlichen Berhältniffen 9). Und nicht eine Aussage außerordentlicher Art, sondern nur die Unwendung eines allgemeinen Sprachgebrauchs ift es, wenn Jefu bas Prabicat bes Sohns ertheilt wird. Diefe Burbe hat Jeder, welcher in diese Gemeinde durch die Predigt eingeführt wird. Der Prediger heißt der Bater; wer ihn darin unterftutt, ber beilige Beift. Demnach ift auch Jefus ber Cohn geworben. Co wenig barf man von ihm als bem originalen Offenbarer

oder auch nur dem urersten Verkündiger der Wahrheit reden, daß seine Person nur dann richtig verstanden werden kann, wenn man erfährt, daß er selber erst erlenchtet werden mußte. Erzeugt in der She Josephs und der Maria, ein sündiges Menschenzkind 10), wurde er in die längst vor ihm vorhandene ächte Resligion eingeweiht 11), — in die Lehre, welche jett die Ortlibarier vertreten. Was diese jett thun, hat auch er dereinst gethan: er hat gegeben, wiedergegeben, was von ihm zuvor empfangen worden war. Er wirkte als Resormator unter seinem Volke, aber nur nachdem er selbst resormirt war. Seine Lehre ist also nicht die seinige, nicht um seiner Autorität willen gültig. Man darf sagen, sie sei so alt als die Welt 12), da von dieser die Ansangsslosigkeit 13) ausgesagt wird, ewig.

Seift bas aber nicht an Stelle bes geschichtlichen Chriftenthums ber katholischen Kirche unter Berufung auf Christum die natürliche Vernunftreligion feten? - Der katholische Volks= alaube führte boch jenes auf eben biefen Chriftum als Stifter gurud, rebete von gang bestimmten hiftorischen Anfängen feiner felbst und meinte, in dem supranaturalistischen Dogma die Bewähr ber absoluten Offenbarung zu haben. Die Ortlibarier aber tennen ben Begriff ber letteren nicht. Wenn man bie ber= bullenden muftischen Phrasen abstreift, so wird flar, daß der Gebanke einer übernatürlichen Mittheilung ausgeschloffen wird. - Nichtsbestoweniger behaupten fie ausschließlich die religiöse Wahrheit zu besitzen. Nur von der Ueberlieferung, nicht von der Quelle berfelben wird ausbrüdlich gesprochen. Diese scheint aber boch nur nicht die gemeine, fondern die aufgeklärte, in ihrer Ueberlegenheit fich wiffende Bernunft, "ber Glaube" bagegen lediglich die exoterische Formel zur Bezeichnung ber vernünftigen Evideng fein zu können. Indeffen diese Confequeng ift nicht nachweisbar. Man darf sie ihnen nicht aufdrängen, will man nicht Gefahr laufen, einzutragen ftatt auszulegen. Die hiftorisch bezeugte Anschauung ist obne Frage eine verworrene. Sie schwankt

awischen ber Annahme einer natürlichen Bernunftreligion obne alle bistorische Begründung und der einer aus der unvordenklichen Urzeit stammenden irgendwie positiven Bebeimlebre. Gie fest beren Bestand voraus, umgeht aber bie Frage nach bem letten Urfprunge. Wir glaubten fie nur fo beantworten zu können, wie oben geschehen ift; aber die Ortlibarier haben jene Frage schwerlich aufgeworfen. Urgeschichtlichen Forschungen sich zu widmen ober rationelle Axiome über ben Berlauf ber Religionsgeschichte aufzustellen, fühlten fie tein Bedürfniß. Gie begnügten fich, wie fo viele andere Baretifer vor ihnen, damit, ber fatholischen Trabition eine andere entgegenzuseten und boch auch wieder beide mit einander auszugleichen, die lettere als Regulativ zum Berständnisse ber ersteren zu verwenden. Alles was sie, abgeseben von dem oben Angegebenen, sonst lehrten, erschöpft fich in der rationalistischen Ausbeutung 14) ber fatholischen Dogmen. Wurden fie über diefe befragt, fo bekannten fie diefelben alle, gaben aber "mbstische", d. i. moralisirende Erklärungen. — Auch innerhalb diefer Genoffenschaft sprach man von den vier kanonischen Evangelien und nannte fie ausdrücklich mit Namen, bachte aber nicht an die Bergamenthanbichriften, fondern an die in die Bergen geschriebenen 15); man sprach von Christo und feinem Werke; allein Chriftus war nur eine symbolische Rebefigur für jeben ächten Ortlibarier 16); von ber Schöpfung bes erften Menschen, ben es freilich in der Art, wie die Rirchenmanner ihn vorstellen, nie gegeben hat; - ber erfte Mensch war ber, welcher querft bie Brebigt von ber (ewigen) Wahrheit glaubte; von ber Dreieinigkeit, jedoch lediglich in bem bereits erörterten Sinne; von der Taufe, indeffen mit bem Beifugen, daß die finnliche Sandlung keinerlei Bedeutung hat 17). Sie wirfte ihrer Meinung nach nur insoweit, als bas Berbienft 18) bes Täufers, b. i. fein Borbild, auf ben Täufling wirkte. Ebenso wenig erfolgte in der Confirmation eine geheimnifvolle Beibe: Alles, was bazu bienen fann, die Novigen in der neologischen Doctrin ju confirmiren, mag alfo bei-

Ben 19). - Die Ratholifen genoffen in ber geweiheten Softie den Leib des Herrn, die Ortlibarier dachten darüber 20) wie die Umalricaner. Die Opposition ber letteren gegen bas Dogma von der Auferstehung war auch die ihrige. Um so conservativer aber lauteten die Ausfagen über die perfonliche Fortbauer, bas ewige Leben, das zukünftige Gericht. Diefes werde gehalten werden, wenn der Raifer und der Papft zu "der Wahrheit" befehrt fein werben. Dann follen Alle, welche ber Genoffenschaft bisher nicht angehörten, "beseitigt", b. b. was ihren Widerstand angebt, entmächtigt, zur Annahme der Lebre genöthigt, Alle follen Ortlibarier werben und ewig leben 21). D. h. die Eschatologie macht die Lehre von der Erclusivität des Beils, die in Betracht ber augenscheinlich neologischen Tendenz ber Secte um fo befremblicher ericheinen muß, wieder unschädlich. Sie ichließt mit einem universalistischen Dogma. "Auch ber Jude kann in ihrer Secte felig werden — ohne Taufe"22). — Db auch die Sthik dem Rechnung getragen hat? — Die Ueberlieferung fpricht von einem streng asketischen Leben; manche unter ihnen follen jeden zweiten Tag gefastet haben 23), - vielleicht um sich für die Rufunft vorzubereiten. Aber mögen die Motive auch andere ge= wesen sein, in jedem Falle verschärft diese nicht zu bezweifelnde Thatsache die Differenz unferer Genoffenschaft von der der Almaricaner.

Um so ähnlicher dagegen sind diesen jene Spiritualisten, welche seit der Mitte des Jahrhunderts unter dem Namen der Brüder und Schwestern des (freien) Geistes oder als Begharden und Bequinen auftreten 24).

## XVII.

Von ihnen wurde die zweite der oben 1) bezeichneten beiden Möglichkeiten verwirklicht. Sie waren der Richtung nach in der That Amalricaner, gingen aber doch über die Linien, welche diese

inne gehalten zu haben scheinen, weit hinaus. Während unter ben Amalricanern die Gewohnheit der schulmäßigen Abgeschlossen-heit selbst später irgendwie noch fortdauerte: war jenen je nach Bedürfniß sich auflösenden und sich wieder vereinigenden Banden eine sieberhafte Unruhe, ein wild Bachantisches eigen. — Man kann sie die Sturmgeister der Aufklärung nennen.

Bohl werden und die Schweig 10), die Rheinstädte Bafel 2), Strafburg 3), Colmar 4), Maing 5), Trier 6), Coln 7), fpater Böhmen 8), in Italien Mailand 9) als ihre vornehmften Orte genannt; aber feghafte Leute waren fie barum boch nicht. Mögen immerhin die Verfolgungen die Ausbreitung befördert haben verurtheilt und gefährdet in einer Diocefe, gogen fie in eine anbere 10); bies unftate Leben ward ihnen boch nicht lediglich aufgenöthigt, sondern von ihnen erwählt. Das Wandern, die Agi= tation war ihre höchste Luft. - Wie batten auch an feste Wohn= fite die fich binden follen, welche fich als die Freischaaren bes Weltgeistes geberbeten? - Grabe bie focialen Berhältniffe fühlten fie als die Schranken, welche burchbrochen werden follten. Nicht gefettet an die Welt, als die Fremdlinge und boch als die Berr= icher lebten fie in ber Welt. Richt diese ober jene Stätte, Die Welt in ihrer gangen Weite geborte ihnen. Darum liebten biefe Leute umberzuschwärmen: beute bier, morgen bort, schienen fie die Beimathlofen 11) und boch überall Beimischen zu fein. - Die meiften Manner unter ihnen hatten vorbem ein Sandwerf 12) getrieben. Wozu aber waren fie Gefreiete bes Geiftes geworben, wenn fie auch jett noch batten arbeiten follen? - Andere mogen fich abmuben, um die Mittel zu erwerben, bas finnliche Leben zu friften. Die von biefem Knechtsbienft Erlöften haben ein Recht, ju verlangen, daß es ihnen gefriftet werbe. Die Arbeit im Schweiße bes Angesichts ift 18) die ftetige Feffelung an die Erde. Man muß feiern, wenn man die fpirituale Bollfommenheit er= ringen will. Die irbischen Güter ber Besitzenden find wesentlich bagu ba, bamit fie von benen gebraucht werben, welchen bie

geiftige Burbe ben Erwerb und Besit verfagt 14). Sie fühlen fich als die Serren; die Anderen gelten als die Sclaven. Webe biefen, wenn fie ber neuen Lehre Wiberftand leifteten; die Strafe folgte auf bem Fuße! Ein Trupp von "Bettlern"15) kam eines Tags berangezogen, aber nicht um mit flebender Stimme gu stammeln, sondern um mit lautem Geschrei, unter Drobungen gu gebieten, bak gegeben werbe 16). Ginft hatte ber beilige Franciscus das Almofen als das Erbtheil der Demuthigen und um Chrifti willen fich felbst Erniedrigenden gepriefen. Jest erschien eine freigeisterische Bruberschaft, die fraft bes Urrechts der freien Menschennatur die Theilung 17) ber irdischen Guter verlangte. Dem von der Rirche geheiligten Orden der Bettelarmuth ftellten fich biefe regellosen Rotten entgegen, welche nicht burch bas Gelübbe, fondern durch die Schwarmerei für einen revolutionaren Communismus zusammengehalten, Alles, was Rirche bieg, befriegen wollten. Obicon ercentrisch gestimmt, bilbeten fie boch eine Armee, welche, in Wahrheit nur dem Inftinkte folgend, gleich wohl nach einem festen strategischne Plane zu marschiren schien. Bald löften fich ihre Colonnen auf, bald schloffen fie fich wieder zusammen 18). Man fab sie plöglich, unerwartet auf offener Beerstraße er= icheinen; ebenfo raich waren fie verschwunden. Sorafältig ausgewählte Berftedorter 19) verbargen in Augenbliden ber Gefahr die Bedrängten ben Augen der Verfolger. Ebendafelbst hielt man die geheimen Versammlungen 20) ab, welche die Brütestätten weiterer Conspirationen wurden. - Und wo anders konnten die Emiffare unterwiesen werben, welche als Spione bas Terrain gu befichtigen, die Stimmung der betreffenden Bevölkerung gu er= forfchen batten? - Wir erfahren, baß fie in überaus geschickter Weise ben Dienst ausrichteten. Je nach ben Umftanben lautete bie Berfündigung fo ober anders. Buweilen wurden bie Leute aufgeforbert, um bes Seelenheiles willen fich ber Genoffenschaft anzuschließen. "Willft Du felig werben, fo folge mir nach; benn ich pflege nicht zu fündigen."21). Sier begann man

mit frommen, ber hergebrachten Lehre fich anbequemenben Formeln, um bemnächst burch Worte bes Sohns gegen bie Rirche aufzuregen, bort leitete man mit eben biefen die Agi= tation ein 22). - Gin zweites Mittel war die Berbreitung von Tractaten 23), welche ichon beghalb, weil fie in der Landessprache abgefaßt waren, begierig gelefen wurden und eine außerordentliche Wirfung bervorbrachten. Grabe die in diefer Beziehung erlaffenen Berbote bezeugen bas am unzweideutigften. Gleichwohl ift ein Erfolg, welchen biefe erzielten, beziehungsweise erreicht: biefe Flugichriften, an die Cenforen ausgeliefert, wurden vernichtet, bamit aber die wichtigften Quellen ber Renntniß bes Lehrbegriffs uns entzogen. Und nicht blos dies; auch die Art zu veranschaulichen, wie die Brüder und Schweftern bes freien Geiftes ihn erörterten, ift nun nicht mehr möglich. Statt einer felbständigen Literatur, aus ber wir ichopfen konnten, haben wir nur Berichte ber fatholischen Richter. Abgeriffene Sate 24), langere Excerpte, polemische Er= örterungen 240), von Autoren zu Papiere gebracht, welche feinen Sinn für bas richtige Berftanbnif bes Geborten ober Gelefenen hatten, wohl aber ber Berfuchung gur Entstellung in bobem Grabe ausgesetzt waren, bilben bas Material ber Forschung. Um fo ftarker ift der Reig, durch die Mittel ber Combination das Fehlende zu erfeten. Aber biefer foll mich auch bier nicht verführen, die Grenzen ber Vermuthung zu überschreiten. Wir finden theilweise einerfeits Wiberfpruche, andererfeits Luden in ber Ueberlieferung; ja völlig Unverständliches vielleicht in Folge bes bie und ba verberbten Textes läuft mit unter. Dennoch fann es feinem Zweifel unterworfen fein, daß ber Inhalt bes Evangeliums biefer Libertiner vielfach mit bem ber Amalricaner ftimmte. Aber bas näm= liche Grundschema ift boch in mannichfaltigeren Farben ausgeführt, wenigstens nur in biefer weiteren Ausführung uns befannt geworden. Daß wir dagegen von der Amalricanischen Lehre weniger wiffen als von der unferer Partei, konnte möglicherweise burch Die Mängel ber Referate verschuldet sein. Aber wahrscheinlich ift gen. Wo der Beift Gottes ift, ba ift Freiheit"48), wo die Kirche, da die Tyrannei; wo jene, da ist die Wahrheit, wo biefe, ba ber Wahnwig 49). Alles, was Rirchen= und Beilsordnung genannt wird, zielt auf Berdummung 50) bes Bolfes ab. Jegliche "auten" Werke find die Carricaturen der achten. Angeblich bebingen fie das fittliche Leben; in der That wird die wahre Sitt= lichkeit, die da eins ift mit der Seligkeit, baburch gehindert 51). Die Gefreieten bes Geiftes wiffen bas nicht nur; fie leiten auch die praktische Revolution, welche die Befreiung von diesen aber= gläubischen 52) Gebräuchen burchseten, die unerträglich brückende Herrschaft ber Kirche brechen foll. Diese feiert Feste. fümmere fich nicht barum 53)! Sie schreibt Fasten aus, ordnet Gebete an. Nicht=Faften, Nicht-Beten ift alfo unfer Beruf 54). - Und wozu die Beichte vor einem Priefter? - Günden beichten fann Niemand, ber ohne Gunde 55) ift; des Briefters bedarf ber nicht 56), welcher über bas Bedürfniß ber Mittlerschaft hinaus ift. — Und nun gar die Idololatrie des Abendmahlscultus! — Das Brot wird für ben Leib Jefu ausgegeben, das Brot gilt als bochbeiliges Sacrament, burch gelbgierige 57) Pfaffen bazu ge= macht. Der Leib foll da fein, wo ein Stückhen Brot ift! Das zu lehren schämt man fich nicht, unbefümmert barum, daß schon ber Augenschein diese Lüge 58) aufdeckt. — Und mit dem Nach= benten über folche Ungeheuerlichkeiten, wie fie bas Dogma von ber Berwandlung uns aufburdet, follte man die Zeit ber achten Betrachtung ftoren? - Das fei ferne! - Bor ber Softie follte man niederknien? - Gine Zumuthung, welche vielmehr burch eine trotige Gegendemonstration abzuweisen ift. Mitten in dieser Gemeinde der Gögendiener bleibe man fteben 59) und erinnere fich baran, bag bas Blut jedes auten Menschen ebenfo viel werth 60) ift, als bas Blut bes herrn Jefu! -

Aber was ift benn bas Gute? — Die landläufige Untersscheidung zwischen biesem und bem Bösen 61) erscheint bem Forts

geschrittenen als eine Musion der Beschränktheit. Die ihm eigenthümliche Volksommenheit kann nicht nach den Normen der gemeinen Moral geschätzt werden. Was diese Tugend nennt, deruht auf dem Borurtheil, als ob dazu irgend welche Gnadenspende erforderlich sei. Alle sogenannte theologische Tugend soll man abthun 62). — Das allein ist sittlich gut, was die Brüder und Schwestern des freien Geistes dafür erklären 63). Was sie thun, ist sittlich darum, weil sie es thun. Gleichwohl wissen sie, daß ihre Thaten nur die Momente eines nothwendigen 64) Geschens sind. — Reden doch auch "die Frommen" in ihrer Weise von einer unentrinnbaren göttlichen Fügung. —

Alles Sandeln ift Gefchick, alles Sandeln ift Freiheit. eine Sat ift ebenso richtig als ber andere. Rur nach bem Ur= theile bes theologischen Supranaturalismus schließen sich beibe aus; im Ginne ber Alleinheitslehre ftimmen fie gufammen. Der eine fagt die von aller Berantwortlichkeit uns lossprechende Nothwendigkeit aus 65), ber andere läugnet den Zwang. Der mit Gott einige Mensch ift ja Beides, Gott und Mensch, je nachdem man die eine ober andere Seite betrachtet. Gott handelt in ihm; er handelt ohne Gott - als einen von ihm verschiedenen 66), in Rraft feiner Freiheit. Wo aber biefe ift, ba ift feine Regel 67), wo feine Regel, - ba feine Gunde. Alfo fann ber Beiftesfreie bas begeben, was die Ratholifen Tobfunde nennen, ohne zu fündigen 68), Alles fich gestatten, was jene Gefnechteten als ein Berbammliches beurtheilen, ohne verflagt werben gu fönnen. Die von ihm auszusagende Unfündlichkeit 69) ift nicht etwa ber Ertrag einer längeren Anstrengung, sonbern fertige Bollfommenheit 70), nicht eine Thatfache ber Erfahrung, fonbern eine unwandelbare71) Eigenschaft. Er fann gar nicht "für Denn diese Kategorie kommt nur ba in Anwendung, " gare Ethif gilt; nur die barin Befangenen fann mi nennen. Bas, von biefen gethan, unrein 72) genam

als "freie" That rein. Dies einzigartige Gotteskind kann ja nur Göttliches vollbringen; es weiht Alles. Die Lüge wird in feinem Munde zur Wahrheit, das Nicht-Erfüllen zum Erfüllen 73).

Es tann ber geschlechtlichen Sinnenluft fich hingeben und bleibt boch bem Geifte nach bavon unberührt 74); das Eigenthum Anderer antasten, nichtsbestoweniger aber von sich fagen, er eigene fich nur an, was ihm gebore 75). Was die Menschen dazu fagen, wie könnte bas ben fummern, welcher felbft "Gottes" nicht bebarf 76)? — Das Eingreifen einer transcendenten Macht ift ihm ein Unding, felbstverständlich ebenso das Dogma von dem gufünftigen Gerichte 77), von ber Solle 78), bem Fegefeuer 79), von der Auferstehung 80). Was man allenfalls in bildlicher Rede Gericht nennen könnte, ware boch nur jene Scheidung, welche in bem Augenblicke des finnlichen Todes vollzogen wird. Dann kehrt ber Geift zurück, und es bleibt nichts Anderes übrig als bas, was bon Ewigkeit her war 81). Die Lehre von der perfonlichen Unfterblichkeit ift nicht nur in religiöfer, fonbern auch in fittlicher Beziehung irrational. Denn fie nährt die Vorstellung von einem Lohn im Jenfeits 82), von einer erft fünftigen 83) Seligkeit. Ja die Kirche als autorifirte Heils-Anstalt behauptet dieselbe ausschließlich ihren Bekennern fpenden zu können. Als ob bas Befenntniß nicht völlig gleichgültig ware! - Mag Jemand Jude, mag er Chrift, mag er Muselmann beißen, ber Gine fann ebenfo gut felig 84) werden als der Andere, wenn er nur, erhaben über die confessionellen Borurtheile, verfteht, sich dazu zu machen. Die Seligkeit, so meinten auch diese Leute, ift nicht ein Privilegium, bas irgendwelche Priefterschaft ben von ihr Begunftigten guertheilen konnte, fondern eine Qualität, welche jeder Geistesfreie als eine ihm immanente 85) zu entbeden vermag. Ewig 86) und felig fein in jedem Augenblick, bas ift Religion. Wo biefe Geligen find, ba ift "bas Reich Gottes"87).

Gin Phantom religiöfer Schwärmer! - mochten die Manner

ber "Ghibillinischen Bilbung" urtheilen, welche die Tage der Brüder und Schwestern des Geistes erlebten.

Wir haben die hiermit angedeutete eigenthümliche Phase der Aufklärung bereits theils mehrfach vorausgesetzt, theils ausdrücklich berücksichtigt 88). Allein unsere historische Darstellung kann ihre Aufgabe nur lösen, wenn sie unter Erinnerung an das Shn-chronistische dieser geschichtlichen Dinge die Charakteristik der Shibillinischen Spoche folgen läßt.

| - |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
| • |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| , |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| • |  |  |
|   |  |  |

# Achtes Buch.

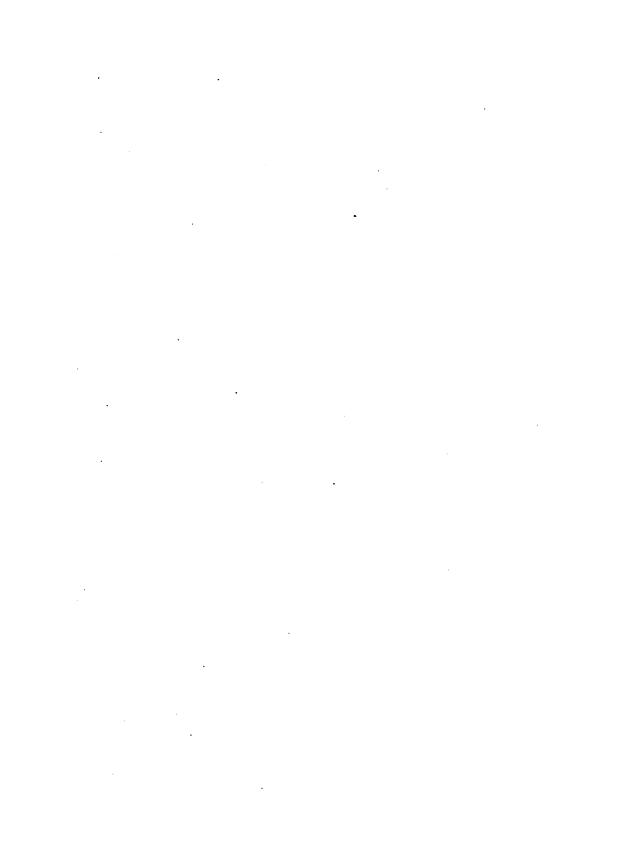

Ungefähr um die Wende ber beiben Jahrhunderte, beren Geschichte uns feit bem britten Buche beschäftigt bat, war in bem Verhältnisse ber höchsten geiftlichen und weltlichen Gewalt in ber Chriftenheit zu einander jener Umschwung erfolgt, beffen Bebeutung in neuerer Zeit mit fo tieffinnigem Berftandniffe von anderen Hiftorikern 1) gewürdigt und ausführlicher erörtert worden ift, als hier an ber Stelle fein wurde. Wir erinnern nur baran, daß der Tod des Kaifers Heinrich VI. am 29. September 1197 die bochft außerorbentliche Machtstellung bes Sobenftaufischen Saufes plöglich erschütterte, das Ableben des Bapftes Coleftin III. am 8. Januar 1198 bie Soffnungen ber Römischen Sierarchie beleben mußte. Der schroffe Gegensatz ber Thatsachen wurde gemilbert werden, wenn das Teftament 2) bes genannten Fürften acht ware; benn bann ware es gewiß, daß ber Teftator, welcher bie Refti= tution aller Rechte an ben beiligen Stuhl als Oberlehnsherrn verfügte, diefen für ben Fall bes kinderlofen Tobes jum Erben bes Reichs einsetzte und bie Auslieferung ber Mathilbinischen Güter anbefahl, an ber Fortbauer ber Sobeit und Gelbständigkeit feiner Macht felbst verzweifelt hatte. Da indessen ber Ursprung diefer Urfunde ber ihr jungst gewidmeten scharffinnigen Apologie 3) ungeachtet boch fraglich ift, fo bleibt die Annahme eine begründete, daß Seinrich wie früher, fo auch in dem letten Jahre feines Lebens mit Gebanken an bie auch fünftige Größe bes Raifer= thums und feines eigenen Gefchlechts fich getragen habe. Er felbst mußte bann in den Tagen der tödtlichen Krankheit die Bereitelung seiner Plane erkennen; noch gang anders freilich die gleichzeitige Generation. Sie lebte unter bem Eindruck bes Con= traftes, welchen bas Grab bes bahingeschiedenen Imperators und die Wahl des neuen Pontifer (am 8. Januar 1198) hervor= brachte. Innocenz III., am 22. Februar (1198) zum Papfte gegeweiht, wurde bemnächst Oberlehnsberr und Inhaber ber vormundschaftlichen Regierung in bem Rönigreiche beiber Sicilien. Bu ber geiftlichen Gewalt, die er innerhalb bes Bereichs ber fatholischen Rirche des Abendlandes ausübte, wie zu der Souveränität in bem wiederhergestellten Rirchenstaate tam die fonig= liche Machtvollfommenbeit in jenem Staate noch bingu: ber neue geiftliche Berricher in der Kirche, unvergleichlich bedeutender als ber verftorbene weltliche, war zugleich im Besitz von Mittel= und Unteritalien und der Infel Sicilien. Somit war ihm Gelegenheit gegeben, seine theoretische Lehre, daß das Königthum sein Licht von dem Briefterthum zu empfangen habe 4), praktisch vor allen Dingen ben Italienern zu erläutern: bas fonigliche Regiment, in jenen Ländern im Namen Friedrichs gehandhabt, ward von dem priefterlichen in der Art überstrahlt, daß die Grenzen beider unerfennbar wurden. -

Damals verlebte der Prinz, welcher den königlichen Titel führte, die Jahre seiner frühesten Kindheit. In dem Alter von drei Jahren am 17. Mai 1198 im Dome zu Palermo gekrönt<sup>5</sup>), sollte er erst dazu befähigt werden, die Krone dereinst zu tragen. Die Erziehung wurde von dem Vormunde selbst geregelt. Es ist sicher, daß er deren Leitung dem Cardinal-Diaconus vom Titel des heiligen Marinus in porticu Gregor, dem Cardinal-Diaconus vom Titel des heiligen Adrianus Gerard, vor allen dem Canzler Walter, Bischof von Troja, anvertraute<sup>6</sup>). Als seine unmittelbaren Erzieher nennt Friedrich in zwei Briesen den Erzbischof Nicolaus von Tarent und den Kotar Johann von Trajetto<sup>7</sup>).

Aber grade das, was zu wissen uns am wichtigsten sein würde, Genaueres über die Beschaffenheit der Bildung dieser Männer, über den Inhalt und die Richtung des Unterrichts selbst ersahren wir nicht. Das einzige Schreibens) des Papstes, welches diesen Punkt wenigstens berührt, ermahnt den Zögling zum Ausmerken auf die Pläne der Erzieher und zur emsigen Beschäftigung mit den moralischen Wissenschaften.

Die moralische Praxis follte er wohl von ihm felber erlernen! - Gewiß ift die Politik beffelben die Schule gewesen, in der ber Pring nur zu viel gelernt hat; aber ber Erfolg ber Schulung war ein ganz anderer, als von Innocenz III. gewünscht warb. -Die Rirche feierte fich felbst als Suterin ber Unverbrüchlichkeit der sittlichen Ordnungen. Thatfächlich aber verfuhr sie so, als ware fie erhaben über fie. Was als Refultat ber die Bortheile schäbenden Erwägung sich ergab, wurde als Recht, das Entgegen= gesetzte als Unrecht beurtheilt und verfündigt: Friedrichs Anspruch auf den Deutschen Thron hatte Innocenz III. verläugnet und anerkannt, je nachdem die Verhältnisse in Deutschland und Italien wechselten. Und Friedrich II. war nicht nur fähig, diese Thatfachen zu versteben wie die Reitgenoffen alle, sondern er erlebte fie als Momente feiner eigenen Geschichte mit burchaus individuellen Gefühlen. Die nabezu älteften Erinnerungen 9), aufgezeichnet erst in späterer Zeit, reichen zurud in die Sabre, in welchen ber frühreife Jungling fich als ben Betäuschten erkannte. Die Bevorzugung, welche ihm bemnächst im Jahre 1212 von ber Curie zu Theil wurde, bat ben Schmerz über bie erlittene Kranfung nicht wirklich auslöschen können. Durch die Erfahrung von der Bedeutung, welche die papstliche Protection für die Entscheidung bes Kampfs um die Deutsche Krone hatte, zeitweilig gemilbert ober zurückgedrängt, erneuerte er fich besto heftiger, als an beren Stelle bie Feinbichaft trat. Man barf fagen: bie Banbelbarkeit, welche bie Curie in ihrem Sandeln zeigte, biente bem Raifer jum Borbilbe für bas eigene Sanbeln 10). Ja je nachdem sich die Zustände, seine Stimmung änderte, änderte sich auch sein Urtheil über die nämlichen Thatsachen. Die Lobpreissungen 11) der Berdienste der Päpste um ihn waren nicht minder überschwänglich als die Klagen 12) über die Treulosigkeit. Beisnahe ebenso enthusiastisch wie die Päpste 13) die Erweise ihrer Gunst verherrlicht haben, hat er selbst in gewissen Augenblicken seines Lebens diese verherrlicht. — Die Curie war in dem Falle, den Kläger aus seinen eigenen Briesen widerlegen zu können. —

Sie hatte viel, ebensoviel das Geschick seiner Jugend verschuldet.

## II.

Ohne ben Segen, ohne bie Bucht bes Familienlebens war das hochbegabte Kind aufgewachsen, das Gemüth, wie es scheint, ohne die rechte Pflege geblieben. Bu einer religiöfen und fitt= lichen Berinnerlichung fam es nicht. Der außerorbentliche Trieb 1) bes Wiffens und ber bes Chraeizes ftimmten überwiegend fein Seelenleben. Die Ueberlieferungen von der hehren Geschichte feiner Ahnen, von ihm mit Enthufiasmus gehört und gelefen, mit ben eigenen, fo gang andern Erlebniffen verglichen, mochten auf= regend genug wirken. Und der Unterricht in dem Chriftenthum, kaum geeignet diese und andere Aufregungen zu beschwichtigen, hat im Gegentheil muthmaßlich Fragen und Bedenken erwedt. Die Geheimniffe des Glaubens wurden vielleicht durch die herkommliche Methode der allzu zudringlichen Apologetik, durch die Betonung der Autorität bem ungewöhnlich früh entwickelten Berftande um fo mehr verbäcktigt. Zwar läßt fich Sicheres barüber nicht wiffen, aber wahrscheinlich ift es boch, daß das ffeptische Grübeln in diesem genialen Rögling burch die Natur ber Berhältniffe, in denen er lebte, noch bazu in außerorbentlicher Weise angeregt worden ift. Die Kirche, in der er geboren war, verkündigte fich felbst als die ausschließliche Inhaberin ber wahren übernatürlichen Offenbarung. In Sicilien aber, wie in Unter-Italien hatten die längst hier ansessigen 2) Araber ihre Moscheen 3), die Juden ihre Synagogen; Griechische 3°) Christen lebten daselbst in nicht geringer Zahl. Der Streit der Religionen, wie die Toleranz, der Anspruch auf den Alleinbesitz der Wahrheit, wie der religiöse Indisserentismus geshörten zu den Gegenständen seiner frühesten Ersahrungen: unter dem Contraste solcher Eindrücke reiste Friedrich zum Jüngling heran. Dürsten wir annehmen, daß diese zu Motiven weiterer verständiger Reslexionen wurden: so würde um so begreissicher, daß der unbefangene Herzensglaube, wenn er anders überhaupt in seiner Seele keimte, sich nicht hat frei entsalten können.

Und boch befigen wir von feiner Sand Urfunden 4), in denen er ju Worte ju kommen scheint. In Erinnerung an die Geschicke seiner Jugend verherrlicht Friedrich mehr als einmal das wun= derbare Walten der Vorsehung: wider alles menschliche Erwarten ift er in den außerordentlichen Gefahren beschirmt; nur der göttlichen Gnabe verdankt ber von fo vielen Menschen Betrogene ben Sieg über die Thronräuber. Allein diplomatische Actenstücke find boch feine Confessionen ber Frommigfeit; Erklärungen bes Mannes, felbst wenn sie zuverläffig 5) waren, würden doch feine Belege für bes Knaben Glaubensftand fein. War biefer aber schon so unsicher, wie wir angenommen haben, so wird begreiflich, daß es noch viel weniger in dem reifenden Jungling gu einer Reaction bes Gemüths gegen ben zweifelnben Berftand gefommen ift. Gang andere Rämpfe als diejenigen, welche man Die religiösen zu nennen pflegt, nöthigte ihm bas Schickfal feines Lebens in jenen Jahren auf. Unter Abenteuern und in Baffenlärm, in der Ausübung der politischen Combination und in den Erfahrungen von der Zwedmäßigkeit ber Mittel klärte fich das Bewußtsein von der eigenen genialen Kraft. Und die Culturideen ber Zeit gaben biefem Weltkinde bie einzige Weihe, beren es gu bedürfen meinte, um die Welt zu beherrichen. -

#### III.

Friedrich II. ift nicht weniger von den Feinden 1) als von ben Freunden als ein Fürst außerordentlicher Art gefeiert worden. Betrachtet man ihn als weltgeschichtliche Persönlichkeit, so wird man zu dem Urtheile geneigt werben, er fei ber größesten einer im Mittelalter gewesen; auf bem Gebiete ber Culturgeschichte war er jedenfalls als Mann biefes Standes ohne Gleichen 2). In Italien geboren, eines Deutschen Baters und einer Italieni= ichen, bem Normannischen Geschlechte entstammenden Mutter Gobn, hatte er die Eigenthümlichkeiten dreier Nationen in seinem Blute gemischt. Der Universalismus ber Weltansicht war gewissermaßen phyfifch porbereitet; die glangenden Gaben feines Beiftes befähig= ten ihn bazu, benfelben wirklich zu vollziehen, und erschwerten bas boch auch. Wohl scheint ihm ein Divinatorisches eigen gewesen zu sein, aber barauf vertrauete er nicht; vielmehr mit dem scharf zergliedernden und zweifelnden, erwägenden und prüfenden Berftanbe in den gegebenen Berhaltniffen fich gurecht zu finden, entsprach seinem Bedürfniß. Es war ber freie Menschengeist, ber in diefem Staufen bon allem Ueberlieferten fich unabhängig gu machen, den Bolksglauben, die Welt, fich felbst fritisch zu begreifen unternahm. Zwar war die Phantasie nicht die geringste seiner Gaben, - er verwerthete fie gern als Werkzeug ber bichterischen Runft, jur Sättigung ber Lebensluft, jur Berklärung ber Wirflichkeit. Aber daß diese felbst und jenes verklärte Bild ftets unterschieden blieben, dafür forgte die scharffinnige Beobachtung. Außer Albert dem Großen und Roger Bacon 3) kennt die Geschichte dieses Sahrhunderts keinen Anderen, welcher in bem Grade wie Friedrich II. die Dinge diefer Welt mit fo nüchternem Sinn gu würdigen verstanden hätte. Unbeiert von ber leberschwänglichkeit der Muftit und der scholaftischen Theosophie, hat er die Methode der felbständig fritischen Untersuchung als die einzig taugliche zur Erkenntniß ber Ratur fich zu eigen gemacht. Zwar widmete er

einen Theil seiner Zeit ber Lecture ber naturwissenschaftlichen Literatur, las eifrig in Aristoteles 4) und Avicenna, noch lieber aber, gleich bem von uns bereits charafterifirten Englander 40), in bem Buche ber Natur felbft. Gin oberflächliches Blättern genügte ihm nicht; grade bas mühfame Forschen batte für ihn einen eigenthumlichen Reig 5). Darum konnte er felbst in bas kleinlich Scheinende mit Ernft fich vertiefen. Ueber die Beschaffenheit und die Pflege ber Bogel foll er eine Schrift abgefaßt haben 6), eine andere über den Gebrauch berfelben zur Raad ift auf uns gekommen 7). Gine britte über die Pferbeheilfunde fchrieb ber Calabrefe Jordanus Rufus 8) auf Grund der Unterweifungen bes Raifers und in feinem Auftrage. Lauter Data, welche ficher migberftanden werden wurden, wollte man baraus auf einen roben Empirismus ichließen. Ihn leitete augenscheinlich ber Grundfat ber Induction. Unter Voraussetzung der allgemeinen Regelmäßigkeit in der Natur wollte er erft aus der Ermittelung vieler einzelner gleichartiger Ginzelfälle bas fie bestimmenbe Gefet entnehmen. Die strenge Schulung in ber Aristotelischen Logif 9) erleichterte ihm bas Geschäft; bas Bedürfniß einer Totalanschauung stillte die Arabische Philosophie 10). Demnach kam er, wie es scheint, dazu, das gange Universum als ein Reich mannichfaltigen, aber burch die Einheit der unwandelbaren Regel zusammengehaltenen Seins, bas naturgesetliche Geschehen, weil als bas allein begreifliche, so auch als das wirkliche zu beurtheilen. Die Geschichte war ihm wohl nichts Anderes als eine Reihe von Beränderungen, welche bas Ineinandergreifen endlicher, burch eine fatalistische Macht 11) influenzirter Kräfte bedingt. Wir fonnen das nicht beweisen; indessen, was uns über feine aftrologischen 12) Reigungen bekannt ift, begründet diefe Bermuthung. In ben bebenklichsten Momenten seines Lebens fragte er weber bie katholischen Priefter, noch betete er zu ihren Seiligen. Die Gottheit, beren gufünftiges Balten erforscht werben follte, war bas Geschick mit feiner unentrinnbaren Nothwendigkeit. Es ift mabr, fein

Berhalten ift nicht ohne Motive bes Aberglaubens; ben Fürsten, welchem ber Glaube an die übernatürliche Macht ber Kirche erschüttert zu sein scheint, wandelt doch die Furcht vor dem Wirken einer geheimnisvollen Gewalt an; allein bas fann an bem Urtheil über seine grundsätliche Richtung nicht irre machen. Sie wird burch jene Stimmungen nicht aufgehoben, fondern nur eigenthum= lich gefärbt. Es war ber irrationale Reft bes gemeinen Menschenwefens, ben felbst diefer Geniale nicht zu bewältigen vermochte. Aber um fo fritischer scheint er sich in Bezug auf ben Aberglauben verhalten zu haben, welcher als Glaube den Gläubigen galt. So nannten fich gleicherweise alle, die in feinem Staate in Italien nebeneinander lebten und ihre verschiedene Religion gegen einander bekannten. Gine Thatfache, welche, wie schon oben 13) vermuthet wurde, bereits in den Jugendjahren nicht ohne Ginfluß auf fein Denken war, aber für ben burch bie Lehren bes Aberroes gebildeten Mann ein noch ungleich wirksameres Reizmittel zu religionsphilosophischen Betrachtungen werden mußte. Das Bergleichen biefer Volksreligionen, burch bie Natur ber Dinge ihm aufgedrängt, follte wohl grundfätlich ein unparteiisches fein. Aber ebendeßhalb mußten die Vorurtheile, welche die Erziehung gefliffentlich genährt hatte, aufgegeben werben. Und bas warb grade diesem Kürften nicht allzu schwer. Das numerische Uebergewicht, die augenscheinliche Serrschaft ber katholischen Religion tonnte zu einer Bevorzugung ben nicht verführen, welcher, allem Popularen abhold, die Mehrheit und die Wahrheit nicht als Correlata, fondern eber als Gegenfate zu benten durch die erwähnte Philosophie wie durch das Bewußtsein um seine eigenthümliche Genialität angeleitet ward. Dazu kam bie Wahrnehmung bes Drucks, ben jenes in bem Abendlande fo außerordentlich privile= girte Kirchenthum auf die Geifter übte. Sätte es fich nur auf Bevormundung ber Bolksmaffen beidrankt, fo batte bas wohl ben eigenen absolutistischen Reigungen entsprochen. Aber die unbebingte Verneinung jeder Ausnahmestellung, Die Forberung ber

Berzichtleistung auf jegliches Prüfen, welche auch an den durch seine Intelligenz privilegirten Denker gestellt ward, mußte seinen Sinn empören. — Die mehr und mehr sich durchbildende theoretische Beltanschauung des Stausen und die vulgäre katholische, die von ihm erkannte Autonomie des durch das Wissen sich befreienden Menschengeistes und die Autorität waren Gegenfähe, welche einander nicht ertragen konnten.

#### IV.

Durch diese ward der große welthistorische Kampf Friedrichs II. mit Gregor IX. und Innocenz IV. mitbewegt. Ich brauche nicht baran zu erinnern, daß die beglaubigte Geschichte von einer Debatte, in welcher bas religionsphilosophische Thema von diefen Bersonen verhandelt ware, nichts wiffe. Die Gegner, welche bier mit einander rangen, waren feine theoretifirende Theologen, fonbern praftische Realisten; nicht dialektische Grübler, sondern burch bie wirklichen Buftande ber Welt ftark intereffirte Fürsten. Es galt, die univerfelle Machtfrage zu entscheiben burch bas Erweifen ber Macht. Das große geschichtliche Drama biefer Conflicte barf man nicht als ein Schauspiel beurtheilen, in welchem jener Widerftreit der religiöfen Tendengen fich nur verhüllt hatte. Diejenigen, welche barin auftraten, haben mit Bewußtsein und Absicht um die Weltherrschaft gefämpft. Aber indem das mit der Leidenschaft geschah, welche die innerften Kafern ber Seele durchzuckte, wurden beren Geheimnisse in den Worten der Kämpfer offenbar. Nicht als ob der Gine bem Anderen gebeichtet batte. Im Gegentheil, in der Rritif des Saffes bedt der Feind die Motive des Sandelns bes Feindes auf. Aber eben barin wird uns eine Quelle eröffnet, aus ber wir unter vorsichtigem Gebrauch die Renntnig beffen entnehmen können, mas ber Schluß bes vorigen Rapitels anfündigt. -

Auch von den damaligen Römischen Oberpriestern ward das unantastbare göttliche Fundament ihres Primats in der bekannten überschwänglichen Weise geseiert, das unbedingte Recht zu binden und zu lösen verkündigt 1), ja die Herrschaft über die Erde und den Himmel beansprucht, — beide Schwerter sind in ihrer Hand. 2)

Diefer Predigt hat der Raifer schroffe Proteste entgegengestellt, und das nicht allein. Er erging fich in eine Brüfung des Ursprungs bes Pontificats, welche folgenreich auch für feine Ansicht von ber Urgeschichte bes Chriftenthums werden konnte, — nach meinem Dafürhalten geworden ift. - Das ward ihm 3) klar, daß ein fo egvistischer Pfaffe wie Gregor IX, nicht Nachfolger des Apostels Betrus fein könne. Innocenz IV. nannte fich ben Statthalter Christi. Friedrich II. aber erinnerte 4) fich und Andere an die Lehre Chrifti, welche mit diesem Regiment im schneidenden Widerspruche stehe. Zwar räumt er in einer anderen Urkunde 5) bem Bapft die volle Gewalt in geiftlichen Dingen ein; aber wahrscheinlich nur, um besto greller die Migbrauche berfelben schilbern zu können. Seine eigene Ueberzeugung war barin nicht ausgesprochen. Nehmen wir an, fie fei zu Anfang bes Streits noch durch den traditionellen Glauben beeinflußt gewesen, so war boch ber Fortgang beffelben gang geeignet biefen zu entgründen. Er mochte erwägen, daß das, was er bem Bublicum gegenüber Ueberschreitungen der apostolischen Gewalt nannte, nicht sowohl da= für als für berechtigte Confequenz aus der Brämiffe der verkehrten ursprünglichen Ginrichtung erachtet werben müffe; bas Papfithum felbst erschien ihm vielleicht als ein irrationales Institut von nur zu menschlichem Ursprunge. Ja dieser mußte um so eber ein= leuchten, je klarer von ihm der Unterschied 6) des katholischen und apostolischen Zeitalters erkannt ward. Davon hatte bereinft auch der Mönch Bernhard von Clairvaux 7) Zeugniß abgelegt, noch schroffer die Apostolicität und den hierarchischen Brimat des Römischen Bischofs einander entgegengestellt, ja beibe als sich widersprechende Größen geschildert; - feine gläubige Rirchlichkeit

war baburch nicht gefährbet, er blieb berfelbe Erhalter ber Römischen Kirche, ber er gewesen war. Friedrich II. bagegen als weltlicher Raifer und ffeptischer Neigungen voll, bachte gang anders: feine fritischen Entbedungen in Betreff ber geschichtlichen Genefis bes katholischen Papftthums waren verführerisch genug ju bem Unternehmen, die gleiche Methode auf das Urchriftenthum selbst anzuwenden. Ich gestehe zu, daß die Thatsache dieser von ibm gezogenen Folgerung fich nicht mur nicht beweisen laffe, sondern auch durch die Gedanken, welche er felbst als Motive feines Blans einer Reform ber Rirche entwickelt bat, wiberleat zu werden scheine. Denn die Urfunden 8), die davon reden, bezeichnen grade die apostolische Zeit als die classische, ihre Ordnungen als die für immer gültigen Mufter. Auf diese die gegen= wärtigen Zustände zurückzuführen, die Cleriker zu nöthigen 9), fo ju leben, wie zuerft die Sendboten Chrifti lebten, follte feine Aufgabe fein. Aber wer wird in biefen Worten, welche nur eine allzu arglose Naivität für Ergüsse eines erbaulichen Redners halten kann, treue Darlegungen ber Absichten bes kaiferlichen Diplomaten feben? - Cher konnte man fagen, biefe feien von jenen Keinden 10) errathen, welche urtheilen, die "Reform" würde nichts Anderes geworden fein, als eine Zerftörung der Rirche. Indeffen bas ift eine gehäffige Ausbeutung. Betrachten wir feine prattisch firchlich politische Tendenz, so beschränkte 11) er diese in richtiger Bürdigung ber Bolksbedürfniffe wohl auf "bas Zerftoren" einer Hierarchie, welche ber Aufrichtung feines Beltkaifer= thums hinderlich war. Defhalb konnten die Gläubigen mit Aussicht auf Zustimmung an das Kirchenthum erinnert werben, welches in der Urzeit der Tradition zufolge bestanden hatte. Aber daß diese ihm als theoretischen Kritifer glaubwürdig erschienen ware, folgt baraus nicht. Im Gegentheil, ber Gebanke an die absichtslos bichtende, absichtsvoll gedichtete Sage war ihm ge= läufig. "Jeber, welcher gefunden Ginn hat, fagt er 12) im Sinblid auf die verhaßten Geiftlichen feiner Zeit, mußte folche Leute

Betrüger, falsche Propheten nennen. Und doch legt die thörichte Menge ihnen Heiligkeit bei, erdichtet Heilige aus dem Stegreif, wie der Mythus die Giganten." Anderswo 13) redet er von Erstindungen der Priester und preist Asien, die Mächte des Orients darum glücklich, weil sie jene zu fürchten nicht nöthig hätten. Sin päpstlicher Biograph 14) will wissen, Friedrich habe gesagt, die göttliche Autorität des päpstlichen Stuhls beruhe auf der Dummsheit der Menschen. Und eben sie war es doch, welche im Namen der Kirche die Geschichte des Urchristenthums verbürgte. Wie wahrscheinlich also, daß diese schon darum ihm verdächtig ward! — Die Sinsicht in das Unhistorische der kirchlichen Legende mußte das Mißtrauen gegen die Bibel stärken. Das wissenschaftlich historische Interesse wirkte mit der Stimmung der Erbitterung zusammen; um so schrosser mochte also das Urtheil über die Glaubwürdigkeit auch der heiligen Geschichte ausfallen.

Und doch wurde sie auch wieder als eine treue Ueberlieferung von ihm vorausgeset, wenn es darauf ankam, auch durch eine populäre Parallele die Durchführung seiner Kaiser-Idee sich zu erleichtern.

Diese war ja freilich augenscheinlich eine mit aller Gluth persönlicher Leidenschaft unternommene, durch das Berlangen nach der Weltherrschaft motivirte Reaction gegen die Wiedersherstellung des Gregorianischen Kirchenthums, daneben aber vielzleicht noch etwas Anderes.

### V.

Es ist wahr, so volltönend auch die Sprache klingt, in welcher Friedrich II. die Kaisergewalt verherrlicht, das Meiste, was er beanspruchte, war doch nur eine Wiederholung der Gebanken seines Großvaters. Und selbst diesem gehören sie nicht als originalem Erfinder an. Die stolzen Worte, in welchen Friedrich I. dieselben verkündigte 1), erneuerten nur die von Carl

bem Großen stammenden Traditionen. Und wie Carl eine Weltstellung sich nicht lediglich anmaßte, sondern von der Sympathie der Zeitgenossen, so zu sagen, empfing, so läßt sich das Nämliche auch in Bezug auf Friedrich I. 2) und II. 3) nachweisen. Die Neberschwänglichkeit der Vorstellungen beider war ohne Frage eine überaus ähnliche. Der Besit der Weltmonarchie war als das von Gott selbst dieser Krone zuertheilte Privileg von dem einen, wie von dem anderen 4) gepriesen. Auch darin stimmten die Kaiser zusammen, daß sie in der allgemeinen Theorie neben diesem weltlichen Schwert das geistliche als gleichberechtigt anserkannten 5), dem einen wie dem anderen einen übernatürlichen Ursprung zuschrieben und doch wieder die ausschließliche Allmacht des Kaiserthums voraussetzen und praktisch auszuüben versuchten.

Nichtsbestoweniger war die absolutistische 6) Tendenz des Enfels beziehungsweise anders gestimmt, in verhältnismäßig eigenthümlicher Weise motivirt im Bergleich zu ber bes Abns. Er felbst läßt darüber keinen Zweifel. — Die benkwürdige Borrede 7) zu bem Gefegbuch 8) bes Königreichs Sicilien, welche ben Unterthanen die Wohlthat diefer Gesetzgebung verdeutlichen foll, geht in die vorgeschichtliche Reit, auf den biblischen Bericht von bem Gunbenfall gurud; aber bas geschieht nur, um ben Berfaffer in die Lage zu bringen, die Urzuftande unferes Geschlechts in einer ben Augen ber Frommen möglichst unanstößigen Weise in besto schwärzeren Farben malen zu können. Und bald genug wird auch von dem eben angebeuteten Glaubensartikel wieder abgesehen. Der wirkliche Anfang ber natürlichen Geschichte ber Menschheit war ein furchtbarer Rampf Aller gegen Alle. Der Mensch, von Natur zur Herrschaft über die Welt bestimmt, wollte fie in schrankenloser Weise ausüben 9); allein indem fie Jeder dem Anderen bestritt, ware in dem allgemeinen Kriege ber Untergang ber Meisten unvermeiblich gewesen, hatte nicht ber noch ftartere Selbsterhaltungstrieb jur Ginschränfung bes abfoluten Egoismus Aller angeleitet. 10) Die Aufrichtung bes

Kürstenthums, die Unterordnung des Willens so vieler Taufende unter Ginen war das einzig benkbare Mittel ber Rettung Aller. Man hat es gebraucht, aber feineswegs im Sinne ber Bolfsfouveränität. Damit Niemand auf ben Gedanken komme, es fonne das, was die Menschen, die jest Beherrschte sind, einst aber Selbstherricher waren, bem Ginen übertragen hatten, auch wieder zurückgenommen werden, bedient fich der autofratische Gesetgeber einer Redewendung, welche daran erinnern zu follen scheint, daß die bisherige Erörterung einseitig bei ber nur empirischen Betrachtung ber Entstehung ber fürstlichen Gewalt verweilt habe. Jener Nothzustand war allerdings bie Beranlassung zur Begründung berfelben — ift die Meinung —; aber wirklich gegründet wurde dieselbe durch den Machtwillen der göttlichen Vor= fehung, burch bie Ratur ber Dinge 11), gegründet als eine unantaftbare Inftitution, eine übermenschliche, keinem irbischen Gerichte unterstellte Autorität, — erhaben 12) über jede Aflicht ber Berantwortung. Die Exemtion von diefer ift grade bas Charafteriftische bes Fürstenthums, vor allen bes Raiserthums. Seine unvergleichliche Majestät beruht auf ber neiblofen Selbst= genugfamkeit. 13) Reine Gewalt ber Welt fteht barüber, keine baneben; es weiß fich fo wenig 14) gebunden an bas Befet, baß es vielmehr die Urquelle 15) deffelben ift. Was man die Rechte ber Unterthanen nennt, barf nicht als die Summe natürlicher Urrechte ober durch Gewohnheit 16) geheiligter Ansprüche beurtheilt werden, sondern als eine Gnadenspende 17) des faiferlichen Willens, der darum doch nicht als grundlose Willführ vorgestellt werden darf. Er ift freilich der absolute, aber nicht lediglich in Betracht der Macht, sondern auch der Vernünftigkeit. 18) Nicht als ob Diefe, die Erkenntniß berfelben bon Seiten ber Unterthanen, ben Gehorfam bedingte; ber kaiferliche Wille ift feiner Natur nach ber vernünftige, kann fich nur als vernünftigen offenbaren. Aber diese Offenbarungen find freilich Geheimnisse für den gemeinen Menschen. Seine Unvernunft stößt sich an der Uebermacht der

Bernünftigkeit 18a), fie kann biefe nicht begreifen. Gine Berftändigung ift also nicht möglich. Statt folden erfolglosen Berfuch zu machen, legt der Herrscher den Beherrschten das Joch bes Gehorfams 19) auf. Und bas Sicilianische Reich foll grade ber Mufterstaat 20) fein, in welchem ben Ginwohnern bas gegeben ober aufgezwungen wird, beffen fie bedürfen, um ein vernünftig= fittliches Leben zu führen. Die von dem über alles Irdische er= habenen fürftlichen Gesetzgeber vorgeschriebenen Ordnungen find die Beilsordnungen für die Unterthanen, - gleichen ben Dogmen ber Kirche. Man fann fie nicht für weniger übervernünftig erklären als diese; es giebt nicht nur firchliche, sondern auch politische Musterien. 21) Den Glauben an die einen gebietet ber Kürft, ben an die anderen der Papft. In dem einen Kalle ift die firchliche, in dem anderen die politische Infallibilität die nabe liegende Confeguenz ober vielleicht die im Stillen gemachte Bor= aussetzung. Diese ift von Friedrich II. nicht direct beansprucht. Um fo beutlicher aber hat er die Attribute, welche die Papfte in Bejug auf fich ausfagen, umgekehrt bem Kaiferthum beigelegt. Was in der Kritif des Römischen Primats von ihm als frevle Unmaßung gerügt wird, bat er als Raiferrecht verfündigt.

Die Päpste preisen sich selbst als die Herren des Erdkreises. Dieser Raiser weiß nicht anders, denn daß er nicht nur über die Bölker seiner Reiche, sondern auch über alle Christen und deren Fürsten zu gebieten habe. 22) Jene veranlassen dadurch ein Aergerniß, daß sie sich das unbedingte Recht zu binden und zu lösen zuschreiben; er selbst erklärt sich in der Art für ungebunden, wie wir so eben nachgewiesen haben. Ja seine Selbstapotheose 23) ist fast noch ausschweisender als jene, welche auf Seiten der Hierarchie zu Worte kommt. Er nennt sich und läßt sich nennen den Heiligen 24), wird von seinen Hosseuten als Statthalter Gottes 25) geseiert, — als unverantwortlich und unergründlich in seinem Regiment 26) — auch der Herr im Himmel versagt ja den jungen Raben die Nahrung —, und doch bleibt er der weise Welt-

erhalter. Treue Knechte, beren Bergehen nicht erwiesen sind, werden nicht begnadigt. Gleichwohl betet <sup>27</sup>) man den Gerechten und Inädigen an. — Friedrich selbst gab das Thema zu einer Parallelisirung seiner Geschichte mit der des Lebens Jesu. Seine Mutter heißt wie Maria die göttliche; sein Geburtsort Est ist das neue Bethlehem, nicht zu klein um unter Judas Geschlechtern zu sein, wie von dem alten der Prophet Micha (Cap. V, 1) sagt, — im Gegentheil, es gehört zu den vornehmsten des kaiserlichen Gesschlechts. <sup>28</sup>)

Man muß fich allerdings davor hüten, in diesem Allen ein bis dabin völlig Unerhörtes zu erkennen. Bielmehr find Ana= logien aus früherer Zeit in Fülle vorhanden. Bereits die Im= peratoren ber beibnischen Zeit, weiter die Byzantinischen haben fich großentheils der nämlichen Spperbeln bedient. 29) Das Juftinianische Gesethuch ift überfüllt damit. Und durch die darin codificirten Gedanken, wie durch die Erklärungen, welche die ihm gleichzeitigen großen Juriften in Italien gaben, wurde bereits der erfte Friedrich inspirirt. 30) Aber baraus folgt nicht, daß der Gebrauch dieser Phraseologie durch Friedrich II. nicht irgendwie eigenthumliche Beweggrunde vorausfete. Diefe entftammten dem Bedürfniß, feiner 3bee eines antifirchlichen Belt= taiserthums ein überweltliches Fundament zu geben und der Unmöglichkeit, es anders zu bezeichnen, als in einer Terminologie, die religiös-firchlichen Rlang hatte. Und boch war dieselbe feineswegs lediglich von der Kirche erborgt. Nicht blos feine Worte, sondern auch seine Gedanken waren hyperbolisch. Die Mensch gewordene Bernunft follte wirklich in dem Bewußtsein ihrer maßlosen Rraft die nach dem gewöhnlichen supranaturalistischen Glauben burch ben Gottesgeift begründete Weltordnung aufbeben, Die vernünftige berftellen. Mensch geworden aber war fie in biefem Ghibellinischen Raiser. Auch die Neu-Gläubigen bedurften nicht bes Suchens, um fie zu finden. Sein Thron war bas Beiligthum, in welchem sie offenbar wurde. 31) Die gegen die

bevormundende geistliche Autorität ankämpfende Intelligenz und der Herrscherwille des Monarchen, der Aufschwung der Freiheit und der Enthusiasmus für die Glorie der Kaiserkrone, die aufgeklärte Ansicht von dem Ursprunge des Staats und der Trieb zur Verherrlichung der Majestät der weltlichen Herrschaft trasen in ihm zusammen, um den Eindruck der diabolischen Selbstverzgötterung zu vollenden. Friedrich war, wie die Kirchlichen meinten, der Luciser 32), welcher in den Himmel der Kirche emporsteigen, seinen Siz über den Gestirnen nehmen wollte, der irreligiöse Revolutionär des Jahrhunderts 33), der Vorläuser des Antichrist 34), — der die Gottheit läugnende Mensch, welcher die Attribute der Gottheit sich anmaßte. 35)

#### VI.

Sein Sof ichien ben bes himmlischen herrn erfeten zu follen. Das dafelbst übliche Ceremoniell zeigte ben Absolutismus ben Sinnen: man konnte sich ihm nur kniend 1) naben. Der Saracenische 2) Styl der Einrichtung konnte als absichtliche Demonstration gegen die driftliche Sitte gedeutet werden. Das war eben das Außerordentliche, daß ber von dem driftlich-tatholischen Oberpriefter Gefronte fich Lebensformen aneignete, welche, auf dem Gebiete bes Islam entstanden, eine biefer Religion ent= sprechende auch religiöse Bedeutung hatten. 3) Dazu kamen die Beweise bes Bertrauens, mit benen er grabe bie Araber auszeichnete. Mit diefen waren nicht nur fammtliche Stellen bes Sof= und Palaftdienftes befett, fondern es wurden ihnen auch wichtige Civil-Aemter überwiesen. 4) Aus Arabern hatte er bie Leibwache 5) erwählt, welche bie Sicherheit feiner Allerhöchften Berjon zu beschirmen hatte. Ihr ausschließlich blieb die Ehre vorbehalten, die kaiferliche Leiche zu Grabe zu geleiten. 6) Bab= rend feines Lebens leiftete ein Theil ben Dienft in feinem harem. 7) Bergebens hat man fich bemüht, die Eriftenz eines folchen zweifel=

haft 8) zu machen: fie ift nicht nur durch das Zeugniß ber Zeit= genoffen, fondern auch durch ein Billet 9) von feiner Sand verbürgt. Diefe Mädchen mußten ihm fogar in bas Felblager 10) folgen; fie waren ihm überdies zur Erganzung bes Balletpersonals unentbehrlich. Denn Tang und Gefang, die Spiele ber Gaukler und Spaßmacher 11) durften da nicht fehlen, wo Friedrich residirte. Sie alle mußten mit den Troubadours 12) zusammen wirken bei den großen Hoffesten. 13) Diese waren die Feiertage ber Ghibellinischen Bilbung, beiter und anmuthig, finnlich und geistig anregend, - bramatische Confessionen einer neuen Culturreligion. Statt ber geiftlichen Anbacht war es die feurige Lebensluft, ftatt der Buge der Entfagung die Begehrlichkeit des Genießens, welche bier fich Ausbruck gab und Sättigung fand. Die feenhafte Bracht, in welcher ber kaiferliche Balaft ftrablte, spiegelte die Stimmung der Feiernden ab. — Man fann biefe Darstellungen vielleicht als Scenen ber bem herrn ber Welt, als welcher Friedrich oft genug bezeichnet wurde, gewidmeten Aboration 14) im großen Style betrachten. Um fo begreiflicher wird es bann, daß ber gefammte Sof bas Bedürfniß ber Theilnahme an dem bergebrachten Cultus nicht fühlte. Friedrich foll im 2011= gemeinen felten in einem driftlichen Gotteshaufe zu feben gewesen sein. 15) Und wenn das grade in wichtigen Momenten ber Perioden ber Bannung anders wurde, fo geschah das nur ju dem Zwecke einer die firchliche Hierarchie verhöhnenden Demonftration: ber von ihr Verfluchte wollte die Spendung ihres Segens erzwingen. - Die Manner feines Gefolgs, vor allen die Mitglieder des literarischen Sofes 16) folgten dem durch ihn gegebenen Beispiel vielleicht nur ju gern. In ben Kreisen ber hierarchischen Opposition erzählte man sich 17), daß dort die Berachtung der kirchlichen Ordnungen zum auten Tone geborte, ber Materialismus ware die Friedericianische Hofreligion. Gin Urtheil, in dem eine fälschende Verallgemeinerung nicht verkannt werden 18) barf. Dagegen ift es gewiß, daß bie gange, bon bem

Raiser herrührende Sinrichtung darauf abzielte, das confessionelle Bewußtsein abzuschwächen, zu neutralisiren. An die ser Stätte war von einer Bevorzugung des religiösen Bekenntnisses nicht nur nichts zu bemerken, sie wurde sogar grundsählich ausegeschlossen. Alle Unterschiede dieser Art vergleichgültigte der Maßstab der Bildung, den man anlegte. Hier stand der Muhamedaner neben dem Juden, der Griechische 18a) neben dem Rösmischen Christen, nicht in Kücksicht auf die confessionelle Herstunft geschätzt, sondern dessen gewiß, daß nur der Grad der wissenschaftlichen oder künstlerischen Leistung den Anspruch auf Auszeichnung begründe. 19) Araber aus Bagdad und Cordova, in der Literatur oder der Astrologie bewandert, Gelehrte aus Griechenland und geistvolle Juden wurden mit denselben Ehren empfangen. 20) Die Stellung, welche Jeder einzunehmen habe, sollte er sich selbst erringen. 21)

Theodor 22), welcher vielleicht ber in Sicilien einheimischen Griechischen Bevölkerung angehörte, verwaltete bas Amt eines Sofphilosophen. Aber die Philosophie galt an dem Sobenftaufischen Sofe zugleich als die prattische Lebensweisheit. Nicht blos die Erkenntniß ber himmlischen Dinge, sondern auch das mit Sorgfalt auszuwählende Material ber faiferlichen Tafel 23) follte die Genüffe des irdischen Daseins versußen; Theodor batte auch Speculationen ber Art zu betreiben. Sie erhielten ibn ja nicht weniger beimisch auf dieser Erde als die politischen Missionen, mit 24) benen man ihn betrauete, und die faiferliche Corresponbeng 25). Beide Geschäfte konnten bazu bienen, burch Unschauungen der wirklichen Welt die Weltanschauung der Philosophie zu erganzen und zu berichtigen. — Auch Michael Scotus, ber burch feine literarischen Reisen berühmt geworbene Englander, bekleidete ein doppeltes Amt. Er war der theoretische und praktische Meister ber Aftrologie 26), ber wohl nie ungefragt 27) blieb, wenn es galt, in Aussicht auf gewagte Unternehmungen die bunklen Schickfals-Pfade zu erhellen, aber auch in anderer Sin-

ficht ein unentbehrlicher Berather; er hatte die aus Spanien mitgebrachten Arabischen Uebersetungen Ariftotelischer Berke 28), Bücher Arabischer Autoren sei es allein sei es unter Mitwirfung des Juden Andreas 29) in das Lateinische zu übersetzen. Indessen felbst diese Rrafte reichten nicht aus, die Auftrage des wißbegie= rigen Raifers zu erfüllen. Sermann ber Allemanne 30), beffen felbständige Kenntniß jener Sprache allerdings durch das Zeugniß des Roger Bacon verdächtigt wird 31), der Provencialische Jude Jacob Ben-Abba-Mari 32) arbeiteten neben ihnen, ber lettere unter Anderen mit der Abfaffung einer Bebräischen Berfion bes Commentars bes Averroes zu bes Ariftoteles Schrift von ben Rate= gorien beschäftigt. Alle hatten genug zu thun, der Forschungs= luft ihres herrn ftets neue Nahrungsftoffe zu bereiten, die Schäße ber Bibliothet zu vermehren. Die Schränke berfelben füllten fich, wie es scheint, von Tage zu Tage, zuweilen so schnell, daß der hobe Besitzer nicht immer sofort Kenntnig von den neu bingugekommenen Bücherrollen erhielt. Und fo kam es benn mitunter zu Ueberraschungen, wenn er in jenem literärischen Ashl für sich arbeitete, im Verfolg ber Studien die bafelbft eingeordneten Manuscripte musterte und das eine oder andere entdeckte, welches ibm bisber unbekannt war - 33). Aber er fuchte auch, um zu finden. Drängte sich ihm ein Problem auf, so genügte nicht immer das einfame Grübeln barüber; ihm wurde es vielfach Bedürfniß, die Lösungen auch Anderer zu erfahren. Der wiffenschaftliche Briefwechsel ward von ihm zu dem Zwecke eingeleitet und unterhalten, um Fragen vorzulegen, Antworten zu hören. Balb war es eine einzelne Frage, die an Ginen 34) gerichtet ward, bald überfandte er die nämlichen Themate mehreren Forschern zugleich.

## VII.

In den Jahren 1237—1242 (wir wissen nicht, in welchem 1) wurden dergleichen ausschließlich Gelehrten in Muhamedanischen

Ländern vorgelegt 3). Es handelte sich um die Ewigkeit der Welt, die darauf bezüglichen Lehren und Beweise des Aristoteles, die rechte Methode der Metaphysik und der Theologie, die Grundlage und das Ziel der letzteren, die Zahl und die Geltung der Kategorien, endlich um die Unsterblichkeit der Seele.

Wir erfahren nicht, wie viele schriftliche Antworten überhaupt ertheilt worden seien; nur eine ist auf uns gekommen, die des Ibn Sabin von Murcia.

Da der zeitweilige Aufenthalt deffelben dem Raifer nicht bekannt war, hatte man bas für ihn bestimmte Schreiben bem Chalifen Raschid (1232-1242) mit ber Bitte um Vermittelung augefertigt. Der Abreffat zeigte bemnächst bem Brieffteller ben Empfang an und gab überdies eine ausführliche Erwiberung. -In einem Tone, welchen ber Meifter anzuschlagen pflegt, wenn er den Schüler gurechtweift, redete ber Philosoph zu dem Raifer ber Chriftenheit. Es war nicht blos bas Bewußtsein von feiner perfonlichen geiftigen Bebeutung, welches ben Schreiber bewog, unter gefliffentlichem Absehen von bem Standesunterschiebe biefe Sprache zu reden; auch die Ueberzeugung von dem Jelam als ber ftarferen Culturmacht im Bergleich mit bem Chriftenthum drückt fich barin aus. Dem Betenten wird auseinandergesett, daß er ein noch gar unfertiger Lehrling sei. Zwar gereicht es ihm zur Ehre, daß man von ihm fagen kann, er suche ernstlich die Wahrheit im Unterschiede von den überlieferten Schulmeinungen; aber er bekommt boch auch zu hören, daß das Ziel nur erreichbar fei, wenn er fich bemühen werbe, diejenige Bräcifion in der Frage= stellung sich anzueignen, an ber es ihm bisber burchaus mangele. Der Raifer hat fich in bem eingefandten Schriftstud als ein Schüler gezeigt, welcher von ber Wiffenschaft recht wenig verfteht. -Deffenungeachtet werden alle Puntte, über die Aufschluß begehrt ift, der Reihe nach erledigt mit Ausnahme eines einzigen. Und felbst barüber verweigert Ibn Sabin nur beziehungsweise eine Erklärung. Wäre die Frage nach der Grundlage der Theologie

in religiösem Sinne gemeint, so könne barauf ruckaltslos geant= wortet werden, dieselbe sei in dem Koran3) zu finden. Auch wenn Friedrich die bezüglichen Theorien Anderer fennen zu lernen wünsche, so solle dem gewillfahrt werden. Dagegen über bas Biel ber Theologie feine wiffenschaftliche Anficht augenblicklich in biefem Antwortschreiben bargulegen, trägt ber Berfaffer Bebenten. Das zwedmäßigste Mittel 4) biefelbe zu erfahren würde allerdings eine verfönliche Unterredung fein. Sollte aber eine Reife des Raifers nach seinem Aufenthaltsort unter den dermaligen Um= ftanden unausführbar fein, fo möge ein in der Wiffenschaft geschulter Bote, ein Mann seines Vertrauens von ihm abgeschickt werben. Diesem werde sich dann Ibn Sabin schriftlich mittheilen. Die Borficht ist überaus nöthig. Denn die aufgeworfenen Fragen find in ben Ländern ber Moslems nur zu befannt. "Wenn Dinge Diefer Art erörtert werben, find bier bie Beifter schneibiger als Schwerter und Meffer." Darum moge ber Petent - fo beißt es im Biberspruche mit ber im Anfange bes Briefs ertheilten Rüge — ein anderes Mal die von ihm zu bezeichnenden Probleme in möglichst bunkler, schwer verständlicher Sprache ausbrücken. "Cbenfo nimm Dich in Acht, fo oft Du in ben Fall tommen wirft, über folche Gegenstände mit einem Muhamedanischen Lebrer zu reben, welcher nicht zu ben wahren Weisen gehört. Diesen Leuten genügt schon die Thatsache der Discussion über dergleichen, um den Befragten für fürwißig, den Fragenden für einen Schwachfopf zu erklären. Burben fie Gewißheit barüber erhalten, daß ich auf diesen Theil Deiner Fragen geantwortet habe, so würden fie mich ebenso beurtheilen wie die Fragen felbst. Und bann wurde es Gott in feiner Macht und Gnabe fo fügen, daß ich ihren Sänden entginge ober auch nicht 5)." -

Sine Mahnung des einen Aufgeklärten an den andern, — ein esoterisches Bekenntniß von einem Muhamedaner einem christlichen Kaiser abgelegt, der längst im gleichen Sinne gehandelt hatte! — So viele andere Stellen des Schreibens verletzt haben

mochten, diese war ganz geeignet, den Eindruck zu mildern. — Die Aufklärung muß ein Geheimniß derer bleiben, welche ihrer fähig sind, — die Bolksreligion, innerhalb der katholischen Kirche ebenso verfolgungssüchtig wie außerhalb derselben, ist zu berücksichtigen, zu ertragen! Das war auch die Ansicht des Kaisers, der darum in Bezug auf diese Dinge so zurücksaltend war, wie wir wissen.

Um so wichtiger würde es sein, wenn der im Jahre 1237 begonnene Kirchenstreit, dessen Bedeutung für diese Geschichte schon im Anfange des vierten Capitels on angedeutet wurde, über Inhalt und Tendenz seiner aufklärerischen Gedanken bestimmtere Aufschlüsse brächte.

#### VIII.

Den von so manchen anderen Historikern 1) erzählten Verlauf besselben hier abermals darzustellen würde zweckwidrig sein. Nur das werde auch von uns bemerkt, daß die einzelnen Anklagepunkte, welche die Eurie Gregors IX. registrirte, Friedrich II. aber zu widerslegen versuchte, nur die Andeutungen, nicht die wirklichen Darslegungen der Grunddifferenz waren?). Diese beiden Herscher auf der Apeninen-Halbinsel, von den Ideen der Zeit bewegt, und doch Menschen von Fleisch und Blut, — beide von dem leidenschaftlichen Verlangen nach dem Weltregiment ergriffen, aber gleicherweise bemüht, dies vor den Augen der Welt zu verbergen und als Vollstrecker eines höheren Willens sich zu geberden, konnten einander nicht ertragen. —

Als der Papst am Palmsonntage (20. März) 1239 den Bann verhängt, am grünen Donnerstage denselben erneuert<sup>3</sup>), der Kaiser am 20. April in einem Maniseste<sup>4</sup>) geantwortet hatte, welches, feierliche Apologie und schneidende Invective zugleich, die entsetzlichen Carricaturen der Apostolicität jenes Apostelsürsten enthüllte: da war der Augenblick gekommen, wo der Haß des tödtlich Beleidigten in Worten nie gehörten Klangs sich entlud.

In der Zeit vom 21. Mai bis zum 1. Juli (1239) wurden von Gregor IX. die Eremplare der Encyclica 5) unterzeichnet, welche ichon im Anfange die Verfündigung eines Ungeheuerlichen ein= leitete. Diefes felbst erfahren wir aber nicht fofort. Der bei Weitem größte Theil bes Schriftstude enthalt eine Antikritik, welche, boshaft und bitter, ungerecht und doch auch gerecht, die Geschichte bes Fürften beleuchtet, ber fich freut, ber Borläufer des Antichrifts 6) genannt zu werden. In dem eben erwähnten Rechtfertigungsschreiben hat er die Werke der Finsterniß an das Licht gebracht in ber Erklärung, daß er von bem Statthalter Christi gar nicht gebannt werden könne. Indem Friedrich II. läugnet, die Kirche sei im Besitz ber von dem herrn dem feligen Betrus und feinen Nachfolgern überlieferten Macht zu binden und zu lösen, verräth er sein häretisches Denken auch über die übrigen Sauptartifel des fatholischen Glaubens. Sollte Jemand aber zweifeln, daß er fich auf diese Weife in die Worte feines Mun= bes verftrickt habe, ber hore zum fiegreichen Beweise ber Wahr= beit: "dieser König der Pestilenz hat erklärt, die Welt sei von drei Betrügern getäuscht worden, von Jefu, Mofes und Muhamed. Die beiben letten find wenigstens in Ehren, ber erstgenannte aber ift am Schandpfahl bes Kreuzes gestorben. Außerdem hat er mit deutlichen Worten zu versichern oder vielmehr zu lügen gewaat, alle waren Thoren, die glaubten, der Gott, welcher die Ratur und Alles geschaffen babe, könne von einem Weibe geboren werben. Diese Saresie unterstütt er burch ben Brrthum, Reiner könne ohne die vorhergegangene Bereinigung bes Mannes und bes Weibes geboren werden; ber Mensch burfe nichts glauben, was er nicht durch die Natur der Dinge und durch vernünftige Gründe erharten fonne. Das Alles und vieles Andere, wodurch er in Wort und That ben fatholischen Glauben befämpft hat, foll am rechten Orte, zur rechten Zeit, wo es fich gebührt, bewiesen werben."

Allein bazu ift es unter Gregor IX. niemals gekommen.

Allerdings ift in dem Briefe 7) an Ludwig den Heiligen die auf bie Läugnung bes Wunders ber Geburt von ber Jungfrau bezügliche Anklage wiederholt, aber ohne alle weitere Begründung, und fpaterhin feiner diefer Punkte von ihm berührt. Auch in früherer Zeit hatte man eine Beschuldigung dieser Art niemals aus feinem Munde gehört. Die Enchelica 8) vom 10. October 1227, bazu bestimmt die erste Bannung zu motiviren, weiß babon Ebensowenig geschieht bei ber Berhandlung über ben nichts. Frieden ju San Germano 9) bes Unglaubens bes Raifers in irgend welcher Weise Erwähnung. Ja das Schreiben 10) vom 28. August 1230 bezeugt die herzliche Freude des Papsts über die Rückfehr des Verirrten in die katholische Kirche und vergleicht ihn mit bem Ginem Buße thuenden Gunder, über ben die Freude im Simmel größer fei, als über die neun und neunzig Gerechten, welche der Buße nicht bedürfen. Und das scheint um fo bedeutungs= voller zu fein, als ber Bericht 11) bes Patriarchen Gerold von Jerufalem die Vorliebe des Raifers für Muhamedanische Sitten und Bräuche und bamit mittelbar auch die religiöfe Denkweise besselben verbächtigt hatte. Nichtsbestoweniger wurde das damals von der Curie ignorirt. Sab fie fich gleich demnächst (12. August 1231) veranlaßt, den jungst Absolvirten zum entschlossenen Ginschreiten gegen die Reger und zur gerechten Regierung seiner Staaten zu ermahnen, "vor Täuschung durch Irrthum" zu warnen 12): so kann boch an dieser Stelle kaum an einen bogmatischen gedacht sein. Auch in der Urkunde 13) vom Jahre 1238, in welcher alte und neue Rlagepunkte registrirt werben, ift fein ben Glaubensstandpunkt betreffender zu finden. Erft in ber zweiten Bannbulle 14) (20. März 1239) ward die Rechtgläubig= feit bes Raifers in Abrede gestellt und zum ersten Male erklärt, man werbe am gebörigen Orte, zur gebörigen Zeit gegen ihn vorgehen; in dem Rundschreiben vom 7. April (1239) von großen und schweren Verbrechen, beren er fich schuldig gemacht habe, geredet und diefelbe Drobung abermals ausgesprochen; endlich in

bem eben erwähnten Schriftstude zum britten Male wiederholt. nur mit dem Unterschiede, daß ftatt der "Berbrechen" die naturalistischen Bekenntnisse als zu beglaubigende bezeichnet werden. — Indeffen der Ankläger bat, wie gesagt, nicht Wort gehalten. Richt einmal in dem Schreiben 15), durch welches Gregor IX. im Jahre 1240 bas Concil nach Rom berief, wurde eine nähere Untersuchung des Glaubens des Kirchenfeindes in Aussicht gestellt. Ebensowenig hat Innocenz IV. ihm die Reinigung von dem Berbachte antifirchliche Meinungen zu begen zugemuthet: unter ben Bedingungen 16) ber Reconciliation, welche man in der Zeit vor der Berufung der Spnode zu Lyon (1245) dem Kaifer vorlegte, findet fich keine diese Angelegenheit betreffende. Und auf der Synode felbit, die boch das ftärtite Intereffe haben mußte, grade jene Beschuldigung aufrecht zu erhalten, bat man schließlich nicht gewagt, einen fie wiederholenden Artitel zu formuliren. Allerdings ben ernsten Gedanken baran hat die Curie verfolgt. Der gange Proceh war, ehe er zur öffentlichen Verhandlung kam, zuvor, so zu fagen, im Geheimen geführt. Man hatte einige Cardinale beauftragt, die Rolle der Ankläger, andere die der Bertheidiger zu übernehmen, damit fo durch Sat und Gegensat nach Art ber in den Schulen üblichen Disputationen die Wahrheit auf das Gründlichste untersucht werde, - melbet ber Papst felbst 17). Beibe Parteien scheinen aber auch, um sich für die mündliche Debatte vorzubereiten, zuvor schriftliche Gutachten ausgearbeitet zu haben. Wenigstens erklärt sich ber Ursprung zweier Urkunden anklagenden Inhalts am Besten wenn wir sie unter biesen Gesichtspunkt bringen. Die eine 18) spricht unter den vielen Beschwerden doch auch jene dogmatische aus, welche wir schon oben berücksichtigt haben; die Läugnung der perfönlichen Unfterblichkeit ware das allgemeine Dogma ber Aufflärung bes Ghibellinischen Sofes; bie öffentliche Stimme, das ausdrückliche Zeugniß so vieler Katholiken, die mit Mitgliedern beffelben in verschiedenen Ländern innigen Berkehr gehabt hatten, laffe barüber keinen Zweifel. Die zweite 19)

wiederholt daffelbe in der Abficht, die Motive der Schredens= berrichaft in bem Sicilianischen Reiche zu entbullen. Wie follte ber sich ein Gewissen baraus machen, nach Belieben Unschuldige ju töbten, welcher feine zeitlichen, feine ewigen Strafen fürchtet, ber ebenfo wie feine Sofleute urtheilt, die Seele gehe mit bem Leibe unter 20), eine Auferstehung werde nicht Statt finden, welcher um ben Cultus, das Gefet Chrifti und bas Evangelium fich nicht kummert. — Das Wort von den drei Betrügern wird ihm aber bier doch nicht zur Last gelegt. Auch ber Berfasser ber ersten Urkunde scheint es nicht für authentisch zu halten; benn er weiß nur, daß Friedrich, ber Gefete und Zeiten andern gu fönnen meine, freche Reden gegen den Söchsten geführt, Lästerungen gegen Mofes und ben herren ausgestoßen habe. Aber eine Berufung auf glaubwürdige Zeugen lefen wir nirgends. Es muß alfo nicht gelungen fein, diese auszumitteln. An Bemühungen, die feierliche Berbeißung Gregors IX. zu erfüllen, hat man es ohne Zweifel nicht fehlen laffen. Bas konnte überhaupt grade unter den damaligen Umftänden für die Curie wichtiger fein, als fich in die Lage zu bringen, vor der katholischen Christenheit den katholisch fich nennenden Raifer nicht akatholischer Meinungen, sondern einer antikatholischen Denkweise zu zeihen. — Statt beffen war ber Papst genöthigt, sich in ber anklagenden Bredigt 21) mit dem allgemeinen Vorwurf der Barefie zu begnügen. Das ift freilich charafteriftisch, aber feineswegs ein Beweis bafür, daß er bie bon feinem Bergänger erhobene, ben Naturalismus bes Raifers betreffende Anklage zurückgenommen habe. In der berühmten Encyclica felbst, welche dieselbe enthält, war ja, wenn nicht das Wort von den drei Betrügern, fo doch die Läugnung der übernatürlichen Geburt von ber Jungfrau "Särefie" genannt worben 22). Eine Rategorie, beren Bedeutung nur bann richtig gewürdigt wird, wenn wir erwägen, daß die mittelalterliche Rirche nur ben Gegenfat von "Ratholisch" und "Antifatholisch" fannte, nach ihrem Urtheil die Schuld ber "Barefie" nicht burch

eine noch ichlimmere überboten werden konnte. Alfo ift die Dei= nung unhaltbar, man habe in Lyon jene fchwerfte aller Befchulbigungen mit Bewußtsein fallen laffen, nur die auf Särefie lautende als eine davon verschiedene aufrecht erhalten. Gegentheil hat es die höchste Wahrscheinlichkeit, daß die Curie bes Bapsts Innocenz IV. die von Gregor IX. begründete Ansicht bon ber religiöfen Stellung bes Raifers festgehalten, in bas Wort "Särefie" ben Gebanken an ben naturalistischen Unglauben ein= geschlossen habe. Aber aus ben Acten des öffentlichen Processes läßt sich das nicht darthun. Die allgemein lautende Anklage hatte Thaddaus von Sueffa durch die Erklärung abgewiesen, daß die Frage, ob fein herr "ein Reger" fei, mur von ihm beant= wortet werden könne. "Man mußte barüber ihn felbst hören und aus feinen Worten bas Geheimniß feines Bergens herauslocken 23)." Indeffen zu einem folden Verhör, zu einer juriftischen Untersuchung tam es nicht. Gleichwohl betheuerte ber Papft in dem Entsetzungs= becrete an ber einen 24) Stelle, bag ber Raifer ber Barefie verbächtig fei nicht um zweifelhafter und unbedeutender, sondern um schwer wiegender und evidenter Argumente willen, ohne diese beizubringen; an ber anderen 25) führt er vielleicht wahre, aber unbewiesene Thatfachen an, in benen bas Baretische offenbar geworden sei. Dagegen an das Wort von den drei Betrügern wird nicht erinnert.

Vielleicht beshalb nicht, weil die darauf bezügliche Anklage Gregors IX. keinen Glauben gefunden hatte? —

# IX.

Auf der Versammlung 1) der Französischen Barone im Jahre 1239, auf der die päpstlichen Gesandten den in dem von ihnen übergebenen Breve gemachten Antrag, an Stelle des entsetzen Friedrich den Französischen Prinzen Robert 2) auf den Kaiserthron zu erheben, mündlich wiederholten, soll eine unbedingt ablehnende

Antwort ertheilt, und diese unter anderem durch bas Bekenntniß motivirt sein, man habe weder hinsichtlich der weltlichen Treue noch des katholischen Glaubens an bem Sobenstaufen irgendwie Bedenkliches gefunden. "Sat er doch durch feine Kämpfe gegen die Ungläubigen mehr Chriftenthum und Religion bewiefen, als die ihn befehdenden Papfte," beißt es in der Rede, welche, bem Wortlaute nach das schriftstellerische Product des Matthäus Paris, barum boch nicht ohne Weiteres auch bem Inhalte nach als unhistorisch zu beurtheilen ift. Die ablehnende Stellung, die bei dieser Gelegenheit Ludwig IX. eingenommen hat, wird burch fein eigenes Sanbichreiben 3) beglaubigt, in Betracht feiner auch fonst und bekannten Denkweise bas Wesentliche ber ihm in ben Mund gelegten Aussagen innerlich wahrscheinlich. Allein derselbe Chronift, welcher fie berichtet, verschweigt boch auch nicht, daß die vielerwähnte Encyclica unter ben katholischen Bölkern zunächst eine überaus heftige Erbitterung erregt habe. 4) Insgesammt würden fie auf die Seite bes Papfts getreten fein, wenn nicht die widrigen egoistischen Motive der Beschuldigungen gar ju augenscheinlich gewesen wären. Erft beren Erwägung bewirkte eine theilweife Menberung ber Stimmung zu Gunften bes Raifers. Man gedachte der Umftande, unter benen es zu der zweiten Bannung gekommen war. Man ftellte Bergleiche an zwischen bem früheren Berfahren der Curie und dem jetigen. Ginft hatte fie geklagt, daß Friedrich eifriger dem Gesetze Mahomets anbinge als bem Chrifti 5); bermalen behauptete fie, er verachte bas eine wie das andere, ja alle Religion. "Wir aber feben, daß er in feinen Berichten in bemüthiger und fatholischer Beise fich äußert. Weber fagt er öffentlich etwas Baretisches noch ift er frech genug bergleichen zu ertragen," entgegnete man.

## X.

Dieses Urtheil muß auch heute noch als richtig anerkannt werden. Die zahlreichen auf uns gekommenen Urkunden — und beren sind ungleich mehr, als jenen Lesern bekannt sein konnten - find überführende Beweise. Ja allen, die für die Deffentlich= feit bestimmt find, wird die Sprache der traditionellen firchlichen Rechtgläubigkeit laut, in allen mit Achtung von dem Cultus und bem Dogma ber fatholischen Rirche gerebet. Der Berfaffer fest diese nicht nur als die privilegirte voraus, sondern auch als die wahre. Die scharfe Kritik der kirchlichen Zustände, die in den bon uns oben berücksichtigten Briefen geübt worden ift, ftreitet damit nicht. Sehen wir lediglich auf den Wortlaut, fo wird hier doch nur dem, was jest für Chriftlich-Ratholisch gilt, das einstige Chriftlich=Ratholische entgegengesett. Und der Kaiser selbst betrachtet, bezeichnet sich stets als katholischen Fürsten. Die Pflicht, für diese Kirche zu forgen, beurtheilt er als die heiligste. 2) Es foll fein Ruhm fein, daß man ihm nachsage, er liebe die heiligen Orte. Sein Testament 3) gedachte in falbungsvollem Tone ber Mutter Kirche. Er ftirbt, in bas Gewand ber Ciftercienfer in Caftelamare gehüllt - fo berichteten feine Getreuen 4); mit zerknirschtem Bergen, als ein Giferer für ben orthodoren Glauben, wie fein Cohn Manfred verfündigt. 5) -

Und hatte nicht die erste 6) Apologie gegen Gregors IX. Encyclica die Authentie des Worts von den drei Betrügern ause drücklich bestritten? wird nicht darin das seierliche Bekenntniß des Glaubens an den einzigen Sohn, den mit dem Bater und dem heiligen Geiste gleichewigen, gleichwesenklichen, an die Geburt von der Jungfrau Maria abgelegt? — Erklärt nicht die zweite 7) (Apologie), unter bitterer Klage über die grundlose Berdächtigung seiner Orthodoxie, alle Artikel des katholischen Glaubens wären unbedingt maßgebend für den des Versasser? Was insbesondere das Wunder betrifft, wie kann man wagen, ihm irgend welche

Zweifel an beren Möglichkeit zur Laft zu legen? - Nicht nur bat er in einem ber eben berücksichtigten Actenstücke bie von Mojes 8) erzählten beiläufig als historische Thatsachen anerkannt, fondern auch andere grabe in der Absicht veröffentlicht, um ausbrücklich gewiffe "Bunder" ber Gegenwart zu preisen. Schreiben 9) vom 15. März 1229 bezeichnet bas Außerorbentliche, was fo eben in Balaftina geschehen, nicht als Menschenwerk, fondern als eine That bes barmbergigen Gottes, die zeige, daß Er bermalen nicht weniger herrliche Wunder vollbringt als in ben alten Zeiten. Richt auf Roffe und Wagen follen wir vertrauen, sondern auf Seine Macht. Und als Friedrich am 12. Mai 1236 ber feierlichen Erhebung ber Leiche ber am 1. Juni 1235 von Gregor IX. heilig gesprochenen 10) Elifabeth beigewohnt und mit eigener Sand eine goldene Krone auf ihr Saupt gesetzt hatte 11), ward in seinem Munde ber Jubel darüber laut, daß er gewürdigt fei ju feben, wie ber Berr in Rudficht auf die Berdienste diefer Beiligen die Bunder erneuert habe. 12) Gine Stimme aus der Söhe hat die verhärteten Serzen erweicht, die Augen der Schlafenden geöffnet! -

Diese müssen sich freilich bald wieder geschlossen haben. Denn schon im Jahre 1246 schauten gar viele Zeitgenossen Friedrichs wie er selbst keine Wunder mehr. Diese haben "längst aufgehört." Geistliche, welche durch Thaten dieser Art glänzten, Engel erblickten, Kranke heilten, Todte auserweckten, giebt es nicht mehr, — wie wir schon oben 13) gehört haben. Alle diese Herlichkeit, die einst der apostolischen Kirche eigenthümlich gewesen 14), ist der jezigen versagt zum deutlichen Beweise dafür, daß sie tief gesallen. Das Lettere wird nun freilich begreislicher Weise von Innocenz IV. 15) geläugnet, aber die Richtigkeit der von dem Kläger ausgesagten Thatsache bestätigt, dogmatisch gerechtsertigt. Ehemals in der Spoche der ersten Einsührung des Christenthums waren die häusigen Wunder nothwendig. Damit die Ungläubigen durch den Augenschein übersührt zum Glauben

gelangten, wurden sie sogar von Bösen vollbracht. Dagegen am Ende der Zeiten — und das steht uns bevor — müssen sie in Wegfall kommen. Wir sind die Gläubigen, welche nicht mehr nach Zeichen fragen.

Bwei Cate, welche von diefem Theologen auf St. Beters Sit jum apologetischen Zwed ausgesprochen werden, nichtsbestoweniger ein Geständniß enthalten, das leicht fritisch hätte verwendet werden können, um ben gesammten Thatbestand bes Mirakelwesens in Frage zu stellen, - in jedem Falle die Curie in Widerspruch mit fich felbst verwickeln. Denn was nach diesem ihrem Urtheil aufgehört batte, geschah nach ber Ansicht vieler Gläubigen alle Tage, ohne ihren Protest zu veranlaffen. Der Mangel an Bundern in der Gegenwart, welcher in dem Schreiben Innoceng IV. eingeräumt, aber aus bogmatifchen Grunden erflärt wird, war noch vor wenigen Jahren praftisch von ihr verläugnet. Sie hatte bergleichen gesucht und beglaubigt, um bie Kanonisation des Franciscus von Affisi 16) und der Elisabeth von Thuringen begründen zu können. Die Zweifel an den Bundmalen diefes Beiligen waren erft durch Gregors IX. Bedrohungen 17) jum Schweigen gebracht. In diesem und vielen ähnlichen Fällen forderte man den Glauben; in demjenigen, welcher uns augenblicklich beschäftigt, ward eine Lehre entwickelt, die ganz geeignet war, ihn zu erschüttern. Der Wechsel bes firchlichen Interesses motivirte einen Wechsel ber Ansicht und bes Sandelns der Römischen Sierarchie. Sie verfündigte einerseits die Wirklichkeit gewiffer Wunder, andererseits verlangte fie, unter Mahnung an die Bedeutung der verschiedenen Perioden der Rirche, — die Berzichtleiftung auf dieselben. Umgekehrt erklärte der Kaifer sie in jenen Urkunden für ein in allen Aeren der Ge= schichte unentbehrliches Erbtheil der Christenheit aus der apostolifchen Zeit, - für ein Attribut ber Rirche, beffen Berluft ben bes Charafters der Apostolicität nach sich ziebe.

Aber ist diese Argumentation ein Beweis für seinen Wundersglauben? —

## XI.

So wenig als alles Andere, was wir in diefer Beziehung beigebracht baben. — Augenscheinlich widersprechen die Aeußerungen in den beiden gulett von uns besprochenen Briefen 1) ber Ansicht, die er in früher batirten 2) bargelegt hat. Die einen verherr= lichen die vor feinen Augen geschehenen Wunder, die anderen erklären, daß fie nicht mehr geschähen. Wird gleich birect nur darüber geklagt, daß ber bermalige Clerus fich unfähig zeige, Thaten diefer Art zu vollbringen, fo wird doch auch mit keinem Worte gefagt, daß Anderen biefe Rraft beiwohne. Sie ift bem= nach verschwunden in der Jettzeit, - fo urtheilen Raifer und Papst in zwei Urkunden gleicherweise. Da der erstere in jenen anderen Schreiben fich in abweichender Beife geäußert bat, fo könnte die Frage erhoben werden, ob er die Ansicht felbst geändert habe? — Nicht diese, antworten wir, wohl aber die Worte, weil die Lage der Dinge, der zu erreichende Zweck fich geandert hatte. Das eine Mal war die Absicht, die fälschenden Berichte 3) zu widerlegen, welche die Bäpstlichen über die Erfolglofigkeit des Rreuzzugs bes Ercommunicirten erstattet hatten. Darum genügte es nicht, ben Inhalt bes mit ben Saracenen abgeschloffenen Bertrags mitzutheilen. Cbensowenig durfte das, was in demselben errungen war, als eine glänzende Leiftung bes Führers bes Rreugtragenden Beeres gepriesen werden. Gott felbst hat in dem außerordentlichen Erfolg den von der Kirche Verfluchten als einen von ihm Gefegneten gekennzeichnet. Ebenso foll bas andere Mal der Erpedition gegen die Lombarden eine eigenthümlich religiöse Weihe ertheilt, seine Urmee unter ben Schut ber neuen Beiligen Elifabeth gestellt werben. In einem britten Falle galt es, ben Unspruch ber Hierarchie auf die apostolische Gewalt durch den

Beweis zu erschüttern, daß fie von bem Bunder-Gotte ber apostolischen Zeit abgefallen sei. Um so inbrunftiger bat daber Friedrich bier wie bort ben Glauben an Wunder bekannt.

Aber was find Bekenntniffe in feinem Munde? --

Sie offenbaren nicht die Stimmung beffen, welcher fie fpricht, fondern eine Absicht, die er begt; nicht die Ueberzeugung, sondern die nebenhergehende Reflexion. Jene wird grade da am Behutfamften verheimlicht, wo ber Ton ber feierlichen Rebe am beut= lichsten zu sein scheint. - Ift irgend eine Anklage ber Curie gerecht, fo ift es die, daß Friedrich ebenfo viele Gibe gebrochen als geschworen habe. 4) Er felbst hat natürlich bas niemals eingeräumt. Um eine Entgegnung ift er niemals verlegen gewefen. Die sophistische Runft bes Sichherausredens übte er als einer ber erften Meifter aus. Immer hat er Recht behalten. Er konnte es, weil ber Unterschied zwischen Recht und Unrecht als objectiver für ihn nicht bestand. Die Mentalreservation 5), bereits in jungen Jahren erlernt, galt ihm vielleicht als bas Privileg feiner genialen Natur. Wie konnte an das gemeine, die gewöhnlichen Menschen verpflichtende Gefet ber Wahrhaftigkeit ber gebunden fein, welcher fich bewußt war, feine eigene Wahr= beit zu haben? - Diefe ber Welt barlegen ware nichts Anderes als ein Beweis ber Gleichstellung mit ihr gewesen. Wer zum Berricher über fie berufen ift und boch in ihr leben mußte, fann sich ihr wohl anbequemen, indem er ihre Sprache gebraucht; allein bas geschieht nicht, um feine, fondern um ihre Vorftellungen auszuprägen. Und biefe Methode der Täuschung ift von ihm mit Virtuosität ausgeübt worden. Es giebt in ben in Friedrichs Namen ausgefertigten Urfunden gar manche Stellen, benen man es anmerkt, fie waren, fo ju fagen, icon in bem Sate fertig. Die Stereotypen ber religiöfen Phrafeologie famen in ben geeignet icheinenden Fällen zum Abbrud. Seine Gebanken aber brückten Die Zweizungigkeit war eine feiner eigenthum=

Und grabe beghalb, weil er biefe gewohn=

beitsmäßig bethätigte, mochte sich ihm bas Bewußtsein barum zuweilen verdunkeln. Um fo mehr haben wir uns zu vergegenwartigen, daß eine von ihm versuchte noch fo feierliche Gelbft= apologie niemals die fichere Gewähr der Wahrheit in fich trägt, - also auch nicht in dem Falle, den wir jest zu erledigen haben. Mir ift es nicht begreiflich, wie manche Geschichtsschreiber, die in ber Würdigung biefer Seite ber Natur bes Staufen beziehungs= weise mit mir einverstanden find, boch ber Meinung zu fein scheinen, schon burch bas oben erwähnte Vertheibigungsschreiben werde die von Gregor IX. erhobene Anklage hinfällig. 6) Das ift schlechthin zu verneinen, aber ebenso auch zu behaupten, daß Friedrich nicht hatte wagen durfen, die betreffende Stelle in bemfelben zu schreiben, bas gange zu veröffentlichen, wenn er batte Gefahr laufen können, burch ein anderes Schriftftud von feiner Sand widerlegt zu werden. Er mußte ficher wiffen, daß man nicht im Stande fein werde, ein folches vorzulegen.

## XII.

Die Päpstlichen haben ohne Zweisel barnach gesucht, aber keins gesunden. Wir besinden uns in dem nämlichen Falle. Und schwerlich wird das Bemühen der Nachwelt einen besseren Erfolg haben. Ich vermuthe, ein Manuscript dieses Inhalts hat entweder niemals existirt oder ist von dem Empfänger sofort vernichtet. Wer aber daraus auf die Unschuld des Kaisersschließen zu dürsen meinte, würde grade dadurch zeigen, daß er dessen Stellung und Haltung gar nicht zu würdigen im Stande sei. Dieser diplomatische Meister hatte — das wurde bereits oben ih bemerkt — wie in politischen, so in religiösen Dingen seine eigenthümlichen Selbstossenbarungen, welche sei es Allen sei es den Meisten immerdar Geheimnisse blieben. Um allerwenigsten dursten sie in der Schrift verrathen werden. Die Aufgeklärten besinden sich nicht immer in der Lage, auch als Aufklärer wirken

gu tonnen, felbst wenn fie bas Bedürfniß fühlen. Abalard war bereinst Beibes gewesen. Der perfonliche Drang war ebenfo ftark als die fociale Stellung gunftig. Ein Monch konnte unter ben damaligen culturgeschichtlichen Berhältniffen Frankreichs es wagen, als Docent und Schriftsteller ber Aufflärung aufzutreten, um die öffentliche Meinung für ben Fortschritt zu entscheiben. Grade die Gefahr, welche die Agitation bereitete, wurde ein Sebel zur Steigerung berfelben. Jegliche Berfolgung 2) biente bazu, ben Ruhm feines Namens auszubreiten. Je breifter er von ben Rechten ber freien Wiffenschaft rebete, um fo enthufiaftischer wurden die Acclamationen der aufftrebenden Jugend. - Friedrich dagegen mußte mit gang anderen geschichtlichen Dingen rechnen. Mls erster Fürst ber Chriftenheit, als Gebieter über eine Bevölkerung, welche mit Ausnahme ber muhamedanischen Minderheit die Religion bes Gekreuzigten bekannte, burfte er ihr Dogma, ihren Cultus öffentlich nicht angreifen 3), wollte er nicht die Grundlagen feines Regiments erschüttern. Gine rüchaltslofe Confession des Unglaubens abzulegen, ware felbst einem Autofraten, wie er war, nicht möglich gewesen. Und schwerlich hat ber, welchem das Bewußtsein der Erhabenheit über die Bolfs= religion ein fo ftartes Bedürfniß, in welchem die Erkenntniß ber Unmöglichkeit, die große Maffe im Sinne bes Naturalismus zu bilben, eine fo klare war, jemals ben Plan einer Rationalisirung derfelben, die Verbreitung einer allgemeinen Aufflärung ernstlich verfolgt. Die von mehreren Chronisten 4) ihm zugeschriebene Meußerung "Wenn die Fürsten des Reichs mir beipflichteten, würde ich eine viel bessere Ordnung des Glaubens und Lebens allen Bölfern zu geben wiffen" mag einen wirklich von ihm ge= begten, augenblicklichen, aber vorübergebenden Gebanken richtig wiedergeben; aber sein politischer Berftand bat ihn ohne Zweifel schnell genug abgewiesen.

Allein sollte er Dinge dieser und ähnlicher Art nicht wenigstens in dem engsten Kreise seiner Vertrauten zuweilen besprochen haben?

— In den auf uns gekommenen Briefen der Mitglieder seines literärischen Hofes sinden wir nichts, was die schon oben 5) von uns berücksichtigten Vorstellungen der Curialisten über deren Denkweise sicher bestätigte; noch viel weniger irgend welche Notiz, welche den Unglauben ihres Herrn verriethe. Alle haben sich auch in dieser Beziehung als seine treuen Jünger bewiesen. Nur das wäre denkbar, daß das Eine oder Andere, in Gegenwart dieses oder jenes Günstlings von ihm unvorsichtig ausgesprochen, von irgend welchem ausgeplaudert wäre.

Einige uns überlieferte Anekboten konnten möglicher Weise biefen Ursprung haben.

Als ber Kaiser eines Tags die Hostie zu einem Kranken tragen sah, sagte er zu einem der Seinigen: "Ach! wie lange wird dieser Betrug noch dauern." )— Einem Saracenischen Fürsten, welcher ihn zur Messe geleitete und fragte, was denn der Seistliche mit der Monstranz in die Höhe halte, gab er die Antwort: "Die Priester erdichten, das sei unser Gott." )— Sin anderes Mal zog er neben einem Kornselde vorüber und sagte: "Wie viele Götter werden aus diesem Getraide noch werden!" )— Und als er das heilige Land sah, — dasselbe, welches im Alten Testament als das Land gepriesen wird, wo Milch und Honig sließt, hörte man die Aeußerung, der Gott der Juden hätte sedenfalls seine herrlichen königlichen Lande nicht gesehen; sonst würde er nicht so häusig das empsohlen haben, welches er Seinem Volke gab. )

So erzählen vier Chronisten, aber keiner von ihnen Dasselbe. Alle sind Zeitgenossen; allein der allgemeine historische Charakter ihrer Werke ist nicht der Art, daß diese Sinzelheiten durch die Slaubwürdigkeit, welche im Großen und Ganzen auszusagen ist, mittelbar eine Bestätigung erhielten. Ueberdies haben wir uns an die herrschende Neigung zum Uebertreiben, an die Consequenzmachereien des Hassels zu erinnern, um das Necht zu erkennen, unser Vertrauen zu der Treue der Erzähler zu ermäßigen. Und

wenn ich bennoch wage, die wesentliche Authentie der kaiserlichen Reden anzunehmen, so geschieht das nicht in Anerkennung der Glaubwürdigkeit der Referenten, sondern um der inneren Wahrscheinlichkeit willen, welche die an sich unsichere Ueberlieserung für mich aus Gründen hat, die augenblicklich darzulegen zweckwidrig sein würde.

Indessen selbst wenn alles so eben Mitgetheilte historisch wäre, die Wahrheit der Aussage Gregors IX. würde dadurch nicht direct bekräftigt. Denn die ersten drei Aeußerungen sind dem Bortlaute nach nur scharfe Kritiken des katholischen Dogmas vom heiligen Abendmahl und könnten an sich auch von einem zur Ironie neigenden evangelischen Oppositionsmann gesprochen sein. Die vierte klingt freilich wie ein frivoles Witwort eines Läugners der Offenbarung, allein es reicht zum juridischen Beweise doch nicht aus.

Um so wichtiger ist es, daß diese legendenartige Tradition bei katholischen Schriftstellern durch Nachrichten gestützt wird, welche aus einem von demselben ganz unabhängigen Kreise stammen. Wir verdanken sie der Arabischen Geschichtssichreibung.

# XIII.

Die Expedition Friedrichs II. nach Palästina im Jahre 1228, sein Aufenthalt daselbst hat der Natur der Dinge nach das außersordentliche Interesse der Saracenen erregt. Der Fürst, von dessen Gunstbezeugungen gegen die Volksgenossen man bereits so Vieles gehört, dessen Toleranz durch Gewährung Muhamedanischer Cultusfreiheit?) sich bethätigt hatte, kam nun in Person scheindar als Kreuzsahrer an der Spize eines kleinen Heeres, in der That aber als Freund, um den längst verabredeten Vertrag?) mit dem Sultan Al-Kamil abzuschließen, — nicht von dem religiösen Enthusiasmus erfüllt, welcher meist den frühern Wallsbrüdern eigen gewesen war, sondern von Gedanken nüchterner Politik geleitet. Statt ein ausschließlich christliches Königreich

Jerufalem wiederherzustellen 4), ging er barauf aus, fogar Jerusfalem zu einer Stätte gegenseitiger Dulbung zu machen.

Er selbst zeigte sich jedoch in privatem Verkehr mit den Moslems als den Neutralen in noch anderer Weise als der Philosoph in Abalards Gespräch.

In dem großen Geschichtswerke 'Gami el-Tawarich, welches dem Hussein el-Jafi'e (im fünfzehnten Jahrhunderte) zugeschrieben wird, ist uns der Bericht beines dem Kaiser gleichzeitigen Zeugen ausbewahrt, der folgendermaßen lautet:

Es haben mir, wie die Sache gewesen ist, die Beamten der Sachra erzählt. Sie sagen: Friedrich blickte nach der Inschrift, welche an der Ruppel steht und lautet: "Es reinigte diesen Tempel Saladin von den Polytheisten". Da sagte der Kaiser: wer sind denn die Polytheisten? — Er sagte zu den Beamten: Dieses Gittersenster, welches über der Thür der Sachra ist, wozu ist es? Sie antworteten: Damit die Sperrlinge nicht hineinkommen. Da sagte er: Und doch hat Gott Schweine (d. i. Christen) zu Such gebracht!

Sie fagen: Mis bie Beit bes Mittaggebets eintrat, und bie Gebetsverfündiger jum Gebet aufriefen, erhoben fich alle Teppich= leger und Diener, welche in feiner Umgebung waren, fo wie fein Lehrer, welcher aus Sicilien war und ihn in ber Logif unterrichtet hatte, um die Gebete ju verrichten; benn fie waren Gläubige. Es war der Kaifer blond, glatfopfig, furzsichtig; wenn er ein Sclave gewesen ware, wurde er nicht zweihundert Dirhem gegolten haben. Und ber materielle Ginn feiner Rebe zeigt, baß er ein Raturalift fei und mit bem Chriftenthum nur fpielte. - Man fagt: es batte 21 = Ramil bem Rabi= Sams ab-bin, bem Rabi von Rablus, befohlen, bag er ben Gebetsberfündigern verbiete, mabrend bes Aufenthalts bes Raijers in Berufalem die Thurme ju befteigen und im Beiligthum gum Gebete aufzurufen. Der Rabi vergaß aber dies ben Gebetsver= fündigern mitzutheilen. Go beftieg benn Abb al-Rarim, ber Gebetsverfündiger in biefer Racht, den Thurm gur Beit bes

Morgengebets, während der Raifer im Sause des Radi wohnte und begann die Verfe auszurufen, welche fich speciell auf die Chriften beziehen, wie bas Wort: "Nicht hat Gott einen Sohn angenommen" (Sure XXIII, 93) und Aehnliches. Nachdem es Morgen geworden war, ließ der Kadi den Abd al-Karim rufen und fragte ihn: Was haft Du gethan! Der Gultan hat bas und bas befohlen. Er fagte: Die Reue wird Euch genügen, um mir Bergeibung zu bringen. In ber zweiten nacht beftieg Abd al-Rarim den Gebetsthurm nicht. Ms es Morgen wurde, ließ der Raifer ben Kabi rufen — es war dies berfelbe, welcher in feinem Dienste noch war und ihm Jerusalem übergeben hatte — und fragte ibn: D Rabi! wo ift ber Mann, ber gestern Racht ben Thurm bestiegen und jene Worte gesprochen hat? - Darauf theilte ihm ber Rabi mit, daß ihm ber Sultan ben und ben Auftrag ertheilt habe. Da sprach ber Raifer: D Kabi! Ihr habt Unrecht gethan, daß Ihr meinetwegen Guren Gultus, Gure Bebräuche und Eure Religion ändert. Wenn Ihr auch bei mir in meinem Reiche wäret . . . . .

Heligion nicht zu Andere s) endlich wollen erklären: dann brauchtet Ihr Sure Religion nicht zu ändern. Andere 7): dann würde ich Such nicht fo gefällig sein. Andere s) endlich wollen erklären: das brauchtet Ihr nicht zu thun, selbst wenn Ihr in meinem Reiche wäret.

Man hat diese Angaben überhaupt zu verdächtigen ) gesucht. Allein ganz abgesehen von der guten äußeren Bezeugung müssen sie dem, welcher die uns auch sonst bekannten historischen Vershältnisse erwägt, als glaubwürdig erscheinen. — Friedrich II. hatte in leidenschaftlicher Verstimmung gegen die katholische Hierarchie seine Heersahrt unternommen. Und als er den Boden des heiligen Landes bestiegen hatte, wurden Haß und Erbitterung durch stets neue Reizmittel gesteigert 10). Wie begreislich daher, daß diese Gesühle sich auch in entsprechenden Worten offenbarten! — Der Verkehr mit den Muhamedanern mußte es ihm sogar

erleichtern, Gedanken, welche er fonft nur in dem Kreise ber Bertrautesten anzudeuten magte, bier rudhaltslofer zu äußern. Rebes Bekenntniß ber Ungufriedenheit mit ben firchlichen Berhältniffen, bes Zweifels an ber Wahrheit bes Chriftenthums, ber Läugnung berfelben mußte ibm bei jenen zur Empfehlung gereichen, tonnte als Beweis feiner Sinneigung jum Selam, wenigftens ju bem, was er Oppositionelles gegen basselbe enthält, betrachtet werden. Und diefer Art find ja alle jene Reben, welche uns von ben Arabern referirt werben. Sie zeigen insgefammt eine Toleranz gegen Andersbenkenbe, welche burch ben Aerger über bie Intoleranz Ungenannter motivirt ift, eine Antipathie gegen bas fatholische Dogma, die an den es verneinenden Berfündigungen des Korans fich weibete. Nun wollen allerdings unfere Erzähler noch ein Weiteres vernommen haben, - Worte, welche ben Unglauben bes Raifers an die driftliche Religion, ja ben völligen religiöfen Indifferentismus verriethen. Indeffen nicht diefe felbit werben mitgetheilt. Unfere Quelle giebt nur ben fummarischen Inhalt an. Und bas fann auffällig erscheinen. Weghalb wird hier, wo die Mittheilung ber authentischen Rede uns fo wichtig ware, nur über fie berichtet? - Bielleicht - läßt fich fagen find auch diese Hörer ber Versuchung unterlegen, welche so viele andere zu Nebertreibungen verführt hat. Bielleicht haben fie bas, was hier und da ausnahmsweise geschehen ift, verallgemeinert ober gar anders gemeinte Ausfagen burch Folgerungen umgebeutet, Fragmentarisches in einen Zusammenhang gebracht, an ben ber Sprecher nicht gebacht bat. Ja ber gange Bericht ift, hat man gefagt 11), mit einem unlösbaren Widerfpruch behaftet. Er sett voraus und bezeugt des Kaifers völlige Glaubenslofigfeit und ergablt nichtsb ftoweniger, bag ber Gultan ben Befehl gegeben habe, aus Rudficht auf ibn alle Cultusbandlungen gu unterlaffen, die einem gläubigen Chriften anftößig fein könnten. Sielt man aber Anordnungen biefer Art für nothwendig, fo scheint das zu der Annahme zu nöthigen, daß die Saracenen von feiner

Freeligiosität nichts wußten. War man dagegen von dieser überzeugt, so lassen sich jene Berbote nicht begreifen.

Aber doch nur dann nicht, wenn man die Wahrheit einer geschichtlichen Ueberlieferung nach einem logischen Schema abschätt. Wer dagegen dieses in unserem Falle als unbrauchbar betrachtet, wird ohne Schwierigkeit zu dem rechten Verständnisse der Referate gelangen.

Mag man immerbin zugleich mit jenen anderen Nachrichten, welche wir schon oben 12) verwerthet haben, auch über Friedrichs Unglauben an das Chriftenthum schon vor seiner Ankunft im Driente am Sofe bes Sultans Manches erfahren haben, es wurde das boch erft burch die Gespräche mit ihm felbst gewiß. Schon darum konnten die Empfangsfeierlichkeiten nicht in Rücksicht auf diese Gerüchte, sondern auf das officielle katholische Bekenntniß, die Stellung diefes Fürsten in der Chriftenheit geregelt werden. Ja bem einen wie ber anderen mußte felbst ba noch Rechnung getragen werben, als man bie aufklärerischen Ansichten bes Gastes kennen gelernt batte. Nicht nur durch die Hofetiguette war bas geboten, sondern auch durch die Natur der politischen Lage. Gin fatholischer Fürst, welcher wenigstens dem Titel nach als Kreuzfahrer 18) ben Boben bes heiligen Landes betreten hatte, konnte gar nicht anders als so, wie die Arabische Quelle erzählt, behandelt werden: Und hatte man es daran fehlen laffen, er felbst hatte bas als eine Berletung feiner Ehre fühlen und ahnden muffen. Ein Anderes ift es, die ceremoniellen Ehren außer Acht laffen, ein Anderes dem, welcher fie erweift, erklären, daß man darauf verzichte; ein Anderes, die Haltung beobachten, wozu Beruf und Stand verpflichtet, ein Anderes, die private Aeugerung bes persönlichen Glaubens ober Unglaubens. Friedrich konnte nur beghalb im Berfehr mit einzelnen Moslems fein Freibenken verrathen, weil die officiellen Formlichkeiten fein katholisches Befenntniß voraussetten und anerkannten. Stimmen bemnach bie Erzählungen ber Berichterftatter mit bem überein, was fich uns

auf Grund der Ueberlieferung und der Combination als historisch ergiebt, fo ift beren Glaubwürdigkeit in einem Grade gefichert, daß das oben erwähnte Bebenken daran nicht irre machen kann. Daß in bemfelben über fein Benehmen und feine Reben in Jerufalem in ber einen Beziehung fogar mehr mitgetheilt wirb, als uns Bedürfniß ift, in der anderen weniger, als wir wünschten, daß alle die Fragen, die fich uns aufdrängen, unbeantwortet bleiben, dafür laffen fich heutigen Tags ebenfowenig Gründe ausmitteln, wie in so vielen anderen Fällen. Ja ob folche überhaupt vorhanden waren oder nicht, ob die Referenten absichtlich verschwiegen haben, was zu erfahren für uns fo wichtig wäre, ober zufälliger Weise nicht gesagt haben, muß ungewiß bleiben. Forbern, daß die Gründe dieses Schweigens dargelegt werben, beren Probehaltigkeit zur Bedingung bes Glaubens an die Richtigkeit dieser Ueberlieferung machen, ware eine Berirrung bes hiftorifchen Sinnes.

Ich wiederhole demnach, daß ich sie in Uebereinstimmung mit Anderen 14) im Ganzen für eine treue erachte, räume aber selbstwerständlich ein, daß hierdurch eine völlig sichere Grundlage zur Entscheidung über die Authentie des Worts von den drei Betrügern nicht gefunden ist. Nur das begreift man, daß von Friedrich ein so frivoler Angriss auf alle, auch auf die von den Saracenen geglaubte Offenbarung in dem Lande ihrer Herrschaft unter den damaligen Conjuncturen nicht gemacht werden konnte. Hätte unser Arabischer Autor auch darüber berichtet, wir müßten grade deßhalb an dem historischen Werthe seiner Angaben zweiseln. Daß er diesen Ausspruch nicht überliesert, nur im Allgemeinen von dem Naturalismus redet, dient eben dazu, Vertrauen zu der Wahrbaftigseit desselben zu erwecken.

Allein hiermit ift boch die Lösung der Frage, welche wir bereits feit dem VIII. Capitel suchen, keineswegs schon gegeben. Sämmtliche Quellen, die für unseren Zweck in Betracht kommen, sind erforscht, zu verwerthen gesucht; aber keine ist völlig unan-

fechtbar. Daß - alle uns überlieferten Rotizen mit einander verglichen - die naturalistische Denkweise bes Staufen eine wahrscheinliche Thatsache sei, bat die bisberige Darlegung bar= zuthun wenigstens die Absicht gehabt; aber die verhältnismäßige Gewißbeit, welche in manchen anderen Källen erreichbar ift, ben Lefern mitzutheilen, ift fie nicht im Stande gewesen. Es ift uns fo Manches erzählt, mas feine religiofe Stellung verdächtigt, daß man felbst die Erklärung von den drei Kälschern, ob fie gleich nur von verfönlichen Feinden ihm zugeschrieben wird, anguzweifeln fein Recht hatte, wenn nur die Glaubwürdigkeit diefer Erzählungen durch die historische Kritif zu erhärten wäre. Allein diese hat im Gegentheil beren Unficherheit sicher zu ftellen. Um= gekehrt unterliegt auch bas, was Apologetisches zu feinen Gunften dargebracht ift, Einwendungen. Mag man immerhin versuchen, diese burch andere wieder zu entgründen, das Ergebniß aller dieser Untersuchungen bleibt doch dasselbe. Die Aechtheit des berüchtigten Ausspruchs im Munde Friedrichs ift durch fritische Mittel nicht zu erweifen.

## XIV.

Folgt aber daraus, daß er ihn nicht gethan hat? — Man scheint antworten zu müssen, der Historiker könne das nicht wissen; denn sein Wissen reicht nur so weit, als die Zuverlässigkeit der Quellen. Da diese in unserem Falle zweiselhaft ist, so kann das Urtheil berechtigt erscheinen, die Geschichtsschreibung müsse die obige Frage als eine unbeantwortliche bezeichnen. Ich selbst als Quellenkritiker spreche es in meinem Namen aus und thue das um so lieber, als ich Gelegenheit erhalte, ein Zeugniß für die vielen Unsicherheiten der historischen Ueberlieserung abzulegen. Aber es gibt Fälle, wo diese vorhanden ist, ohne daß die Thatsache, auf welche sie sich bezieht, dem Historiker schlechthin unerskennbar würde. Sie kann durch die Berichte wenig verkürzt zu

fein scheinen; aber die gesicherte 1) Renntniß bes geschichtlichen Bu= sammenhangs, bem fie zugebort, fichert auch fie. Gine Ausjage über eine hiftorische Person, im Munde bes Gegners verbächtig, wird möglicher Beife burch ben Totaleindruck, ben lettere auf die Zeitgenoffen, auf die Siftorifer felbst macht, bewahrheitete Unefooten, von Zeugen zweifelhafter Treue erzählt, konnen unter Vergleichung mit anderweiten Charafterzügen des Helden eine hohe innere Bahricheinlichkeit erlangen. - Das find bie Gage, auf Grund deren ich unter Bezugnahme auf die ganze bisberige Erörterung zu behaupten wage: Friedrich II, bat alle positive Offen= barung geläugnet; bas Wort von den drei Betrügern gesprochen 2). Selbst wenn es feine Lippen nicht gerebet haben follten, würden wir boch ben Inhalt feiner geheimften Gebanten barin erfennen; Wahrheit und Dichtung waren bier auf unzertrennliche Weise verfnüpft, die höhere hiftorische Wahrheit bliebe unverfümmert. Das würde nicht ber Fall sein, wenn als bas wirkliche Factum nur bies anzusehen ware, bag biefer Fürft über religiöfe Dinge freier gebacht habe 3), als die meiften feiner Zeitgenoffen, die berüchtigte Phrase aber eine gehäffige Uebertreibung ware. Denn bann müßte man von Erdichtung, nicht aber von Dichtung in obigem Sinne reden. Allein diefe fcmachliche Ausbeutung verwerfe ich ausbrücklich und zweifle nicht an der auch wörtlichen Authentie.

Die Schwierigkeit, welche bas Bebenken machen könnte, wie eine Aeußerung, jedenfalls nur in dem engsten Kreise der Genossen gethan, zur Kenntniß des Papsts Gregor IX. habe gelangen können, ist keineswegs unüberwindlich. Auch ihrem Herrn treu ergebene Friedericianer konnten unter Umständen, welche vorstellig zu machen wir selbstverständlich außer Stande sind, zum Außplaudern des Gehörten verleitet werden. Geheimnisse der Höse, noch so sorgsam bewahrt, wurden vielleicht ehemals nicht weniger häusig als heutigen Tags verrathen und auf uns unerforschlichen Wegen offenbart. Die Zumuthung, diese anzugeben, wenn meine

Spoothese als haltbar gelten follte, mußte ich als unberechtigt abweisen, felbst wenn es wahr ware, daß das Wort von ben brei Betrügern in Friedrichs Munde als ein durchaus originelles betrachtet werden mußte 5). Indeffen bas ift eben ein Frrthum. Bor allem ift zu bebenken, baß biefes Staufen geniale Gigenthumlichkeit, in fo vielen anderen Dingen erkennbar, burch ben Nachweis diefer Autorschaft nicht bedingt wird. Sobann kann nach meiner Meinung die Bedeutung diefer Phrase nur bann vollkommen gewürdigt werden, wenn wir die Ansicht aufgeben, wenn sie überhaupt acht sei, muffe man ihn für ben alleinigen Erfinder halten. Schon die Ueberlieferung begründet eine andere Combination. Wenn nicht blos Friedrich II., fondern auch Simon von Tournay 6) und Averroes 7) als Sprecher genannt werden: fo find das fo wenig die Glaubwürdigkeit der ganzen Thatfache verdächtigende Angaben, daß wir im Gegentheil barin einen Wegweiser finden, ber uns bagu verhilft, die rechten Spuren bes Ursprungs zu entdecken. Wir finden ihn in der oft erwähnten Krisis, welche sich innerhalb ber brei monotheistischen Religionen vollzog, wie in der comparativen Richtung der populären und wiffenschaftlichen Kritit berfelben. Diefer Ausspruch war eine Antwort auf die Frage nach der wahren Religion, nicht von einem einzelnen frivolen Freidenker ersonnen, fondern von einer unter Juben, Moslems, Chriften verbreiteten aufflärerischen Bartei ertheilt. Nichtsbestoweniger haben ihn vornehmlich die Erwählten ber Ghibellinischen Bilbung als esoterisches Losungswort bes Unglaubens ausgegeben. "Diefer Gebanke - urtheilt ein geiftvoller Franzose 8) — entsprang ohne Namen, da Niemand sich bazu zu bekennen wagte; er war einem bamonischen Bersucher gleich, der sich in dem Herzen des Jahrhunderts regte. Aboptirt von den Einen als eine Blasphemie, von den Anderen als eine Berläumdung benutt, ift das berüchtigte Bort wahrscheinlich bie Frucht der Vermählung der Arabischen Wiffenschaft und des Geiftes bes Staufischen Hofes gewesen". Satte gleich biefe Ghi=

bellinische Bildung jenen culturgeschichtlichen Proces, ben wir in mehreren Capiteln ber letten vier Bücher theils angebeutet, theils beziehungsweise geschildert haben, zur Voraussetzung: fo läßt fich boch mit demfelben Rechte fagen, grade Friedrich II. habe biefen in fich aufgenommen, weiter geleitet, - ber antifirchlichen Gultur die Weihe eines eigenthümlichen Charafters gegeben. Der ibm bon Gregor IX. jugeschriebene Grundfat, daß die natürliche Vernunft über ben Glauben zu entscheiben habe, ift freilich formell betrachtet keineswegs ein außerordentlicher 9), aber der Erfolg der Anwendung wurde unter den obwaltenden Umständen ein erschütternder. Jebe ber brei Religionen war von benen, welche fie ursprünglich bekannt batten, bemnächst aber Freibenker geworben waren, an bem oben erwähnten Kriterium gemeffen worden; jebe diefer Meffungen hatte daffelbe Refultat geliefert, die Incongruenz der Positivität und Rationalität. Daneben hatte man in ber fatholischen Christenheit fich längst gewöhnt, ben Propheten von Meffa als Betrüger zu bezeichnen. Und wenn auch die Saracenen nicht 10) burch ben Koran zu einer gleichen Ausfage über ben Stifter bes Chriftenthums veranlagt wurden: fo durften boch manche unter ihnen, burch die verlegenden Reden der Chriften geärgert, sowohl im Berkehr mit biefen als abgesehen bavon Jefum burch ben nämlichen Schimpfnamen verhöhnt haben. Bielleicht äußerten fich auch fanatische Juden über Ihn und Mabomet in gleicher Weise. Also Bekenner jeder der drei Religionen betrachteten die Gründer der beiben anderen Religionen als Betrüger. Gine Thatfache, welche auf die Stimmung auch ber Aufgeklärten wirken mußte. Fanden nun beren viele, der confessionellen Seimath nach fo verschieden, wie oben 11) bargeftellt wurde, grade in bem Gefolge Friedrichs II. fich zusammen, so begreift man um so leichter, wie die verurtheilende Rede der Confessionellen wider einander in eine Berurtheilung aller confessionellen Religion in ihrem Munde fich ber= wandeln konnte. Das Wort, in welchem fich die Rehrseite bes ftarken Glaubens ausprägt, wurde verallgemeinert zu einem Borte, das allen

Glauben verläugnete. Und vielleicht suchten gewisse scharffinnige Leute zu zeigen, daß erst die neue Formel die logische Consequenz der in der alten gegebenen Prämisse ziehe. Wirklich war sie, wie ich wiederhole, eine Lösung des oben erwähnten Themas, — eine Lösung, welche im Grunde die Verneinung des Themas selbst war. Man hatte es ursprünglich aufgestellt, um zum Suchen anzuregen, in dem Vertrauen, daß man sinden werde. Diese Suchenden aber hatten gar bald genug gefunden, daß alles weitere Suchen übersstüssig sei. Denn nicht Sine Religion gegenüber den anderen, sond dern gegenüber allen Religionen blieb die Sine Wahrheit stehen.

Das war nun zwar ein Ergebniß, dem die Barifer Aberroiften 12) beistimmen konnten; aber die Motivirung war doch eine relativ andere. Ihre Erkenntniß bes Wefens ber Religion über= hob fie, wie wir bereits oben erkannten, aller Mühe einer geschicht= lichen Untersuchung. Dagegen auf den Sof Friedrichs II., ber felbst in feiner Zusammensetzung an ben breifachen Monotheismus erinnerte, wirkten die in Unteritalien und Sicilien bestehenden religiösen Verhältniffe: fie reizten zur Kritik. Man verglich, um zu urtheilen; man urtheilte auf Grund bes eben genannten Arioms, um aller Vergleichung ein Ende zu machen, und verfündigte bas endgültige Urtheil des frivolen Unglaubens noch dazu in einer Formel, die confessionellen Klang hatte. Nicht diese ober jene Gläubige ber brei positiven Religionen, fondern alle find Betrogene und beren Stifter Betrüger. Dieje haben ben Aberglauben ber Menschen benutt und ausgebeutet, um die Vorstellung von einer göttlichen Offenbarung zu erweden. Gie erflärten fich felbft für Offenbarungsträger, traten unter Berufung auf göttliche Bollmacht als Gefandte des Söchsten auf, um eine Lehre für übernatürlich auszugeben, die boch ihre menschliche Erfindung war.

Gedanken dieser Art mochte Friedrich II. persönlich im Berstehr mit seinen Bertrauten hin und wieder in mannichfachen Wensbungen geäußert haben; aber die Rede von den drei Betrügern blieb doch das Motto aller übrigen, — ohne aber das Thema

einer schriftstellerischen Arbeit zu werben. Seine Ansicht baburch zu klären, hat schwerlich ber ein Verlangen gehabt, welcher, wenn auch in wiffenschaftlicher Sinficht - ein Suchender, doch mit ben populär-religiöfen Dingen es nicht allzu schwer genommen gu haben scheint. Und die Vermuthung, er habe bas Buch de tribus impostoribus abgefaßt, um die Mysterien seiner frivolen Aufklärung ben Gebildeten feiner Zeit zu offenbaren, ift in Betracht feiner ichon oben 13) gewürdigten Stellung rein unmöglich. Das unter biefem Titel vorhandene Buch 14) ift, wie man längst nachgewiesen hat, viel späteren Ursprungs 15). Die Ansicht, daß daffelbe ober ein anderes ähnlichen Inhalts ihn zum Berfaffer habe, kann sich nicht einmal auf Angaben mittelalterlicher Autoren ftugen, fondern fich nur auf die Anklage Gregors IX. berufen. Sollte fie bereits im Mittelalter aufgekommen fein, fo mare bas ein verstärkter Beweis für den erschütternden Gindruck, den bas berüchtigte Wort auf die Zeitgenoffen gemacht bat, - für die Macht ber Zweifel in diesem Jahrhundert. Denn dieses wußte feineswegs allein von diefer neologischen Antwort auf die reli= giofe Frage. Andere Freibenker ertheilten andere. Die eine war bie ber Steptifer. Diefe hatten ernftlicher als bie Ghibellinen nach der wahren Religion geforscht, aber fie auszumitteln war ihnen nicht gelungen. Ihre Boraussetzung war, bag fie in einer ber brei monotheistischen Religionen bistorische Wirklichkeit gewonnen habe. Sie hatten gegrübelt und geprüft, aber eine Entscheidung nicht zu Stande gebracht, wohl aber ben Schluß gezogen, daß diefe überhaupt dem Menschen nicht möglich fei. Diefer Gebanke ward, abgesehen von den schon oben beigebrachten Stellen 16), in ber Saladin-Sage in Janfen Enenkels Weltbuch 17) am beutlichsten ausgeprägt. Dem Sultan Saladin war schließlich von allem seinem Reichthum nur ein toftbarer Tifch, trop alles Sinnens über bie göttlichen Dinge nur ber Zweifel übrig ge: blieben. Den Tod vor Augen wollte er endlich ber Seligkeit gewiß werben; aber welche Religion fie wirklich verburge, wußte

er selbst nicht zu fagen. In bieser Noth befahl er, ben Tisch mit einem Beile in drei gleiche Stücke zu zerspalten und widmete das eine seinem Gotte, das zweite dem Christen-, das dritte dem Judengotte. Wer der stärkste ist, dem Sultan hilft in seinem Ungemach, der sei der wahre Gott!

Eine biefer ahnliche Antwort hören wir in der berühmten Barabel von den drei Ringen. Die Untersuchungen über ben erften Ursprung haben zwar ein gang ficheres Resultat nicht er= geben; aber bas Wahrscheinliche ift boch auch nach meinem Dafürhalten, daß sie von einem Juden 18) gedichtet und ftatt der Ant= wort mündlich vorgetragen fei, um fich aus ber Berlegenheit zu befreien, welche ihm die peinliche Frage eines andersgläubigen Fürsten nach ber wahren Religion bereitet hatte. Wenn auch bie judische Quelle, welche die Barabel einem Juden, die Frage bem Rönige Beter bem Aelteren von Arragonien (1094-1104) in den Mund legt und nur zwei "Ebelfteine" nennt, erft bem Ende bes funfzehnten Jahrhunderts angehört, fo folgt baraus doch nicht, daß die Erzählung nicht längst in der Tradition der Juden vor= handen war, diesen der Ruhm der ersten Erfindung verkummert werden dürfe. — Vor einem Monat — fo fagt ber Vertreter dieses Volkes in dem Schebet Jehuda des Salomo ben-Verga reifte mein Nachbar weit fort; um feine Sohne zu troften, ließ er ihnen zwei Sbelfteine gurud. Run fommen bie beiben Bruber zu mir und verlangen, daß ich fie von der Eigenthümlichkeit der Steine und beren Unterschieden in Renntnig feten follte. Und als ich erwiderte, daß Niemand das beffer wiffe als ihr Vater, der ja Juwelier sei, schlugen sie mich und schmäheten mich wegen diefes Bescheids. Darauf versette ber König: Daran haben sie Unrecht gethan und fie verdienen bestraft zu werden. Der Weise aber antwortete mit der Nuganwendung: Siehe, auch Chriften und Ruben find Brüber, diefen wie jenen ift ein Sbelftein überliefert. Und Du fragft nun, herr, welches ber beffere fei? - Mögeft Du, o Ronia, einen Boten zu bem Bater im Simmel senden; er ift

ber große Juwelier, der den Unterschied des Werthes der Steine anzugeben wiffen wird. Db biefe Erzählung die Urgestalt ber Parabel barftelle, mag zweifelhaft bleiben. Aber nach bem Borgange Anderer nehme auch ich an, daß diese erft aus der Jüdischen Literatur in die chriftliche übergegangen 19), in diefer in mannich= fachen Bariationen 20) wiederholt worden fei. Die berühmte Stelle im Bocaccios 21) Decamerone 22) hat bereits beren viele gur Boraus= fetung. Ich erinnere baran, daß bei ihm Saladin und ber Stude Meldisebet als Unterredner genannt werden, die Frage sich nicht auf zwei, sondern auf die drei Religionen beziehe. "Ein reicher Mann - fo antwortete ber lettgenannte - befaß unter anderen Schäten ein großes Juwel, einen koftbaren Ring, ben er bor allem hochhielt und als den eigentlichen Familienschat forgfältig Wer diesen besitt, ift ber herr und Erbe bes bewahrte. Haufes. So erbt ber Ring von Geschlecht zu Geschlecht und fommt endlich in die Sand eines Mannes, der brei Cohne hat. Alle drei find gleich aut und darum von ihrem Bater gleich ge= liebt. Jeber wünscht jenen zu erben, jeder bittet den Bater barum, und um keinen vorzuziehen, läßt dieser zwei andere Ringe machen, die dem erften vollkommen gleichen, fo daß er felbst den ächten nicht mehr zu unterscheiben weiß. heimlich giebt er jedem Sohne einen der Ringe. Nach dem Tode des Baters melbet fich jeder jur Erbichaft; benn jeber halt fich für den Befiger bes achten Ringes, jeder will ber Berr bes Saufes fein. Es tommt jum Streite. Aber Niemand weiß ben achten Ring zu erkennen. Reber ber Sohne beharrt babei, fein Ring fei ber achte -; jebes der drei Bolfer beharrt babei, feine Religion fei die mahre. Und die Frage ift heute noch nicht gelöft 22")."

Ja wohl sie ist gelöst, urtheilten zwei andere Parteien, die hierin einverstanden gleichwohl in Betracht der Motive des Urstheils einander gegenüberstanden, — die der Indisferenten und die der exclusiven Katholiken. Jene hatten, wie wir oben 28) versmutheten, die wahre Religion nicht bloß gesucht, sondern auch

gefunden, aber nicht in einer der Offenbarungen, sondern in allen, in allen und doch in keiner. Ihre Parabel kennen wir nicht. Hatten sie eine solche, so dürfte sie so gelautet haben, wie bereits angedeutet wurde <sup>24</sup>). — Diese dagegen haben sie in der Weise umgestaltet, wie sie die Gesta Romanorum <sup>25</sup>) darstellen. Der ächte Ring ist jener, welchem die Kraft beiwohnt Wunder zu thun; der Streit der Söhne um dessen Besitz wird durch den thatsächlichen Erweis dieser Sigenschaft entschieden. Viele Kranke werden herbeigebracht, die unächten Ringe wirken nichts. Der ächte heilt alle. — Si ist der christliche Glaube, sagt die am Schlusse beigefügte Moral, — das einzige Kriterium der religiösen Wahrheit bleibt das Wunder.

Das haben wahrscheinlich bamals viele Tausende in Stalien wirklich geglaubt, benen die Ghibellinische Denkweise als die Signatur einer widerfirchlichen Bilbung galt. Ja die Cpoche Friedrichs II. betrachteten Viele als die des nahenden Antichrifts: er felbst follte diefer Erwartung nach, über bas Geschick bes irdi= schen Todes erhaben, als den leibhaftigen Antichrift 26) sich offenbaren, um befto rafcher Chrifto ben Triumph zu bereiten. Denn nur diefer felbst schien die unbeimliche Culturmacht überwinden ju fonnen. Das ift ber Gindruck, welcher in ber apokalpptischen Literatur ber Zeit fich malt. Auch als ibre Beiffagung burch feinen Tod vereitelt war, wurde boch die apokalpptische Hoffnung nicht vereitelt. Die fiebernde Phantafie des Glaubens schuf neue Bilder der Zukunft. "Friedrich II. ist verschwunden, aber er wird wiederkommen." Und er ist wiedergekommen 27) - nicht in bem Bunder ber Parufie, aber in bem weiteren Berlauf der Italienischen Culturgeschichte.

Allein diesen darzustellen gehört nicht zur Lösung der von mir begrenzten Aufgabe. Möge das eine geschicktere Feder leiften. —

Ich lege die meinige aus der Hand in der Hoffnung, daß dies Werk mühseliger Arbeit und zum Theil vergeblichen Ringens bald ein glücklicherer Fortsetzer übertreffen werde. —

# Quellen und Beweise.

• . 

# Künftes Buch.

I.

1) 6. 6. 7, 12.

2) S. S. 12, 16. 3) S. S. 7. — Neber Abalards Jüngerschaft f. Ch. de Rémusat, S. 3. Abélard tom. I 272, 273.

4) Gualter de St. Victore ap. Bulaeum, Historia Universit. Paris.

tom. II 404.

5) Victor Cousin, Ouvrages inédits d'Abélard, Paris 1836. Introd. S. 4. CXXVI. Appendice p. 627 s. — Daß Bernhard ein Schüler Abälards gewesen sei, behauptet Walter Map bei Charl. de Remusat, Abelard, tom. I 272, Barach in der Anmerk. 12 anzusührenden Schrift S. VIII.

6) Joann. Saresd. Metalog. I 24, Op. ed. Gil. tom. V 59.

7) Id. Schaarschmidt, Johannes Saresberiensis S. 73. Werner, Wilsbelms von Aubergne Verhältniß zu dem Platonismus im 12. Jahrhundert,

Wien 1873, S. 13.

8) Joann. Saresb. Metal. lib. III 4 Op. tom. V 131.

9) Ej. Polycrat. lib. VII cap. XIII Op. tom. IV 130. Ait ergo (senex Carnotensis):

Mens humilis, studium quaerendi, vita quieta etc. 10) Ej. Polycrat. lib. II cap. XXII Op. tom. III 124. Itemque poeticum, quo senex Carnotensis in angustiis fortunae saepe utebatur:

Fata viam invenient.

11) Ej. Metal. lib. IV. cap. XXXVI Op. tom. V 194. Cf. ib. lib. II

cap. XVII p. 91.

- 12) Bernardi Sylvestri de mundi universitate libri duo sive Mega- S. 5. cosmus et Microcosmus, nach handschriftlicher Ueberlieferung jum erften Male berausgegeben bon Barach und Brobel, Innsbrud 1876, Ginleitung S. XV, XVII. 13) S. Anmerf. 12.

14) S. Bb. I S. 175. 15) Barach S. XIV. Bgl. Unmerf. 12. — Cf. Joann. Saresb. Metal. lib. IV cap. XXXVI Op. t. V 194.

16) Barach S. XVIII berfpricht, Bernhards philosophischen Stand: puntt, fein Berhaltniß jum Alterthum und jum Chriftenthum im Bufammenhange mit feiner Stellung zu andern Platonifern des 12. Jahrhunderts aus: führlich und eingehend murbigen zu wollen. Ich wünschte vor allem, daß berfelbe mir und vielleicht auch Anderen das rein sprachliche Berfländniß ber berausgegebenen Schrift erschlöffe. Ich bin bisber in Bezug auf nicht wenige Stellen völlig rathlos geblieben. 17) Die Angabe bei Joann. Saresb. Metalog. lib. IV. c. XXXV

Op. tom. V 194 in Betreff ber Lehre Bernhards über bas Berhaltniß ber 3been gu ber Trinitat beziehen fich nicht auf ben Megacosmus, fondern auf die Expositio Porphyrii. Ib. 195.

18) Barach a. a. S. XV.

### II.

S. 6. 1) Hauréau, Singularités historiques et litéraires 231. VIII.

2) S. Anmert. 4, 5, 30.

3) Hauréau a. a. D. S. 234—250. Victor Cousin a. a. D. Appendice 669. — Bach, Dogmengeschichte des Mittelalters, II S. 168—170.

4) Nach Haureau S. 250 Anmert. 2 in ber Philosophia secunda c. 31.

Bergl. Anmert. 30.

5) Philosophia mundi (unter bem falfchen Namen bes honorius von Autun f. Hauréau a. a. D. S. 238—241. Bach a. a. D. II 298—307) in ber Bibliotheca maxima Patrum t. XX 995, auch in Bedae Venerabil. Op. Basiliae 1563. tom. II 311 unter bem Titel de elementis philosophiae libri IV. Procemium ad lib. I. Illud autem principium dictionis petentes, ut, si aliquid in hoc opere imperfectum videatur, humanae imperfectioni deputetur; nec ideo, quod in eo utile erit, vituperare. Neque enim propter unum male dictum bona vituperanda etc. Lib. I cap. XXIII. Lib. I cap. XIV — illud orantes, ne si aliquid, quod scriptum non sit alibi, hic inveniatur, haeresis judicetur. Neque enim, aliquid, quod scriptum non est, haeresis est, sed si contra fidem est. Epistola Guilelmi St. Theod. Tissier Bibliotheca Patrum Cisterc. tom. IV 127 Insuper non erat lectores suos, ut si quid ibi invenitur, quod alibi scriptum non sit, non omnino haeresis judicitur.

6) Ep. Guilelm. St. Theodorici 1.; a. a. D. erfte Spalte. 7) Ib. obscuri quidem nominis et nullius auctoritatis.

8) Wilhelm fennt bas Buch unter bem Titel Summa philosophiae. 9) Epist. Guil. 1. erfte Spalte. Etenim post Theologiam Petri

Abaelardi Guilelmus de Conchis affert novam Philosophiam, confirmans et multiplicans quaecunque ille dixit.

10) S. Anmerf. 9.

11) Ep. Guil. 1. 1. 127 erste Spalte. Ecce enim etc., zweite Spalte ebb. Hic autem homo, 129 Sed super hoc Petro Abaelardo idem garrienti etc. 12) Bach, Dogmengeschichte des Mittelalters, Bb. II S. 55. S. 169.

13) Hauréau a. a. D. 248, 249, 257.

14) Joann. Saresb. Metalog. lib. I cap. V Op. ed. Gil. tom. V 21. Ib. lib. I cap. XXIV l. l. 60 lib. II cap. X l. l. 79.

15) Philosophia mundi (f. Anmert. 5) lib. I cap. I, II, III.

16) S. Bb. I S. 251 f

17) Philosophia mundi Procemium ad libr. II Maxima Bibliotheca S. 8. Patrum tom. XX 1002 H, 1003 A. Prooem. ad libr. III ib. 1010 B.

18) Ib. soli veritati insudabimus.

19) Ib. Procemium ad libr. III l. l. 1010 B. Etsi studio docendi occupati, parum spatii ad scribendum habeamus etc.

20) Prooem. ad libr. II. 21) Lib. I cap. XXIII l. l. 1002 C.

22) Der Text in ber Bibl. max. Patrum l. l. 1002 C ift hier, wie auch an anderen Stellen verberbt. Den richtigen hat ber Drud in Bedae Op. tom. II 318 Ex quadam vero parte, in qua elementorum qualitates aequaliter convenerunt, hamanum corpus factum est.

23) L. l. lib. I. cap. XXIII.

24) Ib. Nam in quo divinae Scripturae contrarii sumus, si quod i illa dictum est esse factum, - qualiter factum sit explicemus? -

24°) Ib. Sed quondam ipsi — — — confidentis.

25) Ib. — sed ut rusticos nos credere nec rationem quaerere etc. 26) Ib. Si autem neque nos neque illi ad comprehendendum suffi-

ciamus, tunc igne fidei comburamus.

27) Epist. Guilelmi St. Theodorici l. l. 129 zweite Spalte: Deinde creationem primi hominis philosophice seu magis physice describens primo dicit corpus ejus non a Deo factum et animam ei datam a Deo; postmodum vero ipsum corpus factum a spiritibus, quos Daemones appellat, et a stellis. Die lettere Angabe habe ich in ber philosophia mundi, in welcher allerbings bie Lehre von ben Damonen vortommt (Hauréau a. a. D. 254) nicht bestätigt gesunden. 28) Philosophia mundi lib. I 21 Hauréau a. a. D. S. 257—259.

29) Migne, Curs. complet. Patrum tom. CIC p. 1170. 30) Nach Hauréau a. a. D. S. 241 vergl. S. 247 in ber Schrift Dragmaticon (Schaarschmidt am a. D. S. 77), die unter bem Titel Dialogus de substantiis physicis confectus a Wilhelmo Aneponymo philosopho, Straß: burg 1567, erschienen ift. Eben biefe Schrift ift inbeffen unter bem Titel Philosophia secunda in zwei Sandidriften ber Sof: und Staats: bibliothef in München Cod. lat. N. 564 (Halm, Catalog. codicum latinorum tom. I p. 1, p. 117) und Cod. 7770 (Halm t. I p. 3, p. 197) vorhanden. Die Pariser Handschrift manuscrit du Roi N. 6588 und die Handschrift von Saint Germain N. 1112 (Hauréau a. a. D. 247) enthalten dagegen unter dem nämlichen Titel ein ganz Anderes. Der größere Theil des Inhalts stimmt nach Hauréau a. a. D. und Victor Cousin, Ouvrages inédits d'Abélard Appendice 669, mit dem liber IV philosophiae mundi; nur ber fleinere zeigt Gigenthumlichkeiten. Coufin hat G. 670-676 bas Inhaltsverzeichniß bes Ganzen, ben Anfang, ferner eap. XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII (de opinione et ratione), XXXIV (de intelligentia) abbruden laffen. Mus biefen Ercerpten ergiebt fich inbeffen, bag bie Form ber Philosophia secunda von ber ber philisophiae mundi abweicht; fie ist bialogisch. — Der Biberruf lautet nach ber Münchener Hanbschrift N. 564 Fol. 33, 33 b: Est tamen de eadem materia libellus noster, qui philosophia inscribitur, quem in juventute nostra imperfectum utpote imperfecti composuimus in quo veris falsa admiseuimus multaque necessaria practermisimus. Est ergo nostrum consilium, que in eo vera sunt, huic apponere, falsa dampnare, practermissa supplere, falsa vero verba, que contra fidem catholicam nobis in eo videntur esse, ante auspicium dictionis nominatim dampnare dignum duximus. Unde omnes qui illum habent libellum, rogamus quatenus eadem nobiscum dampnent et exterminent. Verba enim non faciunt haereticum, sed defensio. Ebenfo in bem ju Anfang biefer Anmerkung angeführten Strafburger Drud.

#### 31) S. Anmert. 30 Schluß.

### III.

1) Ep. Gilberti Porret. ad Bernardum Carnot. Bibliothèque de l'é-S. 11. cole des chartes, série IV tom. I 461.

2) Lipfins, Gilbertus Porretanus in Erich und Gruber, Real-Enchelopabie, 1. Section Band 67. Es ericbien auch ein Separatabbrud. Stodl, Geschichte ber Philosophie bes Mittelalters, Bb. I G. 286. Bach, Dogmen= gefchichte bes Mittelalters; Bb. II G. 138 fg.

3) Lipfius a. a. D. S. 6 bes Separatabbruds. Otto Frising, de rebus gestis Friderici lib. I cap. 57, fagt von einem Wiberrufe Gilberte, von einer Berbammung ber ercerpirten vier Capitel auf ber Shnobe gu Rheims nichts, wohl aber Gaufrid, Ep. ad Albinum Cardinal. Bernardi Clarevall.

Op. ed. Mabillan tom. II 1339 et interrogatus episcopus Pictaviensis capitulis singulis libere renuntiavit etc. Ibidem dominus papa auctoritate apostolica capitula ipsa damnavit. Faisch also Baur, Die chriftliche Lehre von ber Dreieinigfeit, Bb. II G. 519, obwohl er G. 509 Anmert. 45 bie Ep. Gauf. citirt.

4) Commentar. in librum Boëthii de praedicatione personarum

Boëthii Op. Basileae 1570 p. 1180 Schluß.

4a) Otto Frising l. l. lib. I 47. Erat etenim — — credulus, ut et magistros, qui humanis rationibus saeculari sapientia confisi nimium inhaerebant, abhorreret etc. Auf ben wichtigen Bericht ber jum erften Male in Pertz, Mon. Script. tom. XX 526 scq. ebirten Historia Pontificalis c. 8-13 über Gilbert bat bereits ber vielbelefene Bach in feiner Dogmengeschichte, biefer reichen Fundgrube für bogmen-biftorifches Wiffen, 26. II 165, 166, 167 aufmertfam gemacht.

5) S. Anmerk. 14.

6) S. Anmerf. 4. - Comment. in libr. I Boëthii de trinitate Op. 1128, 1129, Comm. in libr. II. de praedicatione personarum 1173 quia naturalium leges Theologica speculatio non admittit (Lipfius a. a. D. S. 17).

7) Ib. 1173 britte J. v. unten 1174, 1180. Comm. in libr. I B. de trinitate l. l. 1133 bie Hauptstellen, welche bie Quellen ber Darstellungen bei Ritter, Geschichte ber christl. Philosophie III S. 450—442, Stöck a. a. D. I 275—277, Bach a. a. D. II S. 137—139 § 2 sind.

8) Op. 1132 unten 1133 oben. Sie igitur — perficere. Hoc autem

e caeteris intelligi potest. Nam caeteris quoque artibus idem quasi quidem finis est constitutus: eo usque scilicet actu prosequi, quo usque via rationis potest accedere. Quo actu etsi minime id, propter quod fit, evenit, non tamen minus ars finem habet officii. Cf. 1139.

9) S. Anmerf. 8.

10) Bach a. a. D. II 139. Ritter a. a. D. S. 442. — Bersuche ber 10) Sach a. a. D. Il 139. Kitter a. a. D. S. 442. — Berjuche ber Darstellung ber Trinitätslehre Gilberts, welche nach meiner Meinung zu ben schwierigsten Materien der Dogmengeschichte des Mittelasters gehört, bei Lipsus a. a. D. S. 19 st. Baur, Die dristliche Lehre von der Dreienigseit, Bb. II S. 510 Anmerk. 47 weiß nur aus Gaufrid, daß Gilbert seine Ansicht hauptsächlich in einem Commentare zu der Schrift des Boethius de trinitate ausgesprochen habe, aber diesen Commentar selbst kennt er nicht, obwohl er schon durch Ritter, Geschichte der christichen Philosophie Bd. III S. 438 Unmert. über die Erifteng beffelben belehrt werden fonnte.

S. 12. 11) Erdmann in Silgenfelde Zeitschrift für wiffenschaftliche Theologie,

26. VIII S. 129.

11a) S. Unmerf. 13, 14.

12) S. Anmert. 14.

13) Auch dies gehört zu ben Entbedungen Bachs a. a. D. II 192

Unmerf. 6, 7.

14) S. die wichtigen Ercerpte aus der Epist. Gerhohi Reichersb. ad Hadrian IV in bem Cod. 434 Admont, bei Bach a. a. D. II 391. Novitates in doctrina fidei. Fumant scolae plures in Francia et aliis terris permaxime a duabus caudis ticionum fumigantium videlicet Petri Abaiolardi et episcopi Gilliberti: quorum discipuli eorum dictis et scriptis imbuti etc. Cf. de quarta vigilia noctis Cod. Reichersp. VIII fol. 97 bei Bach, ebend. S. 718 Anmerk. 4 und in ben Anmerkungen ber S. 392-402.

15) Ueber die hierher gehörige Lehre Gilberts f. Bach a. a. D:

S. 154, 155.

16) Ebb. S. 392 oben. — Die gleiche Lehrc bei Gilbert nach Gaufrids Angabé Libellus contra capitula Gilberti Bernhardi Op. ed. Mabillon tom. II 1335, Bach a. a. D. S. 154 Anmerk. 92. Der vierte Sat bas

S. 15.

Gegenbekenntniß ber Gallicaner bei Lipfius a. a. D. S. 6. - Bach a. a. D. S. 154, 155.

17) Cbb. S. 391 Anmert. 2 u. S. 393 Anmert 5 N. 14. Excerpt. aus S. 13. ep. Gerh. (j. Anmert. 14) Die gleiche Lehre bei Abälard Introd. in theol. Christ. III 6 Op. ed. Cousin tom. I 1129, Epitome Theol. Christ. ib. tom. II 571, Bach a. a. D. II S. 62, 64, 66, 67.

18) Ercerpt aus Gerhohi ep. bei Bach a. a. D. S. 393 Anmerk. 5. N. 12 Anmerk. 6. — Die gleiche Lehre bei Gilbert nach Gaufribs Angabe Ep. ad Albinum Cardin. l. l. 1339 N. 9.

19) Bac a. a. D. S. 394 3. 5 v. v. 20) Ebb. S. 88 Anmerf. 156 Gerhohi ep. Pez, Thesaur. Anecdot. tom. IV. 563.

21) Bach a. a. D. S. 178 letter Abfat.

22) 665. S. 180, 181, 728 fg. S. 14. 23) Baur, Die driftliche Lehre von ber Dreieinigfeit und Menfch:

werbung Gottes Bb. II S. 557 fg. Dorner, Entwidelungsgeschichte ber Lehre von ber Person Christi Bb. II S. 374.
24) Bach a. a. D. II S. 62 Unmerk. 82, 83, S. 63 Unmerk. 84, S. 64

Anmerf. 85 G. 384.

25) Ebb. S. 226.

26) Cbd. S. 180, 202, 203, 204, 205. 27) Cbd. S. 180, 181 Anmert. 1 S. 721.

28) Ebb. S. 731.

29) Excerpta ex libris de St. Victore etc. Bulaeus, Historia Universitatis Parisiensis tom. II 632 Migne Cursus patrol. tom. CIC 1135. Bach a. a. D. II S. 180-190.

30) Gerhohi Reichersb. ep. ad collegium Card. Pez, Thesaur. Anecdot. novis. tom. VI 1 551. S. bas Egcerpt in meiner Geschichte Meganders III

u. f. w. Bb. II S. 123 Anmerf. 5.

31) Balter von St. Bictor bei Bulaeus, Hist. Univers. Paris. tom. II

200, 404.

32) Gerhoh. Reichersb. f. Anmert. 14. Stephani Tornacensis Epistolae, quae auctiores etc. prodeunt studio Claudii de Molinet Lutetiae Paris 1679, p. 366. Ep. CCXLI. Migne Curs. compl. tom. CCXI p. 517 dum discipuli solis novitatibus applaudunt.

33) Ib. 367 unten 368 oben.

34) Ib. 366 Lapsa sunt apud nos in confusione officinarum sacrarum studia literarum etc. 368 Omissis regulis artium abjectisque libris authenticis artificio muscas ignavium verborum et sophismatibus suis tamquam aranearum tendiculis includunt.

35) Bergl. Bb. I S. 247.

36) Steph. Torn. 367 Disputatur publice contra sacras constitutiones de incomprehensibili deitate, de incarnatione verbi verbosa caro et sanguis irreverenter litigat. Individua Trinitas in triviis secatur et discerpitur etc. Bergl. IV Anmert. 2. 37) Gerhoh. Reichersb. Ercerpt aus Cod. Admunt. 434 p. 93 bei

Bach a. a. D. E. 400 Unmert. 20.

### IV.

p. 10 rectio Adrianum IV Cod. Admunt. 434 5, 397. Bergl. ebb. G. 475 fb. Haec omnia, Pater, cor-formitas docendi discendi of formam, ne sermo divinus attritione vulgari vilescat, ne in angulis dicatur: Ecce hic Christus ecce illic, ne sanctum canibus et margaritae porcis conculcandae tradantur.

3) Johann von Cornwall (Bach a. a. D. S. 728 Unmert. 18 S. 180 fg. § 11 ©. 190) Eulogium ad Alexandrum III papam Martène et Durand, Thesaur. Anecd. tom V. 1700 D.

4) S. meine Geschichte Alexanders III. Bb. II S. 125, 126, Bb. III S. 702-705. Bach a. a. D. S. 716 — Ueber die Berbreitung bes Aboptianismus in Deutschland f. Bach a. a. D. S. 2 09 fg. S. 406 fg. in Rom S. 428, 429.

5) S. Anmert. 3.

6) Joannis Cornubiensis Eulogium (f. Anmerf. 3) Martène et Durand, Thesaur. Anecd. t. V 1676 C (Bach a. a. D. S. 181 Anmerf, 1). Quia vero condiscipuli mei et alii innumeri etc.

7) S. Anmerf. 3.

8) Walter verfaßte feine Schrift (f. Anmert. 9) nach bem Termine, an welchem Bapft Alexander III. ben bezüglichen Brief an ben Erzbischof Wil: heim von Sens Du Chesne, Histoire des cardinaux Français II 133 schrieb, also nach bem 18. Februar 1177, s. meine Geschichte Meganders III. Bb. III S. 704. Bach a. a. D. S. 730 Anmert. 26. Hefele, Conciliengeschichte V. 639, weiter nach dem Schlusse bes dritten Lateran-Concils 1179, da er ja in derselben f. Bulaeus, Historia Universitatis, Paris, tom. II 431 (meine Geschichte Alexanders III. Bb. III S. 705, Bach a. a. D. S. 731) bie benkwürdige Scene ichilbert, ju ber es bort auf Beranlaffung ber ben Spnodalen gemachten Zumuthung, ben Ribilianismus zu verdammen, getommen ift. Daß biese Häreste auf bem britten Lateran-Concil wirklich "reprobirt" sei, wie Bach a. a. D. behauptet, kann nicht bewiesen werben. Wäre das geschehen, weßhalb äußert sich benn Walter darüber nicht? —

S. 16. 9) Den Titel contra quattuor labyrinthos Franciae ift nicht ficher. f. Planck in ben Theolog. Studien und Kritiken 1844 II S. 824, 825. Das Pariser Manuscript, welches der Versasser selbst untersucht hat, ist contra novas haereses überschrieben. Du Boulah, Historia Universit., Paris, tom. II 200, 404, 431, 629—670 (wieder gebruck in Migne Curs. Patrol. tom. CIC p. 1130 fg.) giebt Ercerpte baraus. Erganzenbe Mittheilungen über baffelbe bei Pland S. 827-864.

10) Migne p. 1148 B Hoccine — — tecum omnes dubitent. Cf. 1144 A (Bulaeus 639) Primum tanta dubietas etc.

11) Migne 1144 A simplices decipiunt I172 A (Bulaeus 660) — ut fides catholica - - in multorum animis vacillarit.

12) Migne 1149 C. Ecce qualibus novis doctor impugnat Ecclesiam.

13) Pland a. a. D. S. 857.

14) Migne 1147 C.

- 15) Ib. 1170 D. Nos tamen illorum atomos et regulas philosophorum et quid et aliquid et caetera hujusmodi ridicula contemnismus et excomunicamus.
  - 16) Ib. 1135 C, 1142 D, 1149 A. 17) Planc a. a. D. S. 856, 857.

18) Ebb. S. 856.

19) Migne 1151 C (Bulaeus 645). S. 17.

20) Ib. 1172 A.

21) Ib. 1145 D, 1147 B.

22) Ib. 1172 A.

23) Cf. ib. 1144 A, 1151 C, Pland a, a. D. S. 856.

24) Thomae Cantipratani bonum universale de apibus — illustrat. opera Colvenerii Duaci 1627 lib. II cap. XLVIII, p. 436, 437.

S. 18. 25) Pland a. a. D. 856 Mitte.

26) Bergl. Safe, Kirchengeschichte, Neunte Auflage 1867, S. 338 § 259.

27) S. Anmert. 32.

28) Thomae Cantipratani bonum universale de apibus lib. II cap. XLVIII p. 440.

29) S. S. 276 fb., 298.

30) Matthaeus Paris, Historia major ad. a 1201 ed. Wats p. 206 ed. Luard (in ber Script. Rerum Brittannicarum medii aevi) Vol. II 176, 177. Bufammenftellung beiber Berichte bei du Plessis d'Argentré, Collectio judiciorum de novis erroribus, Paris 1728, tom. I 125, 126. -Richtige Kritit, von ben Neueren lediglich wiederholt, in der Histoire litéraire de la France tom. XVI 389-392. Berzeichniß der handschriftlich in Baris und Orford vorhandenen Werke Simons ebb. 393. — Renan, Averroes ed. II 277. Reander, Allgemeine Geschichte ber christlichen Religion und Kirche, Gotha 1856, zweiter Band, zweite Abtheil. S. 555.

31) Henricus Gandavens. de scriptoribus ecclescasticis cap. 24. Fabric. S. 19.

Bibl. eccl.

32) Matthaeus Paris I. I. Mehnlich Thomas Cantiprat. I. I. Plaga S. 20. ergo insanabili eum percussit Omnipotens et omni scientia usque ad prima literarum elementa privavit etc.

33) Historia major 1. 1. Hoc igitur miraculum multorum scholarium

suppressit arrogantiam et jactantiam refraenavit.

34) Ib. p. 612. Sechstes Buch Cap. III Anmerk. 15.

1) Bergl. Huillard - Bréholles, Vie et correspondance de Pierre de la Vigne, avec une étude sur le mouvement réformiste au XIII. siècle, Paris 1865, p. 160 s. Renan, Revue des deux mondes tom. LXIV 131, 132, ber fich aber in unhiftorische Phantafien verirrt. Derfelbe, Averroës ed. II p. 278 § XIII.

# VI.

1) S. Anmerk. 2. 2) Moneta adversus Catharos et Waldenses ed. Ricchinius Romae 1743 lib. II cap. X § III § IV p. 221, 222. Guilelm. Alvernensis de fide cap. II Op. Paris, 1674 tom. I16. — Bgl. Bud VIII €ap. X ☉. 283, 284.

3) Rogtoff, Geschichte bes Teufels Bb. I G. 316.

4) Rofimann, Betrachtungen über bas Zeitalter ber Neformation. Jena, 1858 S. 59. Jul. Köftlin, Jahrbücher für Deutsche Theologie IX. S. 237. 5) S. Bb. I S. 242.

6) Dorner, Geschichte ber protestantischen Theologie G. 42.

7) Rogmann a. a. D. S. 56.

8) Diefe werben in unferen Dogmengeschichten längft nicht in bem Grabe berüdfichtigt, bag eine gerechte Burdigung bes religiöfen Lebens im Mittelalter fich ergebe. Die Beeinträchtigung bes unmittelbaren Berbältniffes ber Gläubigen ju Chrifto burch bie autoritative mittlerische Bedeutung ber Rirde ift mit nichten die allgemeine. Der Stellen, welche ben Berfehr mit bem Erlofer bezeugen, borausfeten, forbern bei Anfelm bon Canterburb, (namentlich in den Meditationen) Bernhard von Clairbaux, ben Bictorinern u f. w. find fo viele, baß fie ebenbeghalb bier nicht nachgewiesen mer: ben fönnen. Ich begnüge mich, aufmerkjam zu machen auf Petri Cellensis Op. acc. Migne p. 468, 469, 471, 487, 517, 641, 649, 665, 670, Petri Blesensis Op. ed. Giles Sermo II de adventu D. tom. IV 10, 11, 16, Sermo de nativitate Domini ib. 19, 20, 21, 22, 23, 24 cf. 34, 35. 9) Rohmann a. a. D. S. 55.

S. 22.

- 10) Bergl. meine Rebe über bie Gigenthumlichkeit ber fittlichen Tenbeng bes Protestantismus im Berhaltniß jum Ratholicismus. Jahrbucher für Deutsche Theologie Bb. V G. 160; meine Abhandlungen gur ihftematischen Theologie, Berlin 1855, S. 51.
  - 11) Rosmann a. a. D.
  - 12) Bergl. S. 32, 33, 37, 64, 65, 134, 135.

#### VII.

S. 24. 1) Bergl. Bb. I G. 141.

2) Riegler in ben Forschungen gur Deutschen Geschichte X S. 4.

3) S. meine Geschichte Alexanders III. und ber Rirche feiner Zeit. 28b. III 564, 573 f.

S. 25. 4) S. Buch VIII Cap. XIII S. 290 fb.

5) S. unter anderem Wilfen, Geschichte ber Rreugzüge Bb. VII S. 291,

ebendaf. S. 299, 300.

6) Jacobi de Vitriaco Hist. Hierosolymit. lib. III, Bongars, Gesta Dei per Francos, tom. I p. 1138 Sed pater noster misericors et benignus, dux et propugnator Jesus Christus etc. 1141 tali duce 1143 nostri vero solum Christum capitaneum ibidem habentes etc. — Lib. de recuperatione terrae s. ib. tom. II 327, § 10 Quoniam humanae vires non possunt

sufficere nec arma nec gladii temporales etc.

7) In Bezug auf bas Jahr 1149 f. meine Geschichte Alexanders III. u. f. w. a. a. D. Rugler, Studien jur Geschichte bes zweiten Kreuzzugs S. 97. In Bezug auf bas Jahr 1187 Ansbert. de expeditione Friderici Wilfen a. a. D. Bb. IV Beitage S. 92. In Bezug auf bas Jahr 1192 Wilfen ebb. Bb. V S. 10. In Bezug auf 1210 Jacob. de Vitr. lib. III p. 1139 § 40 l. l. cf. Prol. p. 1048 Concedat mihi Dominus, quod in recuperatione terrae sanctae et Saracenorum conversione vel destructione et recuperatione orientalis ecclesiae libellum meum valeam concludere.

8) Fauriel, Histoire de la poésie provençale tom. II 130, 133, 153. 9) Ebd. II 137. Guizot, Histoire générale de la civilisation en

Europe 156.

S. 26. 10) Wilfen a. a. D. Bb. VII 514, 515. Soffmann in hoffmann, Deutsch= land, Jahrgang 1871, Drittes heft S. 552, 553.

11) A. a. D. — Röhricht, Beiträge jur Geschichte ber Kreuzzüge, Berlin 1871 Bb. I S. 116.

12) Bohaeddin, Vita Saladini ed. Schultens. Lugd-Batav. 1732 c. III Wilfen a. a. D. Bb. IV 594.

13) In Bezug auf die Moslems f. Wilfen Bb. VII 207, 258. 14) Eindruck der Machtstellung des Islam auf die Chriften f. Raimundi Lulli ep. III Martène et Durand Thes. Anecdot. tom. I 1318 Rogeri Baconis opera quaedam hactenus inedita ed. Brewer, Londini 1859. p. 58, 59, 81, 86, 403.

15) Exposit. in Apocalypsin bei Hahn, Geschichte ber mittelalterlichen Keter Bb. III 118, Anmerk. 4. 16) S. Buch VII Cap. IV S. 191.

17) Raynouard, Choix des poésies originales des troubadours tom. IV. 131 XXII. Diez, Leben und Werke der Troubadours S. 588.

18) Fauriel, Histoire de la poésie provençale tom. 138, 139, 162. -G. Frehtag, Bilber ber Deutschen Bergangenheit I 487.

19) Chronicon fr. Salimbene Parmae 1857 p. 235. 20) S. indeffen bie Erörterung Bb. I S. 139, 140.

21) Disputazons dou croisé et dou descroisé. Oeuvres de Rutebeuf ed. Jubinal I 124. Springer, Paris im breizehnten Jahrhundert S. 78. 22) Epist. N. 399. Bergl. meine Geschichte Alexanders III. Bb. III S. 566 und meinen Effat über Bernhard in Brieger's Zeitschrift für Kirchengeschichte Bb. I S. 45.

23) S. Anmerf. 21.

#### VIII.

1) Bergl. Bb. I S. 152. S. 29.

2) Jacobi de Vitriaco historia Hierosolym, lib. I cap. IX X p. 1063 fei

2) Jacobi de Vitriaco historia Hierosolym. lib. I cap. IX X p. 1063 bei Bongars; ib. cap. LIII LV LX LXXXIII LXXXIV; lib. III p. 1126—1129.— Bejdreibung bes refigiös-sittlichen Lebens ber Moslems lib. I cap. VIII lib. III p. 1125. Sie haben auch einen Papst a. a. D. Angabe ber Lebren bes Korans lib. III p. 1137. Daselbst die Aeußerung Unde verius haeretici quam Saraceni nominari deberent. — Uebrigens ist der Gegensat der früheren und späteren Historifer nicht ein so un bedingter als Guizot a. a. D. S. 159 benselben darstellt. Ethnographisch-Geographisches sindet sich auch bei jenen. S. 3. B. Baldrici Dolens. historia Hierosolymit. bei Bong. p 85.

3) bei Wilken, Geschichte ber Kreuzzüge III S. 203 Anmerk 7.

4) Cbend. S. 202. fb.

5) Jacobi de Vitriaco l. l. p. 1088 lib. I cap. LXXII.

## IX.

1) 3. B. im Jahre 1192 Wilfen IV S. 171; im Jahre 1270 ebenb. S. 81. VII 575.

2) So sehr ich gesucht habe, ift es mir gleichwohl nicht gelungen, eine Beweisstelle aufzufinden. Die Thatsache hat aber so viele innere Wahrscheinlichkeit, daß ich annehme, entweder die Ueberlieferung sei unvollständig ober mein bisheriges Suchen ein mangelhaftes. Frehtag, Bilder der Deutschen Bergangenheit I S. 489 scheint gefunden zu haben.

3) Röbricht, Beiträge gur Geschichte ber Kreugzüge, Berlin 1874, Bb. I

S. 37 S. 73 Anmerf. 197. — Bergl. Buch VIII Cap. XIII S. 290 fb.

4) 6. 6. 119.

5) Petri Venerabilis lib. contra sectam sive haeresim Saracenorum. Op. acc. Migne p. 657. Cf. Epist. IV 17 ib. 339. Merner, Der heilige Σhomaš von Aquino Bb. I €. 597. — Thomae Aq. Declaratio quorundam articulorum contra Armenos Graecos Saracenos. Op. ed. Autw. t. XVII €. namentlic p. 48, 61.

6) hoffmann in hoffmann, Deutschland, Jahrgang 1871 brittes heft &. 32.

7) Radulfi de Coggeshale Chronic. Anglic. Martène et Durand, Col-

lectio ampl. tom. V 833. Willen a. a. D. IV 540. 8) Schirrmacher, Kaiser Friedrich ber Zweite von Hohenstaufen Bb. II

185, 186.
 Wilelmi Tyr. Hist. Hierosol. lib. XX 23, bei Bongars p. 995.

10) Willen a. a. D. IV S. 575. Guizot, Histoire générale de la civilisation en Europe 159. Röhricht, Beiträge zur Geschichte ber Kreuzzüge Bb. I S. 68 Anmerk. 160.

11) Rutebeuf bei Springer, Paris im 13. Jahrh. S. 79. Dergleichen Klagen kommen freilich schon viel früher vor, z. B. im 12. Jahrh. bei Joann. Saresb. Op. ed. Giles Vol. II 207 Guilel. Neubrig. hist. Angl. lib. II 20, Geroch. Reichersb. de investigatione Antichristi. Archiv für öftreichische Geschichte XX 157.

#### X.

1) Sabemann, Gefchichte bes Musgangs bes Tempelherrenorbens G. 354. Bergl. Solban, Der Proces ber Templer in von Raumers historischem Taschenbuche 1845 S. 389. Mangold, Bilber aus Frankreich, Marburg und Leipzig 1869 S. 1 Die Aufhebung bes Orbens ber Tempelherren.

Letyzig 1869 S. I Die Aufpeving des Proeis der Lempeigerren.

2) S. die bereits von Gieseler, Lehrbuch der Kirchengeschichte II 3 S. 14
beigebrachten Stellen in Michelet, Procès des templièrs tom. I p. 112,
118, 244, 302, 361, 523, 525, 526, 528, 533. Vergl. meine Geschichte Meranders III. Bd. III S. 596 Anmerk. 5. — Hurter, Geschichte Papft Innocenz des Dritten und seiner Zeitgenossen, Dritte Aussage Bd. IV 317.
Boutaric, La France sous Philippe le Bel Paris 1861 p. 140, 141, woselbst eine eigenthumliche bon ber obigen abweichenbe Motivirung bes in Rebe

ftehenben Brauchs fich finbet. 3) S. S. 25, 26.

- 4) S. meine Geschichte Alexanders III Bb. III S. 595. Ueber ben Renegaten Robert von St. Alban f. Wilken, Geschichte ber Kreugzüge, Bb. III 2 3. 262
  - 5) Havemann a. a. D. S. 104. 6) Michelet 361.

S. 35.

7) A. a. D. 194 — respondit, quod dictus miles sibi dixit, quod ita servabatur in ordine, aliam causam nec sibi dixit nec praesens testis scit 464 — quia hoc est de punctis ordinis nostri. — Mangold a. a. D. S. 138 Anmert. 38. Michelet, Histoire de France, tom. III 200.

8) Giefeler a. a. D. S. 12 § 98 Anmert. 8.

9) Savemann G. 359.

10) S. 28.

11) Savemann S. 147, 153.

12) Cbenb. G. 123.

#### XI.

1) Caesarius Heisterbacensis, Dialog. miraculorum Dist. V cap. XXI ed Strange I 301 Alani libri quinque de arte seu de articulis fidei catholicae Pez, Thesaro. Anecdot. nov. t. I p. 2 476. Bergl. Bb. I S. 153, 154.

2) Schmidt, Strafburger Beiträge zu ben theologischen Wissenschaften II 94. Derselbe, Histoire de la secte des Cathares tom. I 196.

3) Ebb. II 93.

4) Petri Vallium Cernaji Historia Albigensium cap. VI Bouquet,

Recueil des historiens des Gaules tom. XIX 10, 11.

5) Guilelmi de Podio Laurent. Historia Albigens, cap. VIII Bouquet XIX 200. Caesarius Heisterbac., Dialog. miraculorum ed Strange V 21

p. 301. — (Schmidt tom. I 195.) 6) Ib. Prol. 194 — Hundeshagen, Der Communismus und die astetifche Socialreform. Theologische Studien und Kritifen, Jahrgang 1845

S. 597.

7) Guilelm. de Podio Laurentio l. l. Der Schluß bes Sirventes bei S. 37. Brinfmeber, Rügelieber ber Troubadours gegen Rom N. IX S. 37.

8) Guilelm. l. l. c. VI p. 199.

9) Stellensammlungen bei Sahn, Geschichte ber mittelalterlichen Reger Bb. HI S. 359. Schmidt a. a. D. tom. I 189-192 Fauriel, Histoire de la poésie provençale tom. II 214. Die Lieber ber Golianten f. Bb. I 141. Rutebeuf, Oeuvres ed. Jubinal. Bergl. die Nachweisungen aus unächten Schriften bes Joachim bei Fiedrich in Silgenfelds Beitidrift fur wiffenschaftliche Theologie II 356.

10) S. 3. B. Guilelm. Alvern. sermo dominica II post pascha habitus Op. tom. II 87; s. dominic VIII post trinitatem hab. 308-310 cf. 509. Anonymi libel. adversus errores Alberon. Martene et Durand, Coll. tom. IX 1253. — Dagegen berhältnigmäßige Anerkennung ber haretischen Gittlichfeit bei Pseudo-Rainerius, Summa cap. VII Max. Biblioth. Patrum Lugd. XXV 272, Robert. de Sarbonna, Liber de conscientia ib. 346.

11) Bergl. Schmidt, Histoire de la secte des Cathares II 127.

S. 38.

12) Guilelm. Alvern. Opera tom. I 16, 17.

13) Schmidt tom. I 297 II 180. Laurent, Etudes sur l'histoire de

l'humanité tom. VI 458.

13a) Demnach hatte consequenter Beise bie nun folgende Bartie nicht hier, wo bie Motive ber Steigerung ber Aufflärung gewürbigt werben, jonbern bem mit Cap. XV beginnenben Abidnitt eingereiht werben muffen. Da ich aber Bebenfen trug, an zwei Stellen baffelbe Thema gu berühren, fo habe ich es vorgezogen, bas über bie Ratharer gu Erörternbe bier gu erlebigen.

14) Gegen Schmidt, Histoire de la secte des Chathares tom. II 5, 167, S. 39.

169, 170, 243.

15) Bernardi Clarev. Sermo 65 § 8 Op. ed. Mabillon I 1496.

16) Schmidt a. a. D. S. 167.

17) Bergl. bagegen Lucas Tudens. de altera vita lib. III cap. I

Maxima Bibliotheca Patrum Lugd. tom. XXV 240 zweite Spalte. 18) Bernardi Clarev. Sermo 66 § 12 tom. I 1501, Sermo 64 § 8 tom. I 1489 Alani libri V de arte catholica Pez, Thesaur. Anecdot. novis. I 2,

19) Alan. 1. 1. 476 f. unten Cap. XXIV Anmert. 9.

20) Guilelm. Alvern. de universo lib. I cap. II Op. tom. I 594,

Innocentii III papae Epist. lib. X 54 ed. Baluz. tom. II 26.

21) Guilelm. Alvern. de fide cap. II Op. tom. II 9 magis ridenda et irridenda apparent haereticorum deliramenta quam disputatione digna. De legibus cap. I Op. tom. I 28 erfennt er an, baß bie Befehrung eines Saretifere eine feltene Musnahme fei. Bohl aber bringen bie Saretifer mit außerorbentlicher Leichtigfeit bie simplices unter ben Ratholiken gum Falle.

22) Bernard. Cl. Sermo 65 § 2 Op. tom. I 1494, Omnibus una in-

tentio haereticis semper fuit captare gloriam de singularitate scientiae. 23) Schmidt, Histoire etc. tom. II 160, 161. Bergl. S. 158. S. 40.

24) E55. S. 163. 25) E55. S. 20. 26) Luc. Tudens. de altera vita lib. III cap. II Maxima Bibl. Patrum. tom. XXV 241.

27) Moneta adversus Catharos et Waldenses ed. Ricchini Romae

1743 lib. I cap. IX p. 98. Schmidt a. a. D. II S. 36. 28) Luc. Tud. bei Schmidt a. a. D. II S. 165 not. 4, 5. Moneta l. l.

lib. II c. X § IV p. 221.

29) Luc. Tudens. lib. III cap. I l. l. 240 H. quod Deus faciendi omnia naturae contulit potestatem. Unde proveniunt a natura et non extenditur divina providentia (Schmibt a. a. D. II S. 13 S. 28) ad creandas species singulorum.

30) Unter ben bon bem Paffauer Anonymus (f. Buch VII Cap. VI C. 41. Unmerf. 10) überlieferten Anflagen bei Breger, Beitrage gur Gefchichte ber Balbefier S. 67 Miraculis derogant, qui falsa miracula credunt ut — et corpus Christi in carnem couverti. Bergl. Bb. I Buch III Cap. VII

S. 154.

31) Schmidt a. a. D. II S. 129

32) Luc. Tud. lib. III cap. IV 1. 1. 242 B. In saccularibus quoque etc.

lib. III cap. XII l. l. 246.

33) Petri Vallium Cernaji Historia Albig cap. IV Bouquet, Recueil

des historiens des Gaules tom. XIX 9 cf. Lucas Tudens. lib. III cap. IV 1. 1. 242 B Item haeretici — — sacramentis.

34) Petr. Vall. Cern. (f. Anmerf. 33) l. 1. 8.

35) Sahn, Geschichte ber Reter im Mittelalter Bb. II G. 199.

36) Laurent, Études sur l'histoire de l'humanité tom. VI 426. -Bergl. S. 58, 59.

S. 43.

37) Schmidt a. a. D. tom. II 161. 38) Concil. Tolosan. (a. 1229) Can. XII Mansi t. XXIII 196. Schmidt

a. a. D. tom. II 209. 39) Ebb. Rote 4. Capitula a Gregorio IX contra Patarenos edita Mansi XXIII 74. Item firmiter inhibemus, ne cuiquam laicae personae liceat publice vel privatim de fide catholica disputare. Bergl. Bb. I ©. 157. — Philipeidos lib. I. c. 432 Bouquet XVII 127.

40) Schmibt a. a. D. tom. II 226 s.

#### XII.

6. 44. 1) Renan, Averroës 162, 184. Hauréau, De la philosophie scolastique I 467 nach Jourdain, Recherches critiques sur l'âge et l'origine des tra-

ductiones latines d'Aristôte, Paris 1843.

2) Ich folge, ohne selbständige Kenntniß auf diesem Gebiete, den anerstannt tüchtigen Führern, denen die Berantwortlichkeit für die Richtigkeit der Angaben überlaffen bleiben muß, von Kremer, Geschichte der herrschenden Ideen des Islams, Leipzig 1868, S. 27—232, Steiner, Die Mutaziliten, Leipzig 1865.

3) S. Pococke, Specimen historiae Arabum 223; von Rremer a. a. D. S. 235, Renan p. 5, Ritter, Geschichte ber driftlichen Philosophie III 690.

4) S. von Kremer S. 236.

5) Cbend. S. 28-32. - Ritter III 697.

6) S. von Rremer S. 31, 234, 235, Ritter III 755, 757. S. 45.

7) S. von Rremer S. 240, 247. - Die Beugniffe Gaggalis im Munfib nach Steiner S. 10.

8) Nach Dozy, Histoire des muselmans d'Espagne III 19 von Rre:

mer S. 24.

9) S. Bb. I S. 198.

10) Gegen bon Rremer, ber G. 245, 247 fich in Wiberfpruch mit fich S. 46. felbit berwickelt.

11) Ritter IV G. 91.

12) Renan, Averroës 32.

13) 666. 6. 31, 32, 35. 6. 47.

14) Philosophus autodidacticus sive Epistola Aba-Jaafar ibn Tofail de Hai ed. Pococke Oxonii 1671.

S. 48. 15) L. I. 416.

16) Ib. 187.

17) S. Bb. I S. 210.

18) Pococke (f. Anmerf. 14) 188.

S. 49. 19) L. f. 188, 195, 196.

#### XIII.

1) Destructio destructionis. Aristotelis Opera lat. Venetiis 1560, Octav-Ausgabe tom. X. 1a, 1b, f. Anmerk. 5 107b Non est inconveniens, ut eveniat hoc stultis cum sapientibus et vulgo cum electis etc. et sermones hujusmodi non oportet, ut projiciantur contra eos opiniones sapientum et hominum speculativorum etc. 116a Qui autem vult perscrutari in his rebus, debet scire quod multae rerum, quae affirmantur in scientiis speculativis, cum ad eas ingressum fuerit primo adspectu et cum eo quod vulgus intelligit de hoc, erunt respectu eorum similes ei quod percipit somniator in somnio etc. 351b Et quoniam species hominum propria etc.

2) Ib. 331b, 334b, 352a.

S. 50.

3) Ib. 351b.

4) Ib. 334b Nam sapientes et philosophi — non est concessus eis sermo nec dubitatio in principiis legis etc. 335a et si continuaverit ei tempus et fortunium adeo quod erit ex sapientibus profundis in sapientia; et innuitur ei ut expositio alicujus principii principiorum ejus, praeci-pitur ei ut non expresse patefaciat expositionem ejus et dicat quod sunt res prout scribuntur ut dixerunt sapientes nostri in eo, quod dixit et vidi usque ad angelum, honor Dei est abscondere rem.

5) Ib. Procemium 1a.

6) S. Renan, Averroës 169.

7) S. Anmert. 7.

8) Destructio destruct. I. l. 351a.

9) S. Anmert. 8.

10) Destructio destr. l. l. 351b - et oportet etiam cum hoc ut eligat legem nobiliorem suae aetatis, licet omnes apud eum fuerint verae et ab ignobiliori permutetur ad nobiliorem ea.

11) Ib. 352a - ut sunt orationes apud nos etc. S. Anmert. 8.

Unmerf. 12.

12) Ib. 351b Et ideo conversi sunt ad sectam Maurorum sapientes, S. 51. qui docebant discipulos Alexandriae, cum pervenit ad eos lex Maurorum; et facti sunt Christiani sapientes, cum pervenit ad eos lex Christiana etc.

13) S. Mnmerf. 10, 14, Fragment du traité des erreurs des philosophes de Gilles de Rome (Aegidius de Columna) rélatif à Averroes bei Renan a. a. D. S. 467, 468. - Leffing, Ueber bie Entftehung ber geoffenbarten

Religion. Werke ber. von Lachmann XI 608.

14) Destructio destructionis l. l. 351b. Renan, Averroes 168. Ueber Merg, Die Religionsphilosophie bes Averroes in Bratusched, Philosophische Monatsschrift Bb. XI Beft 4 f. unten Sechstes Buch Cap. VIII Anmerk. 7.

15) L. l. 331b Et causa hujus est, quum haec sunt principia eorum, quae operantur, quibus homo erit religiosus, et non est modus ad perveniendum ad scientiam, nisi postquam pervenerit ad religionem etc.

16) Gegen Ritter, Geschichte ber driftlichen Philosophie IV 118.

17) S. Anmerf. 8.

18) Dest. dest. 351b — et principia operationis debent recipi ab alio, cum demonstratio non possit producere operationes nisi per virtutes, provenientes ab operationibus moralibus et factivis. Igitur declaratum est ex hoc sermone, quod sapientes omnes opinantur in legibus hanc opinionem, scilicet quod recipiatur a prophetis etc.

S. 52. 19) S. Anmert. 5. 20) Die wichtige Stelle aus bem Commentar jur Metaphhfik bes Arifto=

teles bei Munk, Mélanges 455. Renan, Averroes 167, 168.

21) Bach Kenan 184. Joël, Berhältniß Albert bes Großen zu Moses Maimonibes, Breslau 1863, S. IV Anmerk. 2.

22) Buerft 1209 Guilelm. Armonic. Bouquet XVII 84, Mansi XXII S. 53, 804, Martène et Durand, Thesaur. Anecdotorum. tom. IV 164. Renan, Averroes 220. Preger, Geschichte ber Deutschen Mbftif Bb. I 182, 184. Bum zweiten Male 1215 Rogeri Bacon. Op. Mag. ed. Jebb. I 14, Renan 267 Op. ined. ed. Brewer p. 28, 326. Dazu v. bie intereffanten

Mittheilungen von Hauréau, Notices et extraits des manuscrits de la

bibliothèque Imper. XXI 2 p. 188.

23) Durch Gregor IX 1231. Potthast, Reg. Pont. Rom. N. 8719, 8718, 8725. Schneib, Ariftoteles in ber Scholaftif. Gichftabt 1875, völlig unbedeutend.

24) Albert. Magn. de anima lib. III tract. II cap. III. Op. t. III 135.

Jourdain, La philosophie de Thomas l'Aquin tom. Î 55.

25) Renan a. a. D. 297-300.

#### XIV.

1) Ufinger, Die Unfänge ber Deutschen Sanfa. Preußische Jahrbucher Bb. 28 €, 163.

2) S. S. 67 fb.

3) Pouchet, Histoire de sciences naturelles au moyen-âge ou Albert le Grand et son époque, Paris 1853, p. 204. Meher, Geschichte der Bostanit, Bb. IV S. 39. — Octave d'Assailly, Albert le Grand, Paris 1870.
4) von Liliencron, Neber den Inhalt der allgemeinen Bildung in der Zeit der Scholaftit, München 1876, S. 9 fg.

4a) S. S. 258.
5) Funt, Die ökonomischen Unschauungen ber mittelalterlichen Theo-S. 54. logen. Zeitschrift für bie gesammte Staatswiffenschaft, Jahrgang 1869.

6) Cbb. S. 144. Congen, Geschichte ber volkswirthschaftlichen Literatur im Mittelalter, S. 65. - Bergl. überdies Ledh, Geschichte bes Urfprungs

und bes Ginfluffes ber Auftlärung in Guropa.

7) S. oben S. 29.

8) Riffelbach, Der Gang bes Welthanbels, Stuttgart 1860, S. 84. Schäfer, Die Sanfa ber Deutschen. Auffate und Feftreben, Leizig 1873,

S. 83, S. 93.

S. 55. 9) Itinerarium Wilelmi de Rubruk. Recueil de voyages et de mémoires publié par la societé de géographie Tom. IV, Paris 1839 p. 213. Notice snr Guillaume de Rubruk p. 205. Befchel, Geschichte ber Erb= funbe, G. 150.

10) Roicher, Die Grundlagen ber Nationalöfonomie. Siebente Auflage

§ 117 S. 226. Kiffelbach a. a. D. S. 194, 195.

11) Riffelbach a. a. D. S. 195.

### XV.

1) Bb. I G. 141 fg. - Lenient, La satire en France au moyen-âge, Paris 1860.

2) Diez, Leben und Werke ber Troubadours, S. 97.

3) Fauriel, Histoire de la poésie provençale, tom. I 245. 4) E5b. t. I. 164.

5) Grat, Geschichte ber Juben, VI 234.

6) Fauriel t. I. 164, 172.

7) Cbb. t. 1 479 (Laurent, Etudes sur l'histoire de l'humanité, t. VII 220.)

S. 58. 8) Ebb. t. II 32, 71, 173, 203 t. III 162. 9) Ebb. t. II 42, 190.

10) Ebb. t. II 115, 144-148. Raynouard, Choix des poésies originales des troubadours t. II p. LXXI.

11) Revue de deux mondes 1868 t. LXXIV p. 576, 579.

S. 59. 12) Fauriel t. II 216, 134.

S. 60.

S. 61.

13) 3. B. ber Berfaffer ber Histoire de la croisade contre les hérétiques albigeois traduite et publiée par Fauriel, Paris 1837. Derfelbe in ber histoire de la poésie prov. t. III 145-180.

14) Beter Carbinal bei Brinfmeier, Rügelieber ber Troubabours N. IX

15) Bertrand Carbonel bei Raynouard IV 282 N. XVII. Fauriel t. II 217. 16) Fauriel a. a. D. — Peter Bidal von Toulouse ebb. t. II 130.

17) S. die Erflärung von Rarl Bartich bei Witte, Dante-Forschungen,

Salle 1869, S. 132.

18) Wilhelm von Montagnagout bei Brinkmeier a. a. D. S. 7. Bergl. Beter Carbinal bei Raynouard t. IV 337. Schmidt, Histoire de la secte des Cathares t. I. 346.

19) Raynouard IV. 337 N. XXXV.

20) Ebb. 338.

21) C55. 364 N. XLVIII. Fauriel, Histoire de la poésie provençale t. II 182-185. - Ueber Beter Cardinal überhaupt f. ebendafelbst t. II 173 fg. t. III 162 fg.

22) Brintmeier a. a. D. N. VIII S. 31 Schluß.

23) Laurent a. a. D. t. VII 225. — Ueber bas fittliche Berberben unter ber Frangösischen Chevalerie f. auch La Bible au seignor de Berze bei Barbazan, Fabliaux et contes des poétes François nouvelle édition augmentée et revue par Méon. t. II 400.

#### XVI.

1) 3. B. Walther von ber Bogelweibe, herausgegeben von Frang Pfeiffer. S. 62. Dritte Auflage, berausgegeben bon Rarl Bartich N. 84 G. 187, N. 62 S. 92. - Beichel in Stäublin und Tafdirner, Archib für altere und neuere Rirchengeschichte, IV 546.

2) Balther a. a. D. N. 85, 110, 111, 114, 115, 164. — Gerbinus, Ge-

schichte ber beutschen Dichtung, I 523, II 26.

3) Erzählungen aus altbeutschen Sanbichriften, gesammelt burch Abalbert von Keller, Stuttgart 1855, S. 57, 58, 63 B. 26 fg., 262 B. 12 fg., 265 B. 37, 268 B. 13 fg.

4) S. unten Anmerf. 12, 13, 14.

5) S. XII Anmerf. 23. 6) Gerbinus II 69.

7) Gesammtabenteuer. hundert altbeutsche Erzählungen: Ritter: und S. 63. Bfaffen-Maren, Stadt: und Dorfgeschichten, Schwante, Bunberfagen und Legenben, berausgegeben von Friedrich Seinrich von ber Sagen, Stuttgart

und Tübingen 1850, brei Banbe. Abalbert von Reller a. a. D.

8) ,,Schon feit bem 12. Jahrhunbert waren verschiebene Lateinische Sammelbucher entstanben, ausgegangen bon hierarchisch ober weltlich gefinnten, astetischen ober frivolen Laien ober Geiftlichen, verfaßt zu bem fittenrichterlichen Bred, in ben barin gesammelten Ergablungen bon knapper, runber Form, einer Unmaffe von Beispielen, Geschichten und Anethoten aus ber wirflichen ober wirflich geglaubten Belt ber Zeit einen Spiegel borzuhalten, in welchem Sof- und Beltleben, Monches und Rirchenwesen vor aller Augen ihre Bioge follten aufgebeckt sehen. Der Policraticus von Jo-hannes von Salisburh (Op. ed. Giles vol. I, II. Johannes Saresberienfis bon Schaarschmidt, Leipzig 1862, S. 142) und bas ihm nachgeabmte Buch von Walter Map de nugis curialium (Distinctiones quinque. Edited by Wright, London 1850. Philipps, Walter Map. Situngsberichte ber philosophisch-historischen Classe der Atademie der Bissenschaften in Wien. Jahrgang 1853, X Bb. G. 319) find in entgegengefetter Richtung ber papftlich und

föniglich Gefinnten an bem hofe heinrichs II. (f. meine Geschichte Alexanbers III. Bb. I II) entstanden; fo in Deutschland bie Otia imperialia von Gervafius bon Tilbury, die 1212 bem Kaifer Otto IV. gewidmet find (Leibnitz, Script. Brunsvic t. I 881, II 751. Wattenbach, Geschichtsquellen, II 341), wogegen ber Dialogus miraculorum bes Monche Cafarine von Beifterbach (ed. Strange. Wattenbach ebb. 342.) und das Bonum universale de apitus von bem Dominicaner Thomas von Cantimpre bei Cambrah aus bem Rlofter hervorgingen." Gervinus II 66, 67.

9) S. Anmerf. 8. 10) S. Anmerk. 8.

11) Rurt, Deutsche Literaturgeschichte, Bb. I S. 428, zweite Colonne. 12) Benede, Beitrage jur Renntniß ber altbeutschen Sprache und Litera: tur. Zweite Salfte. Göttingen 1832, S. 515 Bers 374 fb.

13) Ebb. S. 540 Bers 950 fb.

14) Kurt a. a. D. 15) Bei Bartsch N. 110 S. 216. S. 64. 16) Cbb. N. 173 G. 288, 289.

17) Cbb. N. 79 S. 157 B. 71 fb.:

kristen, juden un de heiden jehent, daz diz ir erbe sî: got müez' ez ze rehte scheiden durch die sine namen dri. al diu werelt strîtet her: wir sin an der rehten ger,

reht ist daz er uns gewer. 18) Ebb. N. 87 S. 190 B. 14, 15:

im dienent kristen juden un de heiden, der elliu lebendiu wunder nert.

S. 65. 19) Gerbinus II G. 21.

20) Kurt a. a. D. I S. 187 N. 2.

S. 66. 21) Cbenb.

22) Ausgabe bes hiftorifchen Bereins in Bamberg 1833, B. 23205 fb .: wan saln juden ketzer heiden von sênen genâden sên gescheiden sô hat der tiuvel ein michel teil.

23) Bolfram, Willehalm 306, 29. 24) S. Bb. I S. 199. 25) Ortnit I 63. Deutsches Gelbenbuch III 1.

S. 67. 26) Biterolf 13385.

#### XVII.

1) Fr. Rogeri Bacon, opera quaedam hactenus inedita vol. I. edited by Brewer. London 1859. Op. tert. cap. XXII p. 69, 71, 72. Charles, Roger Bacon, sa vie, ses ouvrages, ses doctrines. Paris 1861, p. 163. Schneiber, Roger Bacon. Gine Monographie als Beitrag jur Geschichte ber Philosophie bes breigebnten Jahrhunderts. Rach ben Duellen bearbeitet. Augsburg 1873.

2) Op. tert. cap. IX p. 29.

3) Opus minus l. l. p. 327. Nam vulgus credit, quod omnia sciverunt,

et iis adhaeret sicut angelis.

4) Op. tertii cap. IX p. 30. Quinta vero objectio est fortis et gravis mihi; sed solvitur per quartam; et est quod jam aestimatur a vulgo studentium et a multis, qui valde sapientes aestimantur, et a multis viris bonis, licet sint decepti, quod philosophia jam data sit Latinis et completa etc. — Compendii studii cap. V. ib. p. 429. Nam nunquam in

aliqua aetate inventa fuit aliqua scientia, sed a principio mundi paulatim crevit sapientia etc. Charles 101.

5) Compendii studii cap. I p. 397 — tamen auctoritas non sapit,

nisi detur ejus ratio nec dat intellectum, sed credulitatem etc.

6) Oper. tertii cap. IX p. 30, 31. Opus minus p. 326, 327. Charles

7) Oper. tertii cap. X 32, 33, cap. XXV p. 91, cap. XL p. 137.

8) Ib. cap. I p. 8. Et tamen nondum posita sunt fundamenta, licet ligna et lapides hoc est scientiarum et linguarum potestatem et caetera aedificio sapientiae necessaria construendo investigaverim diligenter. cap. X p. 32—34, cap. XX p. 65, cap. XXV p. 88—95. Opus minus p. 323, 325, 349. Et una rei hujus radix est ignorantia linguarum etc. Compendii studii cap. VI 433—435, cap. VII p. 445, cap. VIII

9) Op. tertii cap. X p. 32, 33, 34. Compendium studii 435, 438.

10) Ib. cap. XXV p. 90, 92. 11) Op. minus p. 330, 348, 349.

12) Ib. 329.

13) Oper. tertii cap. XXVIII p. 104, 105, cap. XXIX. Charles 149.

14) Ib. cap. XI p. 35-37, cap. XIII p. 43.

# XVIII.

1) Compendium studii 397. 2) Op. tertii cap. XIII p. 46 — per experientiam perfectam — nec

per debiles et imperfectas experientias ut scientiae operativae.

3) Ib. 43, 46, 103 cap. XXVIII. Sed hoc — naturaliter 117 cap. XXXVI - sed veritas praevalet. Compendium studii 397 cap. I. Nec ratio potest scire, an sophisma vel demonstratio, nisi conclusionem sciamus experiri per opera etc. Bergl. Anmerf. 10.

4) L. l. - quia primo quaerere debet modum, ut feliciter ad

scientiam perveniat etc. Ib. 425-430. cap. V.
5) Opus majus ed. Jebb. 445, 465. Op. tertii cap. XI 37. Caecus enim nihil scit de hoc mundo; visus enim ostendit nobis rerum differentias - et scimus per experientiam. Haec autem certificat mathe-

matica et omnia, quia instrumenta astronomiae non vadunt nisi per visionem secundum leges istius scientiae. Bergí. Anmert. 6.
6) Opus majus bei Charles 279. Op. tert. c. XI 35 — et causata non possunt sciri sine causis suis etc. c. XII 39, c. XXX 107. Nam non cognoscuntur effectus nisi per suas causas. c. XXXI ab in. - quod res omnis, quae fit in hoc mundo, exit in esse per efficiens et materiale principium, ex quo producitur per virtutem efficientis et ideo tota originalis rerum cognitio dependet ex parte efficientis et materiae etc. c. XXXVIII 120.

7) S. Anmerf. 3.

8) Op. tert. c. IX 27, c. XI 37. Nec mirum si omnia sciantur per

mathematicam etc. c. XXIX 105. Opus minus 325. Charles 130—139. 9) Op. tert. c. XIII 43. Sed praeter has scientias est una perfectior omnibus, cui omnes famulantur et quae omnes miro modo certificat et haec vocatur scientia experimentalis etc. 46. Et haec scientia etc. Et ideo haec est domina omnium scientiarum praecedentium etc. c. XXXVI 117. Op. min. 327, 389 — nisi sciat naturas et proprietates omnium rerum etc. Si igitur sciverimus omnium rerum proprietates etc. 315. — Opus majus ed. Jebb. 447, 448, 463. Charles 114, 115, 163. 10) S. Anmerf. 3. Op. minus 326. Charles 115, 139—142.

11) Op. tert. c. XIII 43 - quia sola experientia certificat hic et

non argumentum. Compendium studii 439. Et veritatem quamlibet circumstant sophismata innumerabilia.

S. 70.

12) Anmerf. 5, 6. 13) Epistola de secretis operibus artis et naturae et de nullitate

magiae bei Brewer App. 523 s. - Op. tert. c. XIV 51.

14) L. I. 523. Quidquid autem est praeter operationem naturae vel artis, aut non est humanum aut est fic tum et fraudibus occupatum. Ueber die "natürlichen" Bunder ebb. 537 cap. VI, 545 cap. IX Op. tert. c. XIV 51. Et omnia opera scientiae experimentalis et caetera mirabilia operantur hic et consideratio scientiarum magicarum, ut destruantur, quia sectas perversas constituant. cap. VIII 542, 543.

15) Ep. l. c. IV 532. Narrabo igitur nunc primo opera artis et naturae miranda, ut postea causas et modum eorum assignem, in quibus nihil magicum est, ut videatur, quod omnis magica potestas sit inferior his operibus et indigna. Cf. c. I 523. Nam licet natura potens sit et mirabilis, tamen ars utens natura pro instrumento poten-

tior est virtute naturali etc.

16) Ib. 524 — non est veritas, sed fraus et dolus. Consensus vero omnia fingit, quae volunt homines, prout adinvicem disponunt - et contra omnem rationem spiritus invocant nefarios etc. - Et adhuc erratur etc. 525 c. II. Et sic multa secreta naturae et artis aestimantur ab indoctis magica etc. Op. tert. c. XXVI 95.

17) Charles a. a. D. S. 149.

18) Wood, Historia et antiquitates Universit. Oxoniensis tom. I. 121.

# XIX.

1) Oper. tertii c. IX 28-31. S. 71.

2) S. Anmerf. XIV 3. Charles 101.

3) Oper. tertii c. XXII 69 — et sensus multitudinis imperitae etc.

71, 72.

4) Ib. Opus minus 327, 416, 417. Ep. de secretis operibus etc. 543. Ex divisione probabili potest vulgus dividi in oppositum contra sapientes. Nam quod videtur omnibus est verum et quod sapientibus similiter et maxime notis. Ergo quod pluribus hoc est vulgo in quantum hujusmodi videtur, oportet quod sit falsum: de vulgo loquor, quod contra sapientes in hac divisione probabili distinguitur. Nam in communibus — — concordat. — — Sed causa hujus latentiae vulgi apud omnes sapientes fuit, quia vulgus deridet sapientes et negligit secreta sapientiae etc. 544. Op. tertii c. XXII 70 - et si aliquando super bona et vera cadant exemplum et consuetudo, hoc est in pluribus imperfectum et rarissime accidit aliquod exemplum, quod in consuctudinem trahit perfectionem etc. Vulgus autem imperitum semper est imperfectum.

5) Ib. Bergl. 72. Et exemplum multitudinis declinemus et

consuctudinem semper habeamus suspectam etc. 28, 30.

5a) Bergl. biefelbe Lehre Berengars Bb. I, S. 101, 105. 6) Op. tert. c. IX 30. Sed veritas fortior est omnibus.

7) Ib. 28. S. 72.

8) L. 1. 9) L. l. 29.

10) L. l. 28. Certe multi fuerunt sancti et boni inter Judaeos, quando crucifixus est Dominus et tamen omnes dimiserunt Eum praeter Matrem suam etc. 30. Nam Christus non pervenit ad hoc, cum et ipse reprobatus fuerit cum doctrina sua in vita sua.

11) S. Anmerk. 6.

S. 75.

12) Op. tertii c. I p. 9, c. XXIII p. 74 — sicut ibi ostendo per auctoritates et rationes sufficientes S4. Diese Stellen unter Absehen von ben entgegengefetten Musfagen hat einseitig berudfichtigt Schneiber, Roger Bacon. Rad ben Quellen bearbeitet. Augsburg 1873, S. 24. 13) Ep. de secretis etc. 526. Sunt autem quaedam deprecationes

- et auctoritate ecclesiae fiunt et praelatorum. Opus

majus ed. Jebb. 60.

14) Belege bei Ritter, Geschichte ber driftlichen Philosophie IV 479, 481. S. 73.

15) Op. tertii cap. XXII 69. Cogitavi vero quod intellectus humanus habet magnam debilitationem ex se etc.

16) Op. minus 323.

17) Ib. 322. Sunt vero septem peccata studii principalis quod est theologiae, unum est quod philosophia dominatur in usu Theologiam. Sed in nulla facultate extranea debet dominari et maxime hic ubi domina scientiarum reperitur etc. Op. tert. c. XXIV 82 — ut ostendam quod philosophia inutilis sit et vana nisi prout ad sapientiam Dei elevatur, ut ei serviat absolute etc. Fragm. de philosophia morali bei Charles 340. Sed theologia est scientia nobilissima.

18) Op. tert. c. XXIV 81 - sic tota sapientia utilis homini con-

tinetur in sacris literis, licet non totaliter explicatur etc. 82.

19) Op. tertii c. XXIII 73 — quod una sola est sapientia perfecta, ab uno Deo data etc. XXIV 82. Schneiber, Roger Bacon. Augsburg 1873. S. 29, 30.

20) S. Anmerf. 18.

21) Op. tertii c. XIV 51. Et quarta est de sectarum revolutione, S. 74. ut una eligatur, quae per totum mundum habeat dilatari et aliae reprobentur. - Et hic traditur probatio fidei Christianae et sunt rationes hujus probationis in magna copia et pulcherrimae etc. - Et hic tota philosophiae potestas concurrit, ut per speculativas scientias et per practicas doceatur persuasio sectae fidelis. Cf. c. V 20. Op. maj. ed. Jebb. p. 40. Philosophia habet dare probationes fidei Christianae.

22) Charles 149. S. Anmerf. 24. 23) S. cap. XXII Anmerf. 5, 6. 24) Op. tertii c. XXVIII 103. Et hoc patet per rationem etc. Sed hoc fieri non potest nisi per argumentum; quia argumentum facit fidem de re dubia per assignationem causae et rationis. Sed quod omnibus notum est, noscitur naturaliter etc. Et hoc iterum probatur per hoc, quod cum omne quod fit de novo notum, fit notum per notius, ibitur in infinitum, si logicam non sciamus naturaliter etc. Epist. de secretis etc. 543. Nam in communibus conceptionibus animi concordat (vulgus) cum sapientibus etc. - Cf. Op. tert. c. XXIV 83. Non tamen nego quin aliquod scriptum philosophiae de quibusdam communibus debeat fieri, quae non possunt poni in explanatione Scripturae sacrae.

25) Bergl. Op. inedita p. 80, 81, 421.

26) Op. tertii c. XXII 69, 71. 27) 69 Quatuor vero sunt causae generales omnium malorum nostrorum et omnem statum a principio mundi corruperunt et omnem hominem quantumcunque sapientem (praeter Dominum nostrum Jesum Christum et beatam Virginem) aliquando extra viam rectam vel extra ultimam perfectionem coegerunt declinare. Et sunt etc. etc. Et adhuc vulgus philosophantium semper est imperfectum etc.

28) Op. tertii c. XV 53 — sicut tota sapientia philosophiae nihil est sine sapientia fidei Christianae. Nam sicut nos credimus, quod omnis sapientia inutilis est, nisi reguletur per fidem Christi etc. c. XXIV 81 - sed debet elevari ad statum legis Christianae. Compendium studii 424 - licet multa addantur in lege Christiana, quae excellunt omnem humanam scientiam in infinitum. Ib. 421 — licet non ea perfectione nec ea dignitate procedat lex philosophorum etc.

#### XX.

1) Charles 145. 2) Op. tert. c. XXIII 74. Charles 148. Stödl, Geschichte der Philo= fopbie bes Mittelalters, II 921.

3) De philosophia morali bei Charles 343, 347. Dagegen Op. tert.

c. LXVI 271.

 Op. tert. I. 1. 73 c. XXIV 79.
 Op. tert. c. XXIII 79. — Bergl. Compendium studii 427. Quilibet enim homo habet in corde suo unum magnum librum de vitiis, quae committit a juventute etc. - ita quod rustici et vetulae non solum apud Christianos, sed Saracenos et alios infideles sciunt persuadere de virtutibus et vitiis etc.

6) Opus minus 389. Si igitur sciverimus omnium rerum proprietates, tune scripturam sacram sciemus et philosophiam totam et per conse-

quens totam sapientiam divinam et humanam.

7) Op. tert. c. XXIV 83 — ut totum fiat unum volumen. Opus majus p. 23. S. Anm, 6.

## XXI.

1) Oper. tert. c. XV 54. Compendium studii 424. Charles 347.

2) Ib. c. XXIV 83. - Sed quia non habuerunt usum istius Scripturae, ideo non potuerunt omnino venire ad certitudinem veritatis. Et ideo qui vult scire philosophiam, sciat eam in usu Scripturae etc.

3) Compendium studii 424.

- 4) De philosophia morali bei Charles 343. Nam hujusmodi veritates sunt necessariae humano generi et non est salus hominis nisi per notitiam harum veritatum. Et ideo oportuit quod omnibus salvandis a principio mundi essent hujusmodi veritates notae quantum sufficit saluti.
  - 5) Compendium studii 427. Op. tert. c. LXXV 305.

6) S. Bb. I S. 101, 107.

7) Comp. studii 398, 399, wo inbeffen bie Stelle über bas Berberben ber Römischen Curie berglichen ju werben berbient mit ben taum anders als servil zu nennenden Neußerungen in dem Op, tert. c. XIV 51 - et probat quod lex debet a solo Deo revelari et uni legislatori perfecto, qui est ejus vicarius in terra et qui habet toti mundo dominari etc.; et hic debet legem promulgare et ordinare de suo successore c. I 9, IV 17.

8) Op. tert. c. XXII 73, c. XV 54.

- 9) Ib. c. I 10, 11, c. XV 55. Comp. studii 402. cf. Op. tert. c. I. 10 Ratio enim praevia est rectae voluntati et eam dirigit in salutem. 10) Op. tert. c. I 11 Nam qualis est homo in studio sapientiae, talis est in vita.
  - 11) Oper. tert. c. LXVI 271 moralis philosophiae, cujus est proprium determinare de sectis et eligere illam, quae est in fine veritatis et hace est fides Christiana etc. cf. c. XIV 49 — ut certificetur secta Christiana et omnes alíae reprobentur etc. 51 — doceatur persuasio sectae fidelis.

12) S. XVII Anm. 5.

13) Op. tert. c. XIV 50, c. LXXV 305, 306 Si enim homo paganus, gratia fidei non illustratus hoc fecit, ductus sola vivacitate rationis etc. Op. studii 401, 402, 421.

14) S. Bb. I S. 190 fg.

15) Man beachte die intereffante Rotiz in dem Op. tert. c. II 13 über bie Buftanbe bes Parifer Literatenwefens.

16) 3. B. Op. ined. 58, 59. Runo Fifcher, Francis Bacon und feine Nachfolger. Zweite Auflage, Leipzig 1875, G. 10. 17) S. Anm. 8. Bergl. Op. in. 86.

# XXII.

1) S. Bb. I S. 224.

S. 80.

1a). Op. ined. 58, 433, 434.

2) Charles 157. Op. in. 59. - Bacon fannte perfonlich ben großen Reisenden Rubruquis, f. Opus maj. 191. Befchel, Befchichte ber Erbfunde S. 151.

3) Ebb. 253-257.

4) Op. tert. c. XXXIII 73 - propter unum finem scilicet vitam aeternam etc. cf. XIV 48. Anberswo bagegen gilt bas Wiffen als ber höchste Zweck. Charles 259. 5) Op. in. 4, 11, 58, 86, 93.

S. 81.

6) Ib. 86. 7) Ib. 10.

8) Ib. 403 Comp. stud. Sed nunc quia completa est etc. Dagegen Op. tert. c. XVII 59 Nec est intentio mea suscitare vestram clementiam, ut per violentiam corrigatur multitudo etc.

8a) Op. tertium 1. 1, 201 f. Anm. 9.

9) Op. tert. c. LIII 200 Et ostendo multis modis, quod cognitio caelestium est omnino necessaria et propter textum et propter sententias etc. 201. Textus etiam in operibus sex dierum requirit notitiam de coelestibus et in Josua et in libris regum etc. 202. Non igitur videtur, quod hic flexus possit salvari secundum veritatem, sed secundum judicium sensus. Nam quia in communi judicio judicamus secundum sensum, multa reperiuntur apud auctores quae dicta sunt secundum quae apparent.

9a) S. Mnm. 10. 10) Ib. c. XLIX 180 Nam dicimus quod Deus descendit de coelo, S. 84. sed secundum modum vulgatum apud nos etc. Sed haec sunt absurda de Deo etc. Haec enim in corporalibus locum habent; et sic de infinitis aliis attributis Deo secundum sermones vulgatos de corporalibus etc. 181, 182,

11) Charles 162, 163.

12) Die erfte Berfolgung bauerte vom 3. 1257-1267; bie zweite 1278 &. 85. bis 1292. Charles 23, 36. Ueber bie Stellung Clemens IV. ebb. 26. Sein Breve an Roger Bacon bei Wadding, Ann. Minorum tom. II 294. -Gelzer, Protestant. Monatsblätter, Jahrg. 1866, Februar-H. S. 66. Augsturger Allgemeine Zeitung 1864, September, S. 1413.

13) Opus majus p. III 1, 33-35. Schneiber S. 3. Charles 42. Ueber

Bacons wiffenschaftliche Entbedungen f. ebenbaselbst 264—270, 296—306. Schneiber, Roger Bacon, Augsburg 1873, S. 70 fg.

14) Charles 42.

S. 86.

# XXIII.

1) Ruhn in ber Tübinger theologisch. Quartalschrift 1860. Montet, Mémoires sur S. Thomas: Mémoires de l'academie des sciences morales t. II 1847 p. 511-611. Jourdain, La philosophie de Thomas d'Aquin tom. I 155-176. Werner, Thomas von Aguino II 137.

2) Summa theol. secunda secundae Quaest. I artic. V. Ad secundum

sciendum, quod de eodem non potest esse scientia et fides de eodem. Op. ed. Antwerp. t. XI zweite Abtheisung S. 10 de veritate q. XI art. 1 bei Jourdain I. 163 n. 2. Quod aliquid per certitudinem sciatur, est ex lumine rationis etc.

3) Dagegen ein gläubiges, auf Glaubenssätze als lette Aziome zurückgehendes Bissen von den positiven Dogmen giebt es allerdings. Summa
theol. P. I Quaest. I artic. VIII; P. I Quaest. XLVI artic. II.
4) Summa contra Gentiles Procemium cap. IV. Opera ed. Antw.

S. 87. tom. IX p. 3b.

5) Ib.

6) Ib. p. 4. Summa Theol. secunda secundae Quaest. I artic. IV. 7) In librum Boëthii de trinitate Quaest. II art. III bei Stodi, Beschichte ber Philosophie bes Mittelalters, II 561. Summa contra Gentil. lib. I cap. IX.

8) Summa contra gentil. lib. I cap. IV. Op. t. IX p. 3b.

9) Ib. lib. I cap. VII.

10) L. l. Ea quae naturaliter rationi sunt insita, verissima esse constat etc. etc.

11) Ib. lib. I c. XXIX Op. ed. Antw. t. IX 34b. Effectus enim a suis causis deficientes non conveniunt cum eis in nomine et ratione, necesse est tamen aliquam inter ea similitudinem inveniri. Dagegen bas absolut nothwendige Gein ift in fich felbft gegründet ebend.

lib. I cap. XV 16.

12) Îb. lib. I cap. XIV. Summa Theol. P. I Quaestio XII artic. III. S. 88. 13) Summa contra Gentil. lib. I cap. IX. In librum Boëthii de trinitate Quaestio II artic. III. de veritate Q. XI art. I Jourdain I 163. Rationis lumen, quo principia sunt nobis nota, est nobis a Deo inditum quasi quaedam similitudo increatae veritatis in nobis relucentis. Summa Theol. P. I Quaestio XII art. XI art. XIII. — Ein zwingender Beweis für die positiven Glaubensartifel als nothwendige Bahrheiten ift unmöglich Summa contra gentil. lib. I cap. VIII. Man foll bergleichen auch nicht einmal versuchen, bamit nicht bas Borurtheil auffomme, von bem Grabe bes Gelingens ber Beweisführung ware ber Beftand bes Glaubens abhängig. - Jul. Müller, Deutsche Zeitschrift für driftliche Wiffenschaft und driftliches Leben, Jahrgang 1853, G. 168.

14) Riticht, Geichichtliche Studien jur driftlichen Lehre von Gott, Jahr-bucher für Deutsche Theologie Bb. X 299. Erdmann, Andeutungen über

bie wissenschaftliche Stellung bes Duns Scotus. Theologische Studien und Kritiken, Jahrgang 1863, S. 443. Stöck a. a. D. II 825. 15) In librum sententiarum (Opus Oxoniense) lib. I Dist. III Quaestio II. Scholium § 3 Op. ed. Wadding tom. V 1, 389. Scholium § 5 ib. 391;
lib. I Dist. III Quaest. III Scholium 433 Lib. I Dist. VIII Quaest. II § 2.

16) Prol. Quaest. I Scholium § 4 t. V 1, p. 4; in lib. III Quaestio unica § 3 t. VII 1, 719. Gromann a. a. D. S. 442.

17) Ib. lib. I Dist. III Quaestio IV Scholium § 17 tom. V 1, 488. S. 89. Scholium § 18 ib. 489, § 19, 489, 490.

18) Augustin. de trinitate lib. XIV cap. XV § 21 Op. ed. Venet.

tom. XI 256, 257.

- 19) So Baur, Die driftliche Lehre bon ber Dreieinigkeit und Menich-werdung Gottes, Bb. II 622-629.
  - 20) In librum sentent. lib. I Dist. III Quaestio IV § 20 t. V 1, 490. 21) Ritter, Geschichte ber driftlichen Philosophie IV 371-374, 406, 413.

22) Dorner, Lehre von ber Person Chrifti Bb. II 414. 23) Ritschl a. a. D. S. 305. Erbmann a. a. D. S. 444, 445.

24) In librum sentent. Prol. Quaest. I Scholium § 6-8 Op. tom. V

1, 6, 7, § 18 p. 24. 25) Ritfol a. a. D. S. 308, 309.

S. 95.

26) In librum sentent. lib. I Dist. XLV D E Op. t. V 1373, 1374.

27) Ib. Prol. Quaest. I § 34 tom. V 1, 36, 37. Ritter a. a. D. IV 376.
28) Cf. ib. Lib. I Dist. I Quaest. III § 2 tom. V 1, 202.
29) Ib. Prol. Quaest. I § 24, 25, tom. V 1, p. 29; Quaestio IV § 41 ib. p. 163; in libr. II Dist. XXV.

30) Ib. Prol. Quaest. I § 24, 25, tom. V 1, 29. 31) Ib. Prol. Quaest. IV § 41 tom. V 1, 163, — sunt multae veritates necessariae, quia actus, qui contingenter elicitur, concluditur necessario debere esse talis ad hoc ut sit rectus. De ipso ergo est scientia quantum ad conclusionem demonstratam necessaria, licet în se sit contingens, in quantum elicitur a potentia propria. Reportat. Parisiens. Prol. Quaestio I tom. XI. Erbmann a. a. D. S. 435.

32) Riticul a. a. D. S. 301, 304, 305, 307.

S. 92. 33) Thomae Aquin, Summa contra Gentil. I c. VII. In librum

Boëthii de trinitate Quaest. II artic. III.

34) Reportat. Parisiens. (Opus Parisiense) IV Dist. XLIII Quaestio

III Op. tom. XI.

35) Opus Oxoniense. Prol. Quaestio II Lateralis § 6 Op. tom. V 1, S. 93. 70, § 7, p. 79. Cf. Prol. Quaestio III § 23, 99. Ritter IV 364.

36) Ib. Prol. Quaestio II Scholium § 5 p. 45.

37) L. l. § 7 p. 48.

38) Prol. Quaestio IV § 31, 32. tom. V 1, 149, 150, § 41 p. 163. ©. 94.

Erdmann a. a. D. S. 434, 435.

39) S. Anmert. 37. Ex istis quasi ex principiis practicis alia practica consequentur in Scriptura tradita, honesta et rationi consona, sicut de eorum rationabilitate patere potest singillatim cuilibet pertractanti de praeceptis, de consiliis et sacramentis, quia in omnibus videtur esse quasi quaedam explicatio legis naturae, quae secundum Apostolum ad Romanos II scripta est in cordibus nostris. - De credibilibus patet

quia nihil credimus de Deo, quod aliquam imperfectionem importet etc.
40) Prol. Quaestio IV Scholium § 42 tom. V 1, 165, Quia haec sunt cognoscibilia certiora illis, sicut objecta, de quibus ponit philosophus

scientias practicas etc.

41) S. Anmerk. 37, 39. Ritter a. a. D. IV 366. — Selbst Dogmen

wie bas von ber Trinität find im Grunde praftisch. Prol. Quaestio IV § 31, § 37, tom. V 1, 149, 150.

42) Prol. Quaestio II Scholium § 7. Patet de trinitate personarum et incarnatione verbi et hujusmodi: nihil enim credimus incredibile, quia tunc incredibile esset mundum ea credere, sicut deducit Augustinus de civitate Dei XXII cap. V.

# XXIV.

1) Bergl. Mahwalb, Die Lehre von der zwiefachen Bahrheit. Berlin

1871, S. 17, 18.

2) Hauréau, De la philosophie scolastique t. II 235. Erbmann, Grundriß ber Geschichte ber Philosophie I 367, § 206. Helfferich, Raimund Lull und die Anfänge der Catalanischen Literatur. Berlin 1858. Stöck, Geschichte der Philosophie des Mittelalters Bb. II S. 924 fb. § 244.

3) 6. 6. 176-179.

4) Belfferich a. a. D. 75.

5) 666. 76, 83. 6) Hauréau t. I 235,

7) Alani libri quinque de arte seu de articulis catholicae fidei. Pez, S. 96. Thesaurus Anecdotorum novissimus tom. I pars 2 p. 476.

8) Ib. Prol. 478. Communes autem notiones sunt hae etc.

9) Ib. 476 — Sed nec miraculorum gratia mihi collata est nec ad vincendas haereses sufficit auctoritates inducere, cum illas modern i haeretici aut prorsus respuant aut pervertant. Probabiles igitur fidei nostrae rationes, quibus perspicax ingenium vix possit resistere, studiosius ordinavi, ut qui prophetiae et Evangelio acquiescere contemnunt, humanis saltem rationibus inducantur. Hae vero rationes si homines ad credendum inducant, non tamen ad fidem capessendam plene ufficiunt usquequaque.

10) S. oben S. 74. Bergl. über Abalard Bb. I S. 224, Biertes Buch

Cap. X.

11) Beiläufig wird aber boch auch hin und wieder an die Märthrer erinnert, 3. B. Disputatio Raymundi Christiani et Hamar Saraceni. Pars II Prol. p. 12, Opera Mogunt. 1729 t. IV — nam mea lex est incepta et multiplicata cum praedicatione et effusione sanguinis beatorum

martyrum.

12) Raymundus Lullus de articulis fidei. Ej. Opera ea, quae ad inveniendam ab ipso artem universalem - pertinent. Argentinae 1598 p. 943, 990. Tractatum istum hac intentione fecimus, ut fideles et devoti Christiani attendant, quod cum nulla secta alia a fide Christiana possit probari esse vera nec defendi a sequentibus seu defendentibus eam nec possit fidem christianam rationabiliter impugnare eo quod omnes sint innixae falso et frivolo fundamento, fides autem Christiana non solum possit defendi contra omnes impugnantes eam, sed etiam probari. Cf. p. 942 Rogat etiam Raymundus religiosos et saeculares sapientes, ut videant, si rationes, quas ipse facit contra Saracenos approbando fidem catholicam habeant veritatem, quia si forte aliquis solveret rationes, quae per Saracenos contra fidem catholicam opponuntur, cum tamen ipsas rationes, quae fiunt pro eadem, solvere non valerent, fortificati Saraceni valde literati et sapientes se facerent Christianos. Si quis autem dixerit, quod objectiones, quae possunt fieri contra fidem, possunt solvi per rationes necessarias et probationes, quae possunt fieri pro fide, possunt frangi per rationes necessarias: dicimus, quod implicat contradictionem, quae stare non potest etc. 944. Duodecim principia philosophiae p. 117, 118. Bergl. Disputation. Raymundi Christiani cum Hamar Saraceno pars III 46, I Opera Mogunt. 1729 t. IV. Iste liber factus fuit hac intentione videlicet, ut Christianus et Saracenus per rationes, non per autoritates adinvicem disputarent; nam autoritates calumniantur ratione diversarum expositionum. Ej. liber de gentili et tribus sapientibus l, l. De prologo t. II 1, 5 - et eo quod per autoritates non possumus convenire, tentaremus utrum possemus concordare demonstrativis et necessariis rationibus. — Am Schluffe bes Buchs l. l. 94 zweite Spalte kommen die sapientes d. i. der Jude. Moslem und Chrift, (nachbem jeber von ihnen ben Berfuch gemacht, ben Beiben, welcher mit ihnen jufammengetroffen war, von ber Bahrheit feiner lex ju überzeugen) überein, ihre Unterredungen bemnächst fortzuseten, et tanto tempore duraret nostra disputatio, quousque omnes tres haberemus unum finem tantum et quod inter nos servaremus modum mutui honoris et servitii, ut citius possemus concordare. - Bergl. bagegen Martenfen, Glaube und Biffen , Jahr= bucher für Deutsche Theologie Bb. XIV S. 441.

7. 13) Raimundi ep. Martène et Durand, Thesaur. Anecdot. t. I 1315.
 Ej. Disputatio cum Hamar Saraceno. Opera Mogunt. 1729 t. IV 47,

5, Pars III. Liber de quinque sapientibus 50 t. II.

14) S. oben S. 81.

15) Philosophiae principia Op. Argent. 152 wird freilich die Philosophie als ancilla, die Theologie als domina bezeichnet, aber die quaestion. CLVI und CLVII 669, 670 bezeugen die Sbenbürtigkeit beider und in der Ars brevis c. XXIII N. 81 Op. 29 findet sich der Sat Philosophia est

S. 100.

scientia, per quam intellectus se contrahit ad omnes scientias unb c. VII 11 ber andere Utrum habet tres species videlicet dubitativam affirmativam et negativam, ut intellectus in principio supponat utramque partem esse possibilem et non liget se cum credere quod naturaliter non est suus actus, sed intilligere et ita accipiat illam partem, cum qua habet majus intelligere: nam oportet illam esse veram. Cf. Articuli fidei sacrosanctae ac salutiferae legis Christianae. Introductio Op. 941.

16) L. l. 942. Cf. Liber mirandarum demonstrationum lib. I cap. I Op. Mogunt. 1729 t. II sed hamo per virtutem Dei habet potestatem intelligendi et demonstrandi et recipiendi veritatem per rationes neces-

sarias.

17) Disputatio Raymundi Lulli et Hamar Saraceni Pars III de S. 98.

ordinatione et fine p. 46 Op. Mogunt. t. IV, f. Anmerf. 12.
18) S. Anmerf. 17. Opera Argent. 983 Probavimus majorem veritatem, quae sit vel potest esse quantum ad articulos fidei Christianae, quos veros esse probavimus. - In bem liber de gentili et tribus sapientibus lib. III de fide Christiana Op. Mogunt. t. II p. 41 spricht indeffen ber Chrift bor Beginn ber Beweisführung als Cautel ben Gat aus: frequenter namque accidit, quod homo sufficienter probet aliquid, quia tamen ille, cui fit probatio, non potest illud intelligere, videtur ei quod de hoc, quod est probabile, nulla probatio detur. Daburch werben Die Anmert. 15 ercerpirten, allgemein lautenben Gate eingeschränft.

18a) S. Anmerf. 12, 17.
19) Opera Arg. 981 Vigesimo sexto. Et quia fides catholica credit et asserit, ista jam esse facta — nisi — vel instrumenta in aliqua

secta vel scientia.

20) Ib. Quis enim probabit Moysem legem Judaeorum a Deo accepisse et ipsum Moysem eam Judaeis tradidisse, nisi credatur scriptis Judaeorum? - - Quis probabit Romulum condidisse Romam, si non creditur libris et gestis Romanorum et sic discurrendo per omnes scientias et facta praeterita invenietur, quod non possunt probari, quae ab illis, qui dicuntur, factores vel inventores, sint facta vel inventa, si non creditur testibus, si exstant, vel attestationibus testium etc.

21) Ib. — et nulla secta ita est vallata roborata attestationibus testium scripturis et instrumentis sicut fides christiana, quam sacro-sancta Ecclesia confitetur. Quae est enim secta tot habens testes, quot fides Christiana, pro qua confitenda et testificanda milia milium hominum sunt martirizata immo, quod singulare et mirabile est, nulla secta moriendo fundata est nec multiplicata nec laetatur de morientibus nisi sola fides Christiana. Quae secta tot scripturas tam altas tam multiplices omnes ad unam fidei Christianae veritatem concurrentes habet sicut fides Christiana? etc.

22) Ib. 983 Impossibile est — — transcendere in doctrina. S. 101.

23) L. l. — Deus cum sit summe sapiens et summe bonus sic debet disponere operationes suas, quod in eis non sit confusio et falsitas. Sed si Dominus Jesus nondum venit, Christiani, qui fuerunt et sunt, sunt in errore quantum ad hoc quod nondum venit, quem dicunt venisse, cum ergo probaverimus, quod venire debeat, si nondum venit, quando veniet, non credent in eum Christiani, quia jam credunt eum venisse nec Judaei et Saraceni nec aliqui alii a Christianis credent in eum, quia nulli credunt eum esse debere talem, qualem nos eum esse probavimus; ergo quando veniet, adventus ejus erit ignotus et inutilis etc. 985 Si Dominus Jesus Christus, in quem Christiani credunt et cujus doctrinam amplectuntur, nondum venit: Christiani Judaei Saraceni et quaecunque alia secta est in errore et falsitate - - sunt in errore. - Nec aliquis homo habet notitiam de Deo nec aliquis homo est

amicus Dei neque Deus habet populum nec Deus diligit veritatem; eo quod non est sibi cura de manifestatione veritatis nec Deus compatitur hominibus, cum omnes permittat in falsitate persistere etc.

S. 102. 24) Ib. 984 Probatio veritatis articulorum.

25) Bergl. unten Cap. XXVII S. 117.

26) Ars magna de novem subjectis cap. LXIII de fide per principia deducta Op. 469-473.

27) Martensen, Glaube und Wissen, Jahrbücher für Deutsche Theologie Bb. XIV S. 412, 428, 439—445. 28) S. Bb. I S. 164 Drittes Buch Cap. IX. S.103.

S. 104.

# XXV.

3. adversus haeres lib. III cap. XX § 1, 2, Op. ed. Stieren tom.
 1 527 lib. IV cap. XIV § 1 Op. 598 lib. IV cap. XXXVIII § 1 Op. 698.

S. 106. 2) De virginibus velandis cap. I. Schwegler, Der Montanismus, Tübingen 1841, G. 34.

3) Un einer mir borichwebenben Stelle, bie ich trot alles Suchens nicht

wieber aufgefunden habe. 4) S. Bb. I S. 61.

5) Lipfius, Der Gnofticismus S. 29. Die Erörterung ebend. S. 49-52, S. 106. welche barauf abzielt, ju zeigen, daß ber Gegensat ber Wiffenden und Richt= wiffenden ber primare gewesen, erft in Abhängigkeit von diesem ber "metasphosische" Dualismus bergestellt sei, ift nach meinem Dafürhalten eine irrige. Als noch irriger erscheint mir die Ansicht Rothes, Borlesungen über Kirchengeschichte und Geschichte bes driftlich-firchlichen Lebens, berausgegeben bon Beingarten, heibelberg 1875, Bb. I G. 141, man habe bie Gnoftifer lediglich als reflectirenbe Aufflarer ohne irgend welche ernfte religibje Stimmung, bas Sinnlich : Phantaftische ihrer Shiteme als Erfindung jum Zwed ber Stillung ber Beburfniffe ber Daffen, als Anbequemungen gu beurtheilen, (S. 129, 134).

6) S. Unmerf. 7.

7) Euseb. Demonstratio evangel. lib. III cap. V § 97-100 ed. Dindorf p. 185 § 110 p. 188 cap. VI Praepar. evangel. lib. I cap. I § 12, 13, cap. V. § 2, 3, tom. I 16.

8) S. Bb. I S. 134.

S. 107.

9) Chenb. S. 198 f. 10) S. oben S. 73, 74.

11) Guibert, t. contra Judaeos lib. III cap. V VI Op. ed. d'Achery 276 Habetis ut aestimo pleraque divinarum sententiarum mutationis exempla, in quibus conjicere potestis Deum etsi immutabilem mutabilitati hominum pro ipsorum eru dien dis novitatibus mutabiles dedisse sententias. Sicut enim videtis puerulos aliis in infantia rudimentis aliis cum adoleverint documentis imbui ac postquam permaturuerint modo eos severiore disponi; cum senibus vero profundissima quaeque tractari: ita intelligite Deum cum hujus saeculi processibus operatum etc.

12) Dialog. lib. V cap. VII VIII, Marténe et Durand, Thesaur. Anecd. tom. V 953, 954. - Neber Sugo von St. Bictor f. Dieftel, Geschichte bes

Alten Teftaments in ber driftlichen Rirche S. 117.

# XXVI.

1) Guilelmi Alverni tractatus de fide et legibus. De legibus cap. I Op. Parisiis 1674, tom. I 23 D zweite Spalte Comparatione timoris, qui utique puerilis est, et elementarius seu alphabetarius (vergl. Leffings fämmtl. Werfe, von Lachmann Bb. X 319, 320), ut ita dicamus, sapientia, ipsa dilectio honorabilis est. 22 D erfte Spalte. Cum enim populus Hebraeorum vix alphabetum naturalis honestatis capere sufficeret etc.

2) Ib. 24 erfte und zweite Spalte 25 A erfte Spalte.

S. 108.

3) Ib. 24 H erste Sp. F zweite Sp. Unde nec philosophiae operam dare illis temporibus ausi sunt etc. Postquam autem Chaldaeis sive Babyloniis et genti Arabum commixti sunt: et miscuerunt se studiis corum et philosophiae et secuti sunt opiniones philosophorum etc. Hinc est quod facti sunt in lege erronei et in fide Abrahae haeretici, maxime postquam regnum Saracenorum diffusum est super habitationem eorum. - Hine est quod pauci veri Judaei hoc est, qui non in parte aliqua credulitatis suae Saraceni sunt aut Aristotelicis consentientes erroribus in terra Saracenorum inveniuntur de his, qui inter philosophos commorantur etc.

4) Ib. 24 zweite Spalte E F H. Voluit ergo Deus etc. - Bergl. de S. 109.

leg. cap. II III.

5) Indem der Berfaffer zuerst die Gesetzgebung bes Bentateuche lediglich auf göttliche Offenbarung jurudführt f. Anmert. 2, 4, fpater G. 25 D erfte Spalte. Sciebat namque legislator etc. von ben weisen Absichten Moje's als Gefetgebers (vergl. de legib. cap. I Op. tom. I 18 zweite Spalte lette Beile. Unde lex Hebraeorum et Dei dicitur et Moysis etc.) redet, entwickelt er mittelbar die oben dargelegten Gedanken — hermann Schult, Alttestamentliche Theologie I 325 326, Dieftel, Jahrbücher für Deutsche Theologie Bb. XIV 247

6) Ib. cap. XV Op. 46 G H zweite Spalte 47 A.
7) Ib. cap. I Op. 24 F zweite Spalte. Dedit etiam occasionem etc.

8) Ib. 24 F.

9) Bb. I G. 198 f.

10) Guil. Al. l. l. cap. I Op. 22 C D erfte Spalte. Omnia enim illa S. 110. innata sunt et inscripta naturaliter humano cordi. Quia igitur Evangelica perfectio naturalem non evacuavit (vergl. die gang entgegengesette Lehre Anmert. 23), sed gratuitam addidit — —: evangelica igitur honestas utramque continet naturalem scilicet, quae est veteris legis moralitas, et gratuitam, quae propria est evangelica superadditio et complementum etc. 22 A Quia igitur evangelium proprie lex est etc. Manifestum est solum Evangelium leg em esse integrae honestatis etc. Vetus enim lex imperfecta (im Bergleich mit bem natürlichen Sittengesette) etc. Nihil ad perfectum adduxit lex (veteris testamenti) etc. — Vide ne erres in nomine evangelii — — praetermisit 23 C zweite Spalte.

11) Ib. 23 B C zweite Spalte cap. XX Op. 54.

12) Ib. cap. XVIII Op. 50.

13) De fide cap. II Op. I 11 E F G. cf. ib. 593.

14) L. l. u. 4 E zweite Spalte Amplius quis dubitat etc. - (Cf. Thom. Aquin. Compendium theol. cap. I Op. ed. Antwerp. t. XVII 9.)

15) Ib. de fide cap. II Op. t. I 10. 16) Ib. eap. I Op. I 4 F G.

17) S. Anmert. 18.

S.112.

18) L. l. cap. I Op. t. I 4 H erste Spalte Quoniam manifestum est communitati hominum non posse satisfieri probationibus etc. Ib. G.

19) Ib. cap. I Op. t. I 8 D gweite Spatte 7 C erfte Spatte Declaravimus tiam ato cap. II ib. 11 G zweite Spatte.

f orffe Spalte B zweite Spalte. Apparet igitur etc.

leritur etc.

24) De fide cap. I Op. 18 erfte Spatte E Apparet ex hoc, quia quidquid credit ecclesia catholica in articulis fidei suae Deo testificante credit: quare etiam si erraret in aliquo (quod tamen impossibile est) non ei esset imputandum, sed Deo testificanti (!); secure igitur sola

credit, quae Deum sola testem habet credulitatis suae etc.

25) S. Anmerk. 23 u. a. a. O. 6 H zweite Spalte: Lumen autem fidei omnia lumina adeo obfuscat et obtundit, ut sola veritas sacrificii (unmittelbar vorher ist von der Abendmahlsfeier die Rede gewesen) pura et integra sit in corde credentis. 7 A erste Spalte: Apparet autem ex his, quia fides haec est digna Deo credulitas - - a rege regum recipiat.

S.113. 26) S. Anmerf. 10.

27) De legibus cap. I Op. t. I 22 B zweite Spalte Quod autem lex ista (sc. naturalis) aeterna sit et evangelium aeternum et mandata aeterna, facile est declarare. 19 D zweite Spalte Manifestum est - - aut prohibitio 20 C erfte Spalte. - Ebb. D. - 20 A zweite Spalte. Et haec lex est jus divinum, hoc est divina autoritate humano generi impositum et ejus inscriptione quasi digito suo inscriptum et est ejus jus naturale, quia naturaliter cum hominibus et in eis nascitur et naturam humanam inseparabiliter comitatur. Et ideo vere lex est, quia lex est simpliciter semper etc. Ex quo manifestum est, quia praecepta vel prohibitiones quaecunque fiunt vel facta sunt, praeter hanc non sunt lex simpliciter, sed etc. Amplius. Quoniam quod naturale et quod per se tale, magis tale. Manifestum est, quia quod in anima est naturaliter magis est lex et magis proprie quam quod est in scripto vel in voce(!).

28) De legib. cap. I Op. t. I 28 H erfte Spalte und zweite Spalte. S.114.

# XXVII.

1) Bergl. die Stelle de gentili et tribus sapientibus de narratione p. 5 Raymundi Lulli Opera Mogunt. 1729 t. II, wo einer ber sapientes bas von ben beiben anderen beifällig aufgenommene Befenntniß ablegt quam magnum bonum foret istud, si - - possemus esse in una lege et in una fide omnes, qui vivimus in hoc mundo etc. Considerate, Domini, dixit ille sapiens suis sociis, quot sunt damna, quae sequuntur eo quod omnes homines non habent tantum unam fidem etc.

2) De novem subjectis. De fide per regulas deducta cap. LXIII Raymundi Lulli Opera Argent. 472 Illa fides, quae plus credit esse acqualitatem in rationibus Dei, oportet quod sit vera. Ib. oven. Et ideo lex illa oportet ut sit vera, in qua fides est altior in verita te etc. Cf. Art. mag. Pars IX cap. XXXIV ib. 414 P. VIII cap. I ib. 326, 327. Cf. vita Raym. L. cap. III Acta S. S. Mens. Jun. t. V 664.

3) De novem subjectis de fide cap. LXIII - et magis contra peccata. De articulis fidei ib. 942. S. Anmerf. 12.

4) De novem subjectis Cap. LXIII Op. 469. De articulis fidei. Probatio S. 116,

veritatis articulorum ib. 984.

5) De novem subjectis cap. LXIII Op. 472 Et in isto passu etc. ib. 479 Prima causa plus potest quam secundaria etc. — Deus est

intelligibilis per suam naturam etc.
6) L. l. Fides cum veritate est habitus intellectus etc. — Fides est habitus a Deo datus etc. 469 - ut videamus, per quem modum fides est superius, intellectus inferius etc. 470. Et ipse causat, quod intellectus humanus intelligat multum per naturam, Deo habituante illum de fide etc.

7) Ib. unb cap. LXIV Op. 473 Ad quod discendum est etc. 470 Et

tune intellectus adscendit ad illum gradum intelligendo etc.

8) De articulis fidei ib. 942 Cum enim Deus sit summa veritas etc. 983 Impossibile enim est optimam et altissimam veritatem inveniri et doceri a pejore et infirmiore homine etc.

9) Ib. 471 Et ideo veritas est principium fidei et intellectui com-

mune.

10) Ib. 472 Et in isto passu cognoscit intellectus, quae fides est major et verior, illa habente majorem virtutem et majus objectum. Illa fides, quae plus credit esse aequalitatem in rationibus Dei oportet, quod sit vera. - De articulis fidei ib. 942 oben Cum enim Deus sit summa veritas et summa sapientia, quae non fallit nec fallitur, dicit illa esse, ergo est verissimum.

11) L. I. und 983 Impossibile est etc. De novem subjectis. 471 Fides

cum veritate etc.

12) De articulis fidei ib. 942 Cum enim fides Catholica jubeat etc.

13) S. oben S. 101-104. 14) Die Aussage, die lex Saracenorum sei falsch, häufig in der Dis-S.118. putatio Raymundi Lulli et Hamar Saraceni, s. 3. B. p. 34 Pars II sed dico quod Lex Saracenorum sit falsa etc. Bergl. Anm. 19.

15) Anerfannt in ben Sätzen de novem subjectis. Opera Argent. 472

Illa fides, quae plus credit etc.; — in qua fides est altior etc.

16) Bergl. Disputat. Raymundi Lulli et Hamar Saraceni secundae partis pars II p. 35 zweite Spalte Opera Mogunt. 1729 tom. IV Manifestum est, quod dicantur tres leges et non plures.

17) Das ift ber Grundgebanke des Autors in allen hierher gehörigen

Schriften.

18) Bergl. de articulis fidei. Opera Arg. 990, 991 Causa finalis hujus S.119.

instructionis.

19) Disputat. Raym. L. et Hamar Sarac. secundae partis p. II 34, 35 u. öf. Op. tom. IV. — Dagegen ift in ber XXI Annt. 12 angeführten Stelle aus bem lib. de gentili et trib. sapient. ber Grundfat ber Rothwendigkeit ber gemeinsamen Bereinbarung und ber Tolerang ausgesprochen.

20) Vita Raym. L. Acta S. S. Mens. Jun. tom. V 665 cap. III § 21. 21) Ibid. Disputat. R. et Ham. S. zu Anfang - qui praedictus Raymundus ivit ad quandam urbem Saracenorum, cujus nomen erat Bugia, in qua ipse praedicando et laudando sanctam catholicam fidem in platea a Saracenis fuit captus percussus et in carcerem positus etc.

22) Rur wenige Saracenen in Bugia gingen auf die vorgeschlagene S. 120.

Disputation ein, a. a. D. 23) cf. Disput. Raym. L. et Hamar l. l. cap. III de virtutibus. Vir-S.121. tutes cardinales possunt haberi a quolibet homine per se sive sit fidelis sive infidelis.

24) S. Bb. I S. 198 Biertes Buch Cap. IV.

25) Ebend. S. 252.

26) Rhabanus Maurus adversus Judaeos. Martène et Durand Thesaur. tom. V.

27) S. 318 Biertes Buch Cap. IV Anmt. 6. S.122.

28) Opera ined ed. Brewer 53, 344, 427 f. oben S. 76 Charles, Roger Bacon. Sa vie, ses ouvrages, ses doctrines Paris. 1861 p. 150, 151, 247.

29) Disputatio Raymundi Lulli et Hamar Saraceni Pars III de ordinatione vel de fine libri p. 46 Op. ed. Mogunt. tom. IV. Ib. — inde est quod si unus Saracenus fit Christianus, decem Christiani et plures fiunt Saraceni.

30) S. Cap. XXVI Anmert, 27.

31) Sahn, Geschichte ber Reger im Mittelalter, Bb. III G. 24.

32) S. Buch VI Cap. II S. 135, 136.

# Sedftes Buch.

I.

©.127. 1) Guilelm. Alvernens. de legibus cap. XX Op. tom. I 54 E, F. — Bergl. bas Urtheil bei Raymund. Martini, Pugio fidei adversus Mauros et Judaeos Paris. 1661 Part. prim. cap. I p. 154 Viam verae fidei et veritatis errantium turba licet quodammodo incomprehensibilis et infinita potest tamen quodammodo sub duplici distinctione concludi. Quicunque enim a fidei veritate exorbitant, vel sunt habentes legem vel minime legem nisi naturalem habentes. Porro qui non habent legem quanquam et ii sunt infiniti etc.

2) Guilelm. Alvern. l. l. F.

S.1.8. 3) Ib. G. De hac autem distinctione non multum cures, quia non valde scrutatus videtur fuisse leges, qui eas hoc modo distinxit etc.

4) Ib. Alii vero diversitatem legum attribuunt caelis et stellis etc.

Cf. cap. XXV 1. 1. 78 F, G, H.

5) Ib. 55 A. erste Spalte — et ipsa civitas etiam fundata dicitur in ortu sive assensu Leonis etc. Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom, Bb. III S. 103—118.

6) Guilelm. Alvern, l. l. 55 B. Sectarum vero particularium id est haeresium, quae sunt praeter istas leges, dicunt causas esse conjunctio-

nes et participationes planetarum invicem etc.

3.129. 7) Îb. cap. XX Op. 54—57, cap. XXIV ib. 67, cap. XXV ib. 77. — Werner, Wilhelms von Auvergne Berhältniß zu den Platonikern des 12. Jahrhunderts. Wien 1873.

8) Ib. cap. XXV Op. 78 F erfte Spalte. - (Cf. Thomae Aquin. Opera

ed. Antwerp. XVIII, 65 Opusc. VI f. Mnmf. 11.)

© 130. 9) Ib. 78 E. Sectas etiam et leges et artificia virtutesque et vitia eisdem distribuerunt etc.

10) Ib, cap. XXV Anf. - impietatem idololatriae 77 B zweite Spalte

Ut deitas etc.

S. 131. 11) Thomae Aquinat. Compendium theol. cap. CXXXVII Op. ed. Antwerp. tom. XVII 26 hi fatum esse dixerunt vim positionis siderum, ex qua effectus istos contingere dicebant. Opusc. VI ib. 65 Licet autem haec sunt horribilia, sunt tamen aliqui, qui frequenter incidunt in istas quattuor causas. Et licet non ore aut corde, tamen factis ostendunt se credere plures Deos. Nam qui credunt, quod corpora caelestia possunt in voluntatem hominis imprimere et qui factis suis certa accipiunt tempora, ii ponunt corpora caelestia esse Deos et aliis dominari facientes astrolabia etc. Das Opusc. XVIII de fato ib. 203 fagt nicht ausbrüdlich, baß es Irrthümer ber Beitgenoffen zu betämpfen beabsichtigt.

12) Roger. Bacon. Compendium studii cap. IV Opera inedita ed.

Brewer Lond. p. 422 Voluntas igitur inducitur, licet non cogatur. Sed a caelo est origo complexionis radicalis per constellationem in conceptione et nativitate etc. Borber Nam liberum arbitrium non potest cogi, tamen excitatur fortiter per complexionem corporis et caeli. Propter quod videmus, quod habitantes sub diversis locis caeli per universum mundum habent diversos mores et consuetudines et negotia — — sicut conspicimus fide oculata et nos per experientiam in nobis et aliis videmus, quod omnes homines sequuntur libenter inclinationes suarum complexionum sive in vitiis sive in virtutibus etc. Dies und das Folgende erläutert aber lediglich der schon p. 421 unten 422 oben ausgesprochene Sat Et hujusmodi leges investigantur per conjunctiones planetarum, secundum quod inclinant corda humuna secundum diversitatem complexionum hominum; quae complexiones per caelestia variantur.

13) S. ben Bericht bei Guilelm. Alvern. de legibus cap. XXI 311 S. 131.

Unfang Op. tom. I 57.

# II.

1) Guilm. Alv. I. I. f. I Anmert. 13 Hujus erroris una causa est, quae multos exagitat atque confundit etc.

2) Bergl. Band I G. 191 fb. G. 132.

3) S. oben S. 32 vergl. S. 23 unten. 4) Ebend. S. 26 vergl. S. 61. 5) Guilelm. Alvern. l. l. Praesumptio etiam videri potest, ut pauci S. 133. Christiani se solos arbitrentur salvandos, tota residua multitudine hominum videlicet malorum Christianorum, qui longe plures sunt quam boni

et deinde Judaeorum Saracenorum atque paganorum sive idololatrarum in perditione relicta etc. - Bergl, bie apologetischen Erörterungen cbenb.

59 D erfte Spalte 582 erfte Sp. 6) Ib. 57 D erfte Sp. Ad quid, inquiunt, tam paucos elegit Dei misericordia ad salutem etc. 57 A zweite Sp. At videtur conveniens regi regum et domino saeculorum, ut plures habeat in carcere vinctos, plures ad patibulum affixos tormentisque traditos quam habeat sibi famulantes et subditos? --; num infernus, qui longe minor est, capere sufficiat etiam cum daemonibus totam multitudinem damnatorum? Ib. B Sic

quid aliud creando eos voluisse facere videri potest quam igni infernali de ipsis pabulum ministrare? Bergl. oben S. 60, 61. 7) Ib. c. XXI Anf. - in eum errorem devenerunt, ut credant unumquemque in sua fide vel lege seu secta salvari, dummodo credat eam esse bonam et a Deo ipsique placere, quod

facit etc.

8) Bergl. Schleiermachers Reben über bie Religion.

9) S. Anmerf. 7. S. 134. 10) Leffings Nathan. Cammtliche Werte herausgegeben bon Lachmann C. 135. Bb. II S. 281,

11) S. S. 123.

### III.

1) S. Bb. I S. 173 Buch III Cap. XIII.

G. 137.

2) S. oben S. 19.

3) S. Buch VII Cap. XII S. 218.

4) Rronlein, Theolog. Studien und Rritifen Jahrgang 1847 S. 302, S. 317. Preger, Geschichte ber beutschen Mhfilf im Mittelalter Bb. I S. 184.

Hauréau, De la philosophie scolastique tom. I 414. - Munk, Mélanges de la philosophie arabe et juive p. 291 cf. 481 155 über ben möglichen Einfluß bes Abicebron (b. i. bes Juden 3bn Gabirol) auf David. Charles, Roger Bacon 172.

5) S. oben S. 53.

6) Rogeri Bacon. Opus tertium cap. IX Op. ined. ed. Brewer 30 Nam sicut Aristoteles, Avicenna et Averroes allegantur in scholis etc. Bergl. cap. XXIII Op. 74.

7) Renan, Averroes 316 s. 8) Ebb. 58.

9) Gregorii IX ep. ad dilectos filios universos doctores et magistros theologiae Parisius docentes (C. du Plessis d'Argentré tom. I 137 ed. nova Paris. 1755) Raynald. Annal. eccles. ad a. 1228 N. 29-31 bat. 7. Juli.

10) Ib. - quidam apud vos - - theophanti. - - - Profecto scientiae naturalium plus debito insistendo etc. - - Dicant praesumtores hujusmodi, qui doctrinam naturalem amplexantes etc. et dum fidem conantur plus debito ratione astruere naturali etc. --Dicant hujusmodi naturalium sectatores etc.

11) S. Anmerk. 10.

12) Ep. Greg. l. - ipsi doctrinis variis et peregrinis abducti redigunt caput in caudam et ancillae cogunt famulari reginam etc.

13) Ib. § 31 praecipimus, quatenus — delectentur. 14) Die Anmerf. 17 anzuführenbe Urfunde vom Jahre 1240 seht voraus, baß bie neuen Lehren bereits in bem borbergebenden Jahre vorgetragen feien;

bagegen Matthäus Baris ergablt bas Greigniß jum Jahre 1243.

15) Matth. Paris monachi Albanensis historia major ed. Wats Londini 1640 p. 612 du Plessis d'Argentré 1. l. 187 Istis quoque temporibus (p. 598 anno gratiae MCCXLIII, qui est annus regni Regis Henrici III. vicesimus septimus) videlicet post festum sancti Michaelis, ut moris est, studiis scholarum et scholarium reflorentibus etc. f. Anmerf. 16.

S. 139. 16) Ib. incipiebant magistri theologiae, praecipue tamen praecipui Praedicatorum et Minorum lectores disputare et disserere subtilius et celsius quam decuit aut expedivit. - cf. Guilelmi de Sancto amore tr. de periculis novissimorum temporum cap. XIV Brown Appendix ad fasciculum rerum expetendarum et fugiendarum Londini 1690 37um Signum est, quod veri apostoli non intendunt nec innituntur rationibus logicis aut philosophicis. Illi ergo praedicatores, qui hujusmodi rationibus innituntur, non sunt veri apostoli, sed pseudoapostoli.

17) Du Plessis d'Argentré l. l. 186 Hi sunt errores — — reperti in quibusdam scriptis etc. 187 Data fuit haec sententia Parisius anno

Domini 1240 in octava Epiphaniae.

18) Matth. Paris. 1. 1. - et disserere subtilius et celsius etc.

### IV.

1) S. oben S. 107. S. 140.

 Haureau, De la philosophie scolastique tom. I 433. Renau, Averroes et l'Averroism. 226—229. Jourdain, La philosophie de Thomas d'Aquin. tom. I 50. Werner, Milhelms von Aubergne Berhältniß zu ben Platonifern bes 12. Jahrhunberts, Bien 1873, S. 32-36. S. 39, 40.

4) Gregorii IX ep. ad capitulum Parisiense, bat. bom 8. April 1228. Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque Imperiale, t. XXI 1 204-208. — Das Biographische berichtigenbe Notigen ebend. S. 194. Potthast Regesta pontificum Romanorum t. I 704, N. 8169 giebt irrig ben 10. April an.

5) Bulaeus, Historia Universitatis Paris. tom. III 132. Crevier, Historie de l'université de Paris, tom. II 337—341. — Studentenrausereien waren überhaupt nichts Ungewöhnliches in Paris s. Springer, Paris im breizehnten Zahrhundert, Leipzig 1856. S. 64., S. 134 Unmerk. 192. Die interessante Urkunde bei Bulaeus I. I. III 95 hier dem J. 1218 eingereiht, gehört dem 11. Januar des J. 1269 an. Guerard, Cartulaire de l'église de Nôtre Dame I 161. Frequens et assidua insinuatio circumstrepit, quod nonnulli clerici et sodales — sunt Parisius, qui vitam scholasticam ducere se fingentes illicitos et facinorosos actus sepe et sepius armorum confidencia confisi perpetrant et exercent videlicet quod de die et nocte multos vulnerant etc. — Les olim ou registres des arrêts rendus par la cour du Roi tom. II 278 a. 1288 N. IX.

6) Bulaeus III 132. Raynald ad annum 1229 § 52. Crévier t. II S. 141.

342-343.

7) Bei Raynald, ad annum 1229 § 53.

8) Potthast Reg. N. 8707, 8708, 8709, 8710, 8722, 8735, 8736, 8737. 9) Crévier II 357, 360, 361-363. Potthast N. 10425, bat. bom

5. August 1237, N. 10446, bat. vom 7. September 1237.

10) Bulaeus III 141. — (Bergl. bamit ben Brief Honorius III vom 31. Mai 1222 Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque Imperiale tom. XXI deuxième partie 185.)

11) Ib. III 159, bat. vom 12. Junt 1237. Am Schluffe Et si ex-S.142. communicationis aut suspensionis aut interdicti sententia fuerit promulgata, ipso jure sit irrita et inanis praesentibus literis, post septennium non valituris.

12) S. cap. III Anmert. 17. Renan, Averroes 267 Jourdain, La phi-

losophie de Thomas d'Aquin tom. I 51.

13) Du Plessis d'Argentré tom. I 186 N. 4 Quod multae veritates fuerunt ab aeterno, quae non sunt ipse Deus. (Opposita veritas, quod una sola veritas fuit ab aeterno, quae est Deus et quod nulla veritas fuit ab aeterno, quae non sit illa veritas). N. 5 Quod primum nunc et creatio passio, non sunt creator vel creatura. (Opposita veritas: quod sunt creatura. Maxima Bibliotheca Patrum XXV 329 erfte Sp. Contra quod credendum est, quod principium est creator, passio est creatura).

14) Wie durch die Thatsache bewiesen wird, daß die im Jahre 1240 S.143. (f. N. 5 im Anmerk. 13) verworfene Lehre im Jahre 1277 abermals verwor-

11. N. 3 th du Plessis d'Argentré tom. 196 erfte Sp. c. XI N. 6 p. 197, N. 26.
15) Renan, Averroes 225 § V. Artifel vom 3. 1240 du Plessis d'Arg.
I 188 cap. V N. 1 Quod intellectus omnium hominum est unus et idem in numero. Artifel vom 3. 1277 ebenb. 177 N. 32, 193, cap. VIII N. 6,

194, cap. IX N. 22.

16) Guilelm. Alvern. de universo part. primae pars I cap. XXVI Op. I 619 Werner a. a. D. S. 32-36, 39, 40. Renan, Averroes 133-136.

17) Rogeri Baconis Op. tert. cap. XXIII Op. ined. ed Brewer Nam omnes moderni dicunt, quod intellectus agens in animas nostras et illuminans eas est pars animae, ita quod in anima sunt duae partes, agens scilicet et possibilis; et intellectus possibilis vocatur qui est in potentia ad scientiam et non habet eam de se; sed quando recipit species rerum, et agens influit et illuminat ipsum, tunc nascitur scientia in eo; et hoc est verum. Sed falsum est, quod agens sit pars animae. Nam hoc est penitus impossibile, sicut ibi (cf. Op. maj. 26) ostendo per auctoritates et rationes sufficientes. Et omnes sapientes antiqui (!) et qui adhuc remanserunt usque ad tempora nostra dixerunt, quod fuit Deus. Unde ego bis audivi venerabilem antistitem Parisiensis ecclesiae dominum Guillielmum Alvernensem congregata universitate coram eo reprobare eos et dispu-

tare cum eis; et probavit per aliquas rationes, quas pono, quod omnes erraverunt.

18) S. Anmert. 15.

19) Du Plessis d'Argentré tom. I 158.

20) Ib. Cum Joannes de Brescain clericus coram Domino Episcopo Cancellario et magistris theologiae Parisiensis quosdam errores, quos dogmatizaverat in Logicis - - in jure confessus abjurasset etc.

21) Ib. essetque eidem propter hoc in civitate Parisiensi de caetero docendi facultas interdicta, quoniam dictos errores non revocabat nec

impugnabat, sed potius excusare et palliare conabatur etc.

22) Ib. - publice in scholis coram triginta magistris respondendo dixit, lucem creatam esse minimum in genere substantiae etc.

23) Potthast, Regesta Pontificum Romanorum t. II p. 1284.

24) Du Plessis d'Argentré l. l. - aliqua de his, quae sibi impone-6.144. bantur, confessus est in jure (vor Gericht) se dixisse, sed sub alio intellectu; aliqua vero sub aliis praedicatis et alio intellectu et etiam

25) Ib. 158 — ex praesumtione quorundam, qui theologica logicis inserentes non intelligunt neque quae loquuntur neque de quibus affirmant etc. 159 quandoquidem logici theologice et theologi philosophice.

158 Interdicentes etiam — exivisse.
 159 Universitatem vestram monemus etc.

28) S. unten Cap. VII Anmerf. 11 S. 346. S. 145.

# V.

- 1) Guilel. de Thoco Vita S. Thomae Aguin, Acta S. S. Mensis Martii tom. I 666 N. 19 gaem errorem cum essent scholares Golardiae imitantes, qui Averrois erant communiter sectantes etc. Schon Quétif und Echard, Scriptor. Ord. Praedicat. tom. I 334 haben Garlandiae ber: beffert unter Zustimmung Renans, Averroes 270. Garlandia feodum est in urbe Parisiorum, in quo est vicus stramineus Gallice de fouarre celebris olim, quod in eo solo philosophiae professores omnes docerent. S. ben Plan ber Stadt Paris bei Springer, Paris im breizehnten Jahr-hundert, Leipzig 1856. — Dictionarius magistri de Garlandia aus bem elften Jahrhundert beigegeben bem Role de la taille imposé sur les habitants de Paris in ber Collection de documents inédits etc. p. 585, Paris 1837.
- S. 146. 2) Du Plessis d'Argentré tom. I 188 erfte Spalte post festum B. Nicolai hiemalis nach Ms. Sarbonn. 395, 591 Bibliotheca maxima patrum Lugduni tom. XXV 329 ante festum. (Renan, Averroes 268, 269.)

3) I. 1. Die Gate 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12.

4) L. l. tom. I 174 erfte Spalte. Bergl. Anmert. 6.

5) S. Anmerk. 6.

6) L. l. 174 Omnes et singuli magistri logicalis scientiae seu etiam naturalis Parisius professores, qui statutum et ordinationem super separatione nationum deliberatione provida factam venerabilis Patris D. Simonis, divina permissione tituli S. Caeciliae Presbyteri Cardinalis, apostolicae sedis legati, tenent etc. — (Bulaeus, historia Universit. Paris. III 398, Crévier tom. II 44.)

6.147. 7) L. l. die Veneris praecedente diem doministris omnibus et La etare Jerusalem convocatis propter hoc magistris omnibus et 7) L. I. die Veneris praecedente diem dominicam, qua cantatur

singulis in Ecclesia S. Genovevae etc.

8) - quod nullus magister - - aliquam quaestionem pure theologicam utpote de trinitate et incarnatione sicque de consimilibus omnibus determinare seu etiam disputare praesumat, tamquam sibi determinatos limites transgrediens etc. - Statuimus insuper et ordinamus, quod si quaestionem aliquam, quae fidem videatur attingere, simulque philosophiam, alicubi disputaverit Parisius, si illam contra fidem determinaverit etc.

9) Bubinszth, Die Universität Paris und die Fremden an derselben im Mittelalter, Berlin 1876, S. 34.
10) L. l. 174 zweite Spalte.
11) Potthast I. l. tom. II 1710. Köhler, Bollständige Rachricht von Bapft Johann XXI., Göttingen 1760. Gregorovius, Geschichte ber Stadt Rom V 467. Bergl. Unmert. 13.

Potthast I. I. Hauréau, De la philosophie scolastique tom. II 241. S. 148.

Stodl, Geschichte ber Philosophie im Mittelalter II 735.

13) Salimbene Chronic. p. 131.

14) S. S. 217.

15) S. S. 205 Buch VII Cap. VIII. 16) Bei Raynald. ad a 1277 N. 10, bat. Viterbii XV Kalend. Febr. 1277, ebenjo bei Bulaeus l. l. III 431; bei du Plessis d'Argentré tom. I 175, bat. V Kalend. Februar.

# VI.

1) Gregorii IX. ep. vom 24. November 1229. Raynald ad a. 1229 N. 53 Condemnatio Joannis de Brescain bei du Plessis d'Argentré 1. L.

158 im 3. 1247. Ep Joannis XXI, Cap. V Anmert. 16.

2) Gotefredus de Fontibus (f. Mumerf. 6) Quodlib. XII quaest. V du Plessis d'Argentré 1. l. I 216 — quia pro tempore isto, pro quo editi sunt, plures et praecipue artistae circa materias istorum articulorum sine termino rationis se ipsos nimium effundebant; et videbantur dicta eorum nimis declinare ad errores.

3) S. Anmert. 6. S. 149.

4) Du Plessis d'Arg. 1. 1. I 188 cap. VI de consilio magistrorum theologiae. Rescript. Stephani ib. 176 tam praelatorum quam do torum sacrae paginae et aliorum prudentium virorum communicato consilio. Gotefredus de Fontibus (Anmerk. 6) de consensu sapientum.

5) S. die dronologische Erörterung bei du Plessis I 176 Anmert. H. 6) Den widerspruchsvollen Charafter bes Berbammungs-Decrets aus der G. 150.

Art, wie die Berfammlung gufammengefest war, ju erklären, ift die Aufgabe. Wir bringen junacht bie Rotizen zeitgenöfficher Autoren bei. — Seinrich von Gent (Histoire literaire de la France t. XX 144. Haureau, De la philosophie scolastique t. II 263. Stöck, Geschichte ber mittelalter-lichen Philosophie Bb. II 738. Jourdain, La philosophie de Thomas d'Aquin t. II 48) berichtet, daß er selbst Mitglied der Bersammlung gemesen sei, überdies über die Motive der Formulirung einiger Artifel. Quodlibeta magistri Henrici Goethals a Gandavo doctoris solemnis. Venundatur ab Jadoco Badio Ascensio Fol. XXXVb, XXXVIb. Et ne incauta Iocutio simplice pertrahat in errorem, pontificalis sententia distincte talia fieri prohibet et tales articulos totaliter condemnat, excommunicans omnes, qui dictos errores vel aliquem de istis dogmatizaverit aut sustinere vel defendere praesumpserit quoquomodo. Dico igitur secundum istam pontificalem determinationem angelum. — — esse in loco (j. du Plessis d'Agentré, coll. tom. I. 192 cap. VII. artic. 25.) In hoc enim concordabant omnes magistri theologiae congregati super hoc, quorum ego eram unus, unanimiter (!) concedentes quod substantia angeli non est ratio angelum esse in loco secundum substantiam. Et consimili ratione verum est indubitanter etc. etc. Quod si verum sit, in hoc intelligendo deficio, sicut et in pluribus aliis etc. Ib Quaestio

VIII Fol. XXXIIIb. Unde et inter erroneos articulos nuper ab episcopo Parisiensi damnatos est ista positio etc. Es folgt nun die verhältnißmäßig apologetische Besprechung breier Thomistischer (f. Anmert. 10) hier ebenfalls als irrig bezeichneter Sätze, die in Bergleich mit der freien Kritik,
welche Heinrich sonst in Bezug auf die Lehre seines größeren Mitschülers
übt, um so bedeutsamer ist. — In der zuerst angeführten Stelle wird überdies bezeugt, daß die Uebereinstimmung in Betreff der Berwerslichkeit der Artifel eine febr relative, wesentlich burch die Rudficht auf die Zeitumftande motivirte gewesen fei. - Roch einmal gebenft er unserer Gate Quodlib. V Quaestio V Fol. CLVIII In contrarium est illud, quod dicit quidam articulus condemnatus a Stephano quondam episcopo Parisiensi, qui dicit sic: quod Deum necesse est facere, quidquid immediate fit ab ipso, error (cf. d'Argentré l. l. cap. VI N. 25 p. 189. Error sive intelligitur de necessitate coactionis, quia tollit libertatem liberi arbitrii sive de necessitate immutabilitatis, quia ponit impossibilitatem aliter faciendi) etc. — Beitläufiger äußert sich der ebenfalls gleichzeitige Gottfried von Fontaines (Haureau a. a. D. II 291—306, Jourdain a. a. D. II 126, Werner, Der beil. Thomas von Aquino I 863, Quétif et Echard, Script. Ordin. Praedicat. tom. I 295 Histoire litéraire de la France ouvrage commencé par des religieux benedictins de la congregation de St. Maur et con-tinué par des membres de l'institut tom XXI 547) in ben bisher ungebrudten Quodlibetis, aus benen inbessen Quetif u. Echard tom. I 296, du Plessis d'Argentré l. l. tom I 213-216 bie hierher gehörigen Stellen ercerpirt haben. In biefen lefen wir bie icharfften, wenn gleich burch Bieberholungen ermubenben Urtheile über ben bijdoflichen Erlag. Die barin numerirten Artifel, vorgeblich de consensu sapientum formulirt, find nichts: bestoweniger ber Berbefferung bochft bedurftig. Ginige find ,, umöglich", wenigstens bem ftrengen Mortlaut nach gar nicht zu berstehen, man muß ben Ginn errathen (214 erfte Spalte Mitte, 215 erfte Sp. quod non possunt rationabiliter sustineri, nisi exponantur aliquo modo aliter, quam praetendere videtur superficies literae, sicut jacet), andere offenbar falsch, andere endlich widersprechen sich unter einander selbst. Wird bie Geltung berfelben aufrecht erhalten, fo entstehen baburch gerabezu Scanbala. Ueber Dinge, über bie man ohne Gefährbung bes Glaubens und ber guten Sitte fo ober anbers benfen fann, Streitfragen, welche man nicht ein für alle Male entscheiben fann, poreilig entscheiben, beift bie Erfenntniß ber Wahrheit hindern. Richt bas Stereothpe ober Traditionelle ber Doctrin, sondern die Freiheit der disputatorischen Erörterung fördert die selbe (214 erste Spalte Primum patet, quia etc. 215 zweite Sp. Nec debent reputari leges etc.). In Widerspruch mit diesem Grundsat ift man im Jahre 1277 verfahren; man hat die Freiheit der wiffenschaftlichen Lehre willführlich eingeschränft, ben Aufschwung bes Studiums gelähmt. Manche Junglinge werben bavon abgeschredt werben. - Will man bas verhuten, fo muß eine Remebur eintreten. Diefe anzuwenden, ift um fo unbebenklicher, ba es bekannt ift, bag biefe Artifel in Rudficht auf bamals in Paris bor: handene verberbliche Tendengen (f. Anmert. 2), unter Boraussepung bon Buftanben formulirt worben find, welche jest nicht mehr befteben. Bon ber Rothwendigfeit einer Berbefferung ju überzeugen, ift die Abficht bes Berfaffers, ber bagegen über ben Bergang ber Dinge auf ber Berfammlung gu berichten unterläßt. Auch Negibius von Colonna (Gilles de Rome, Hauréau a. a. D. II 285, 291, Jourdain II 126, Stöck, Geschichte ber mittelalterlichen Philosophie II 766, Riezler, Die literarischen Widersacher ber Räpste zur Zeit Ludwigs bes Baiers, Leipzig 1874, S. 139, 140), bessen Urtheil grade in dieser Angelegenheit um so bebeutsamer ift, als er entschieden auf Seiten ber Anti-Averroiften fteht (f. bas von Renan, Averroes p. 467-470 mitgetheilte Capitulum quartum de collectione errorum Averrois commentatoris) fpricht in erregtem Tone Quodlibet II Quaestio VII (bei du Plessis

d'Argentre tom. I 213 zweite Spalte unten) über bie 3meibeutigfeit ber Artikel: "sie hatten mit größerer Besonnenheit abgefaßt sein sollen"; sie gelten ihm als unverbindlich, bem Papste Honorius IV. dagegen noch als verbindlich, wie der dem Aegidius im J. 1285 zugemuthete Widerruf zeigt Honorii IV. ep. Raynald. ad a. 1285 N. 76). Ob er aber auch von Disserengen ber Berather etwas gewußt hat? Maren bie Borte, welche Johann Bicus als von ihm berrührende anführt "Quia fuerunt facti non convocatis omnibus Doctoribus Parisiensibus, sed ad requisitionem captiosorum, welche in seinen Schriften nicht nachweisbar find (du Plessis d'Argentre tom. I 213) mundlich (f. ebendaf. 221 erfte Spalte Mitte) von ibm gefprochen, fo wurde fich junachft ju ergeben icheinen, bag Megibius bie Berfammlung als eine Bartei-Berfammlung betrachtete im Gegenfage gu meiner Unficht. Allein eine folche mar fie auch nach biefer, berufen gu einem befrimmten Parteigwed, einem bogmatifchen Terrorismus unter: fiellt. Richtsbestoweniger tonnten in berfelben mehrere Fractionen fein, wenn nur angenommen wird, bag bie an Bahl geringere nicht nur im Bewußtsein babon, fonbern auch in Betracht ber gangen Lage ber Dinge einen offenen Protest gegen die Majoritat auszusprechen nicht wagen burfte. - Werben bie Beugniffe ber brei Autoren mit einander verglichen, fo muffen fie, wie ich benfe, auch auf andere Lefer benfelben Ginbrud machen, welchen ich empfange, es werbe ein gewiffer Zwiefpalt ber Stimmen von allen borausgefett ober angebeutet, felbst von Beinrich von Gent, in beffen Gagen bie Borte: In hoc enim concordabant omnes etc. außerorbentlich zu betonen find. Darf bies gefchehen, fo ergiebt fich ja von felbft ber Ginn, bag abgefeben bon "Diefem" nicht "alle" Congregirten in Bezug auf Anderes zusammenftimmten.

Wenn somit bie Bersammlung eine bisharmonische war, so erklärt fich ber beterogene Charafter ber cenfurirten Gage im Allgemeinen. Sauréau, De la philosophie scolastique tom. Il 215, 216 hat fich bamit aber nicht begnügt, fonbern bie Barteien auszumitteln unternommen. Die von ihm angebeutete Sppothese, welche ich G. 150 möglichft zu verwerthen versuchte, ohne mich in die Phantasie Renans (Revue des deux mondes tom. 64 p. 129, Averroes 259, 261) ju berirren (vergl. oben G. 208), begrundet fich ichon baburch, baß fie bie rathfelhafte Thatfache, baß fo ber: Schiebenartige Gate, wie die in bem Berbammungs-Decret verzeichneten, von berfelben Berfammlung cenfurirt worben find, auf eine befriedigenbere Beife erklart, als irgend eine andere. Die Aufnahme ber einige Lehren bes Dominicaners Thomas von Aquino betreffenden Artifel in bas Ber: bammungs-Decret muß bon Franciscanern burchgefest, biefe muffen bagu beranlaßt fein burch die Tendeng ber Mehrheit ber Berfammlung, von ihnen felbft aufgestellte Lehrfate ju verurtheilen. Diefe waren feine anberen als bie Averroiftischen, welche wir in bem Berbammungs-Decret finden, - bie Urheber berfelben maren alfo Franciscaner. Das ift auch nach meiner Meinung ein berechtigter Schluß. - Dag unter ben Franciscanern fich entgegengefette (f. oben G. 183, 207) Tendengen, bie Aberroiftifche und die ber Jungerschaft bes ewigen Evangeliums, verbreiteten, b. h. bag aus ihrer Mitte zwei extreme, ben Berfonen nach verfchiebene Barteien hervorgingen, fann in Betracht ber ihnen eigenthumlichen Beweglichfeit nicht auffallen. -

Der Franciscaner Alexander von Hales, welcher als der Ersten einer die Araber, Avicenna und Averroes berücksichtigte (Hauréau a. a. D. I 423), hatte früher der Artisten-Facultät angehört. Roger. Bacon. Opus minus Op. ined. ed. Brewer p. 326 quando rexit in artibus.

7) S. Anmert. 6. 8) S. Anmert. 6.

9) du Plessis d'Argentré I 191 cap. VI N. 41, ib. 192 cap. VII N. 17, ib. cap. XIII N. 1. Diese brei Artifel werben von Deineich went Gent

(f. Anmert. 6) Fol. XXXIIIb, ein vierter du Plessis cap. VII 25 (von du Plessis 1. 1. 217 fälfcblich 24 genannt) wird von bemfelben Fol. XXXVIb Contra error est substantiam sine operatione non esse in loco, ut dicit unus articulus ex damnatis talis) und ein fünfter (bei du Plessis cap. VII 27, von bemfelben aber G. 217 ju ben Thomiftifchen Gagen nicht gerechnet) XXXVb secundum quod bene dieit unus articulus ab episcopo damnatus talis. Quod substantiae separatae nusquam sunt secundum substantiam etc. beigebracht, bon ihm aber nicht ausbrudlich auf Thomas bon Aquino gurudgeführt; aber fie gehoren ihm nachweislich an. Außerbem werben bemfelben von du Plessis d'Argentré l. l. 217 zugeschrieben die Sätze cap. VI N. 9, cap. VII N. 16 N. 12 N. 4 (vielmehr N. 5), cap. VIII N. 23, cap. XI N. 1 N. 2 N. 3 N. 25 (?), cap. IX 15. cf. l. l. 218—221.

10) Der Zusats contra Fratrem Thomam zu cap. VII N. 17 S. 151. Quod quia intelligentiae non habent materiam, Deus non posset plures ejusdem speciei facere findet fich allerdings nach du Plessis 192 Umf. 9 nicht in ben Cod. Sarbonn. 591, 395, 1019. Dennoch halte ich mit Jourdain, La philosophie de Thomas d'Aquin II 49 not. 1 es nicht für unwahrscheinlich, daß ber Bufat acht fei. Deinrich von Gent hat benfelben freilich nicht in bem von ihm mitgetheilten Texte, aber bie Art, wie Gottfried be Fontaines fich äußert, 1. 1. 214 erste Spalte unten Sunt enim in detrimentum non modicum doctrinae studentibus perutilis recentissimi et excellentissimi doctoris scilicet fratris Thomae, quae ex praedictis articulis minus juste aliqualiter diffamatur, quia articuli suprapositi et quam-plures alii videntur sumpti esse ex iis, quae tantus doctor scripsit in doctrina tam utili et solemni giebt boch Manches zu benten — Werner, Der heil. Thomas von Aquino I 863 bezweifelt bie Aechtheit.

11) Das ift die Zahl ber Artikel, welche bem Rescriptum Stephani (f. Anmert. 12) folgen. In ber zweiten Ausgabe (f. ebenb.) sind beren 221. Die Notiz am Schluffe im Cod. Sarbon. 395 Summa articulorum ultimo condemnatorum 219 du Plessis I. 1. 200, in Cod. Sarbon. 1019 Omnes

articuli numero 220 stimmt nicht mit bem Drud.

12) Wenigftens haben wir die Artifel in ber boppelten Form, welche im Texte angegeben ift, 1) du Plessis d'Arg. I 175 fd. mit bem Rescriptum Stephani, welchem fie angehängt waren, wie jenes felbst fagt, errores in rotulo seu cedulis praesentibus annexo sive annexis contentos, 2) Ebb. 188 fb. cap. VI Isti articuli, qui sequuntur, condemnati sunt a Domino Stephano Parisiensi episcopo. Bergl. Unmert 15.

13) L. l. 176 Librum etiam de Amore sive de Deo Amoris, qui sic

incipit Cogit me multum — — — condemnamus.

14) Die einzelnen Gage haben einen gar mannichfaltigen Urfprung. Richts ware falfcher als bie Anficht, fie alle waren bon ben Rämlichen gelehrt, die Berurtheilung fehre fich gegen die nämliche Partei. Bare diefelbe berechtigt, bann wurden ber Unbegreiflichkeiten noch viel mehrere fich ergeben als ohnebies übrig bleiben: nicht blos einzelne Gage maren unmöglich (f. Anmert. 6), biefelben alle in ein Shftem gusammengefaßt, waren eine Unmöglichkeit. Schon du Plessis d'Argentré l. l. 203—210 hat versucht, jene auf die berschiedenen Gewährsmänner zurückzusühren. Dieser Bers such ist nach meinem Dafürhalten an mehreren Stellen mißglückt; das Jrrige als soldes wird nachgewiesen; aber die positive Berbesserung schwerlich durch weg vollzogen werden können, schon wegen der Unsicherheit des Tertes (f. Anmerk. 15). — Diejenigen Artikel, welche nach meiner Meinung sich er ben Parifer Averroiften jugeschrieben werben fonnen (manche find nabegu wörtlich aus Averroes entlehnt, Renan, Averroes 261), sollen unten in ben Anmerkungen zu Cap. IX u. Cap. X nachgewiesen werben.

15) Meber biefelben f. du Plessis d'Argentré 1. 1. 177, 212-213 und die fritigen Noten au bem boppelten Terte felbft. Die Bibl. Patrum maxima tom. XXV 330-335 bietet einen mehrfach abweichenben. Du Plessis bat ben seinigen auf Grund ber Sarbonner hanbschriften N. 395, 591, 620, 990, 1019 hergeftellt. N. 395 (bas mahricheinlich altefte Manufcript) ent= balt 1) bas Reseriptum Stephani sammt ben angehängten Artifeln (f. Anmerk. 12), 2) nach Ginschaltung von zwanzig Blättern bie Artikel gum aweiten Male mit ber Neberschrift Collectio errorum in Anglia et Parisiis condemnatorum, qui sic per capitula distinguuntur. Cap. VI Isti arti-culi etc. (Anmert. 12) in anderer Reihenfolge und mit theilweise anderem Terte. - Schon bem Berausgeber, welchen wir biefe fritischen Rotizen berbanten, ift bas auffällig gemejen; aber bie Thatfache ju erklaren hat er nicht versucht. Man konnte auf ben Gebanken kommen, daß ber eine Tert Entwurf fei, ber andere ber endgültige, diefer publicirt fei, jener nicht. In biesem Falle murbe unsere obige Bermuthung (Anmert. 12) über bie boppelte Form ber Beröffentlichung hinfällig; ber Text, in welchem bas Rescriptum Stephani den Anfang macht, die in demfelben angefündigten Artifel folgen, mare für ben officiellen ju halten, ber andere etwa für bie ber Berfammlung gemachte Borlage ober aber für einen erften ober zweiten Rebactionsversuch nach Maßgabe ber Berathungen ber Berfammlung. Woher ftammt bann aber bie Ueberschrift Isti articuli etc? — Die oben (Unm. 6) charafterifirten Kritifer, welche so manche Ausstellungen zu machen fich veranlagt feben, haben über die Differengen bes Tertes bennoch nichts gefagt, fo nabe ihnen bas boch lag.

16) S. Anmerf. 6.

S. 152.

# VII.

1) S. unten Cap. VIII S. 158.

2) S. ebend. S. 157, 159-162 über bas egoterifche und efoterifche Ber: ftandniß bes Sages von ber boppelten Wahrheit. Bergl. Cap. VIII Anm. 7.

3) Berengar von Tours, Abalard, Rahmundus Lullus. 4) Du Plessis d'Argentré t. I 199 cap. XVI N. 2 Quod nulla quaestio disputabilis est per rationem, quam philosophus non debeat disputare et determinare, quia rationes accipiuntur a rebus. Philosophia autem omnes res habet considerare secundum diversas sui partes. - N. 3 Quod possibile vel impossibile simpliciter id est omnibus modis est possibile secundum philosophiam, - Raymundi Lulli Declaratio per modum dialogi etc. Fol. 84b Sanbidrift ber Sof= und Staatsbibliothef in München. Cod. lat. N. 10479 Sortes dixit: sola disciplina philosophica est necessaria etc. Sed scientia philosophica est, ut homines cognitionem habeant de veritatibus naturalibus realibus etc.

5) S. Anmerk. 4. 6) S. Anmerf. 4.

7) Du Plessis d'Arg. I 188 (a. 1270) cap. IV N. 4 Quod multae veritates fuerunt ab aeterno quae non sunt Deus. Ib. 189 (a. 1277) cap IV N. 17 Quod primum principium non est causa propria aeternorum nisi metaphorice, quia conservat ea id est quia nisi esset, illa non essent

8) Diefen Ginn finde ich in ber Stelle best Rescriptum Steph. 1. 1. 175 praesertim dum errores praedictos gentilium scripturis muniunt, quas proh dolor! ad suam imperitiam contegendam asserunt, sic cogentes, ut eis nesciant respondere.

9) S. unten Cap. IX S. 162 Cap. XII S. 176.

10) Thom. Aquin. Opusc. XVII Op. ed. Antwerp. t. XVII 104b Ubi duo sunt mala. Primo quod dubitat an hoc sit contra fidem. Secundo quia alienum se innuit ab hac lege et quod postmodum dicit: haec est ratio, per quam "Catholici" videnter habere propositionem. Ubi

S. 153.

S. 154.

sententiam fidei propositionem dicit. - Adhuc autem gravius aliquis Christianum se profitens dicit: per rationem concludo de ne-cessitate, quod intellectus unus est numero; firmiter tamen teneo oppositum per fidem. Ergo sentit, quod fides sit de aliquibus, quorum contraria de necessitate concludi possunt. Cf. Summa contra Gentiles lib. II c. 60 Op. tom. VI 161b.

11) Dies ift gu ichließen aus ben Gagen, in welchen bie Averroiften, welche bieselben als perfonliche Bekenntniffe aussprachen ober aus: gufprechen ichienen, fich als Biffende und Glaubende offenbarten. G. 154,

12) Mit Unrecht behauptet Mahmald, Die Lehre von ber zwiefachen Dahrheit, Berlin 1871, bag biefelbe "ausgefprochenermaßen" guerft in ben Erflärungen bes Johann Brescain ju Tage trete. Musgefprochen in benfelben ift nicht jene Lehre, fonbern nur bas Recht ber boppelten Behandlungsweise ber nämlichen Materien. - Lange, Gefdichte bes Materia: lismus I 181.

13) Du Plessis d'Arg. I 175 Dicunt enim ea vera esse secundum philosophiam, sed non secundum fidem catholicam, quasi sint duae contrariae veritates et quasi contra veritatem sacrae scripturae sit veritas in dictis gentilium damnatorum, de quibus scriptum est: perdam sapientiam sapientium, quia vera sapientia perdet falsam sapientiam.

S. 155. 14) Overbed, Ueber die Chriftlichkeit unferer heutigen Theologie, Leipzig 1873, G. 98 "Bei biefen Andeutungen über bie Möglichfeit einer freibenfenben Theologie in unferen protestantischen Rirchen wollen wir es um fo lieber (?) bewenden laffen, als ber theilnehmenbe Lefer biefer Schrift auch von langeren Aussubrungen feine theoretisch genugenbe und alle Bebenfen ausschließende Berfohnung von Gegenfagen (Glauben und Biffen) erwarten wurde, bie, weil sie ewig im Weltwesen (??) begründet find (wo ift bas wohl "wissenschaftlich" bewiesen?) feine Theorie gusammenbringt und beren mögliche Bereinigung (?) sich baber für uns immer nur an lebendigen Men-ichen barftellen fann" u. f. w. Bergl. S. 93 Der wesentliche Unterschied bes Wiffenden und bes Glaubenden ift im Wesen der Dinge (? wo bewiesen?) fo tief begründet (?) u. f. w. — Lange, Geschichte des Materialismus. Zweite Auflage. Jerlohn 1875, Vb. II S. 495, 550—560, 565, Anmerf 12. 15) S. Bb. I S. 108—111.

16) S. Anmert. 4. S. 156.

17) Ebb. "quia rationes accipiuntur a rebus". Bergl. Anmerf. 21.

18) Sbb. Bergl. Anmerk. 21. 19) S. Anmerk. 7. F. B. J. bon Schelling, Abhandlung von ben ewigen Wahrheiten. Sämmtliche Werke. Zweite Abtheilung. Bb. I S. 575 fb.

20) Opposita veritas zu N. 4 cap. IV l. l. 188 quod una sola veritas fuit ab aeterno, quae est Deus et quod nulla fuit veritas ab aeterna, quae non sit illa veritas. Rritit 3u cap. XXI N. 2 l. l. 200 Error quia tunc philosophus debet captivare intellectum in obsequium fidei. — Re-

script. Steph. Unmerf. 13.

21) Cap. XVII N. 1 l. l. 199 Quod homo non debet esse contentus auctoritate ad habendum certitudinem alicujus quaestionis. N. 2 Quod ad hoc quod homo habeat certitudinem conclusionis oportet quod sit fundatus super principia per se nota. - Der Averroift in Raymundi Lulli declaratio per modum dialogi edita contra ducentas decem et octo opiniones erroneas aliquorum philosophorum et damnatas ab episcopo Parisiensi Cod. lat. N. 10497 Fol. 83 ber hof: und Staats: bibliothet in München erffart, quod philosophia sit de necessariis rationibus, non autem de positivis, quoniam positivae rationes intellectum non cogunt veras res intelligere etc.

22) S. Bb. I S. 110.

23) Ebb. S. 227 Buch IV Cap. XI.

24) Anmert. 20. - Thomae Aquin. Summa contra Gentiles lib. I cap. V Op. t. XI 5 Antwerp. Sunt enim quidam tantum de suo ingenio praesumentes, ut totam naturam divinam se reputent suo intellectu metiri, aestimantes totum esse yerum, quod eis videatur et falsum, quod eis non videatur.

25) Cbenb.

S. 157.

# VIII.

1) S. Bb. I S. 173. S 158.

2) S. vben S. 50 Aegidii de Columna Capitulum quartum de collectione errorum Averrois commentatoris Rénan, Averroes 467 — immo sine comparatione plus (Averroes) est arguendus ipse quam philosophus, quia magis directe fidem nostram impugnavit, ostendens esse falsum, cui non potest subesse falsitas eo quod innitatur prima e veritati.

3) S. Anmerf. 7. 4) S. oben S. 50, 51.

5) Gregorii M. in Evangel, lib. II homil. 26. Lau, Gregor ber Große & 159.

nach feinem Leben und feiner Lehre, Leipzig 1845 G. 497

5a) Raymundi Lulli declaratio per modum dialogi edita contra S. 160. ducentas decem et octo opiniones erroneas aliquorum philosophorum et damnatas ab episcopo Parisiensi Cod. lat. N. 10497 Fol. 77 ber Sof- und Staatsbibliothef in München - cui Raymundus respondit - quod ipse stabat considerando, quomodo concordare possit theologiam et philosophiam secundum illam concordantiam, quae requiritur inter causam et suum effectum: cui dixit Sortes, quod esse illam concordantiam ex multis annis praeteritis stare cupiebat.

6) Das Sprothetische ber gangen Darftellung S. 157-161 betone ich ausbrudlich. Richt ein einziges Quellencitat kann ich beibringen, biefelbe

auch nur als wahrscheinlich aufzuzeigen.
7) cap. XVII N. 3 du Plessis d'Argentré I 199 Quod sermones theo- ©. 162. logi fundati sunt in fabulis Cf. Aegid. de Columna (f. Anmert. 2). Capit. quintum 470 quia nulla lex est vera etsi possit esse utilis. — Merz, Die Religionsphilosophie des Aberroes in Bratuschef, Philosophische Monats: schrift Bb. XI heft 4 S. 150. "Schon um 1277 wurde in Paris der gange Aberroismus, jeboch ohne Ramensnennung, in 221 Gagen verbammt, wobei wahrhaft tomifche Digverständniffe unterliefen, die burch die Unmöglichkeit entstanden, die Arabische Terminologie richtig wiederzugeben, g. B. auch ber quod sermones theologi sunt fundati in fabulis — quod fabulae et falsa sunt in lege Christiana sicut et in aliis u. f. w., wobei fich bie Behaup: tung von der doppelten Wahrheit doch seltsam ausnimmt. — Diese Irrlehren werden als Früchte der Averroistischen Philosophie betrachtet, deren Urheber freilich daran keine Schuld trägt und sich gehütet haben wird zu sagen esse fabulas in lege Christians sicut in aliis." —

In diefem Urtheile ift mir felbft mehr als Gins nicht migverftanblich, aber unberftanblich. Erftens ift mir burchaus unbefannt, bag ber Averroismus in 221 (= 219 f. oben G. 151) Gaten berurtheilt ift f. oben Cap. VII Unmert. 14. Cobann begreife ich nicht weber bas Romifche ber Digverftanbniffe noch ben Urfprung, aus welchem es hergeleitet wirb. Die Barifer Averroiften fprechen boch nicht Arabifch, fondern Lateinisch ober Frangofifch; ihre in einer biefer Sprachen aufgestellten Gate find boch berurtheilt; -Sate, welche mit acht Averroistischen theilweise stimmen. Diese las man bamals in dem Lateinischen Aberroes und kann dieselben ebenda auch heute lesen. Aber sie sind ja Corruptionen des Arabischen Textes! — Inwiesern? Diese Frage zu beantworten habe ich herrn Dr. Merz brieflich ersucht, eine Antwort aber überhaupt gar nicht erhalten. Bielleicht sieht sich Derselbe veranlaßt, nunmehr eine Andere und mich belehrende Auskunft zu

ertheilen: bis babin muß ich meine Unfabigfeit befennen, ju begreifen, wie in "ber Unmöglichfeit, die Arabifche Terminologie richtig wieberzugeben" ber Grund ber Dunkelheit bes Tertes gefunden werden konne. — Drittens ift' ein Widerspruch gwischen ber Thesis quod sermones theologi sunt fundati in fabulis und ber Formel von ber boppelten Babrbeit nicht borhanden, wenn man anders für julaffig erachtet, biefe als die Phrafe ber Gesammtpartei, jene als bie Aussage berjenigen Averroiften ju betrachten, welche bas efoterische Berftanbnig bes Sages von ber boppelten Bahrheit in die populare Sprache ber Eroterifer in der Art überfesten, wie im Texte S. 159, 161, 162 auseinandergefest murbe. - Biertens ift mir bermunberlich, wie behauptet werben könne, baß an biesen Jrrsehren, welche als Früchte ber Averroiftischen Philosophie bargestellt werben, ber Urheber berselben feine Schuld trage, er selbst sich gehütet haben werbe ju sagen esse fabulas etc., ba ja erwiesen ift s. oben S. 50-52 (vergl. Anmert. 2 dieses Cap.), baß er ben wesentlichen Inhalt bieses Sates ben Geweiheten nicht vorenthalten hat. Die offene Mittheilung von Dingen bieser Art an bie Maffe ber Uneingeweiheten war allerdings wiber ben Ginn bes philosophiichen Meifters, aber bochft mabriceinlich auch wiber ben vieler Averroiften in Baris. - Die Formel bon ber boppelten Wahrheit murbe bon ben Parifer Aberroiften erfunden, ber Gebante aber, welcher barin ausgeprägt wird, war acht Aberroiftisch. S. S. 158.

8) S. Anmerk. 7.

### IX.

1) S. S. 119, 127.

2) Das find Säte, welche von den Thesen cap. XVI N. 1-3 cap. XVII N. 1 cap. XIX N. 2 Quod nihil est credendum, nisi per se notum vel ex per se notis possit declarari cf. cap. XI N. 24 vorausgesent sind, burch biese wiberlegt werben sollen. Overbed a. a. D. S. 81, 90.
3) S. Cap. VII Anmerk. 13, 20.

4) Du Plessis d'Argentré l. l. 196 cap. IX Quod theologi - - ar-S. 163. guunt ex falsa suppositione ib. 199 cap. XVII N. 4 Quod nihil plus scitur propter scire theologiam. Bergl. Anmert. 9.

5) Du Plessis d'Argentré t. I 199 cap. XVI N. 4 Quod sapientes mundi sunt philosophi tantum, N. 5 Quod non excellentior status

quam vacare philosophiae.
6) Ib. cap. XVIII N. 1 Quod raptus et visiones non habent fieri nisi per naturam. - Richtsbestoweniger febrt cap. VI N. 37 Quod Deus vel intelligentia non infundit scientiam animae humanae in somno nisi mediante corpore coelesti.

7) lb. cap. XVII N. 5 (t. I 199) Quod fabulae et falsa sunt in lege Christiana sicut in aliis. - S. Aegid. de Columna Cap. VIII Anmerf. 2.

Renan, Averroes 267.

8) S. Bb. I S. 198 fb. S. 216-220. S. 164.

9) Du Plessis d'Arg. t. I 199 cap. XVII N. 6 Quod lex Christiana impedit addiscere.

10) Wie Abälarb noch gehofft hatte f. Bb. I S. 212, 213, 214.
11) Du Plessis t. I 193 cap. VIII N. 12 Quod anima separata non est alterabilis secundum philosophiam, licet secundum fidem alteretur. cap. XI N. 24 t. I 197 Quod naturalis philosophus simpliciter debet negare mundi aeternitatem (f. X Unmert. 27), quia innititur causis et rationibus naturalibus. Fidelis autem potest negare mundi aeternitatem, quia innititur supernaturalibus (cf. cap. XI 8 Quod impossibile est solvere rationes philosophi de aeternitate mundi, nisi dicamus, quod voluntas primi implicat incompossibilia). cap. XI N. 26 l. l. Quod creatio non est possibilis, quamvis secundum fidem contrarium sit tenendum.

cap. XXI N. 2 l. l. 200 Quod resurrectio futura non debet concedi a philosopho, quia impossibile est investigari per rationem.

Bergl. überdies cap. XI N. 13, N. 25. — Overbed a. a. D. S. 93-95.

1) d'Argentré du Plessis tom. I 189 cap. VI N. 11 Quod Deum in hac vita mortali possumus intelligere per essentiam cap. VIII N. 29 l. l. 194 Quod intellectus noster per sua naturalia potest pertingere ad cognoscendam essentiam primae causae.

1a) L. l. 191 cap. VI N. 46 Quod prima causa est causa omnium entium remotissima ib. 189 cap. VI N. 15 Quod primum principium non potest esse causa diversorum factorum hic inferius, nisi mediantibus aliis causis etc.

2) Ib. cap. VI N. 24.

3) cap. VI N. 15 S. Anmerf. 1. cap. VI N. 27 1. 1. 190 Quod primum S. 166. principium non potest aliud a se producere, quia omnis differentia, quae est inter agens et factum, est per materiam.

4) cap. VI N. 5 l. l. 188 Quod prima causa posset (Cod. Sarbon. 1019 non potest) producere effectum sibi aequalem, nisi temperaret

suam potentiam.

5) cap. VI N. 20 l. l. 189 Quod Deus non potest esse causa novi facti nec potest aliquid de novo producere N. 26 l. l. 190 Quod primum principium non potest immediante (j. bie in Anmerf. 1 beigebrachte zweite Stelle) producere generabilia, quia sunt effectus novi. Effectus autem novi exigunt causam immediatam, quae potest aliter se habere. - cap. VI N. 13 l. l. 189 A voluntate antiqua non potest novum procedere absque transmutatione antecedente.

6) cap. VI N. 12 Quod Deus non potuit fecisse primam materiam nisi mediante corpore coelesti. - N. 18 Quod sicut ex materia non

potest aliquid fieri sine agente etc.

- 7) Ib. N. 21 Quod Deus non potest movere coelum motu recto etc. N. 22 Quod Deus non potest irregulariter (id est alio modo quam movet) movere aliquid, quia in eo non est diversitas voluntatis. N. 29 Quod si omnes causae fuerint aliquando inquiete, necesse est ponere Deum mobilem N. 31.
- 8) cap. VI N. 15 Quod primum principium non potest esse causa diversorum factorum etc. N. 16 Quod ab uno primo agente non potest esse multitudo effectuum. N. 36 Quod effectus immediatus a primo debet esse unus tantum et simillimus primo, Cf. N. 26.

9) cap. VI N. 48, N. 49. 10) Ib. N. 32, N. 39 Quod primum immobile simpliciter non movet nisi aliquo moto mediante etc.

11) Ib. N. 34 Quod Deus est infinitus in virtute non quia faciat

aliquid de nihilo, sed quia continuat motum infinitum.

12) Ib. N. 26 cap. XI N. 26 f. IX Unmerf. 11. Cf. ib. N. 24 f. ebend. 13) cap. VI N. 34 cap. XI N. 27 Quod non est verum, quod aliquid fiat ex nihilo nec factum sit in prima creatione. — Bergl. Anmert. 28 am Schluß.

13a) Ib, cap. VI 10 l. l. 189 Quod sine agente proprio ut patre et S. 167.

homine etiam a Deo non posset fieri homo.

14) Dagegen gilt bie Lebre von bem Rreislauf cap. XI N. 2, 4, 5, 6. S. Die Erörterung bes Aberroiften bei Raymund, Lull. Declaratio per modum dialogi etc. (f. Unmert. 27) Cod. lat. N. 10497 Fol. 80b 81 ber

Sof: und Staatsbibliothet in München.

15) cap. V N. 6 l. l. 188 (a. 1270) Quod numquam fuit primus homo cap. VI N. 3 (a. 1277) Quod non fuit primus homo nec erit ultimus. Immo semper fuit et semper erit generatio hominis ex homine.

16) cap. X N. 3 l. l. 196 Quod forma hominis non est ab extrinseco,

sed educiter de potentia materiae: quia aliter non esset generatio

17) cap. XII N. 4 l. l. 197 Quod si in aliquo humore virtute stellarum deveniretur ad talem proportionem, cujusmodi proportio est in seminibus primorum parentum, ex illo humore posset generari homo et quod sufficienter posset generari ex putrefactione. Bergl. Anmert. 16.
18) cap. V N. 10 (a. 1276) l. l. 188 Quod Deus non cognoscit sin-

gula (vergl. Anmerf. 19) N. 12 Quod actus humani non coguntur provi-

dentia divina.

19) cap. VI N. 14 Quod prima causa non habet scientiam futurorum contingentium. Primo quia futura contingentia sunt non entia. Secundo quia sunt particularia. Deus autem cognoscit virtute intellectiva, quae non potest cognoscere particulare. - N. 28 Deus non potest immediate cognoscere contingentia nisi per aliam causam particularem et proximam (?). — Lipftus, Lehrbuch ber evangelisch-protestantischen Dogmatik § 403 § 408 § 411.

20) Diese Gebanken werben in ben Gagen cap. VI N. 2-9 N. 12

N. 13-16 N 20 N. 26-28 porausgefest.

S. 168.

21) Bergl. Anmert. 5, 6.
22) S. Anmert. 18. — Ohne Zweisel verschieden von den Averroisten sind die, welche berücksichtigt werden dei Thom. Aquin. Opuscul. V de articulis sidei et de sacramentis ecclesiae Op. XVII 64 de Antwerp. Sunt autem aliqui, qui licet credant Deum gubernare et disponere res naturales, non tamen credunt Deum esse humanorum actuum provisorem etc.

23) cap. IX N. 6-16 l. l. 194 195. Chenfo Lipfius, Lehrbuch ber

evangelisch-protest. Dogmatit, § 411. 24) Die cap. XIV N. 1-7 l. l. 198 § 411 registrirten Thesen gehören wahrscheinlich ben Averroiften nicht an.

25) cap. VI N. 47 Quod aliqua possunt casualiter evenire respectu primae causae et quod falsum est omnia esse praeordinata a prima causa, quia tunc evenirent de necessitate.

26) Ib. N. 49 Quia in causis efficientibus cessante causa prima non cessat secunda ab operatione sua, dum tamen secunda operatur secun-

dum naturam suam.

27) cap. V N. 5 (a. 1270) cap. XI N. 6 (a. 1277) N. 8 Quod impossibile est solvere rationes philosophi de aeternitate mundi etc. N. 11 Quod mundus est aeternus, quia omne, quod habet naturam, per quam possit esse in futuro, habet naturam, per quam potuit esse in praeterito N. 24 Quod naturalis philosophus debet negare mundi novitatem (bieš bie richtige Lesart i. Raymundi Lulli Declaratio per modum dialogi etc. Handschrift ber Hof- und Staatsbibliothet in Munchen N. 10497 Fol. 93b cap. XC du Plessis 1. l. unrichtig aeternitatem) etc. - N. 23 Quod tempus est infinitum (cf. N. 6 quod tempus est aeternum) quamvis ad utrumque (?) extremum. Dagegen N. 19 Quod aevum et

tempus nihil sunt in re, sed solum in apprehensione.

28) cap. XI N. 2, 4, 22, 23. — Bergf. bie Erörterung bei Moneta adversus Catharos et Waldenses lib. V cap. XI p. 477 ed. Ricchini Istud autem caput hic ponimus propter quosdam philosophis gentium adhaerentes, qui aestimant mundum ab aeterno sic fuisse et sine fine duraturum - - et dicunt quod sicut non est ex impotentia creatoris

si non facit: ita non est impotentia ejusdem si non potest ex nihilo; istud est enim de universitate impossibilium.

29) Du Plessis d'Argentré l. l. cap. XI N. 22.

29a) L. l. cap. XI N. 16. Derfeibe Tert bei Raymund. Lullus (Mnmert. 27) Fol. 97b cap. CXXXVII Quod quamvis generatio hominum possit deficere, voluntate primi tamen non deficiet, quia orbis primus non tantum movet ad generationem elementorum, sed etiam hominum.
30) L. l. cap. XV N. 1—4.

S. 169.

31) S. Cap. IX Anmert. 11 du Plessis d'Argentré 1, l. 188 cap. VI N. 4 cap. V N. 13. 32) S. Cap. IX Anmert. 11. 33) Der Averroift in Raymund. Lull. Declaratio (f. Anmert. 27) Fol. 82b cap, XVII erflärt Non oportet quod corpus hominis corruptum redeat et resurgat et hoc est quia illa reditio esset contra naturam et quod est contra naturam non potest esse, cum ita sit, quod natura et esse concordant ita fortiter per essentiam, quod nullum esse contra naturam potest esse, quod si esset, illud esse naturam non haberet. Et si naturam non haberet illud esse, ad aliquem finem se non haberet, cum ita sit, quod natura sit illud ens, per quod agentia naturalia appetitum habent ad perfectum esse et ad attingendum eorum naturalem finem et illud esse, quod naturam non haberet, esset vanum, quoniam non haberet aliquid, per quod foret sicuti martellus, qui esset frustra, si

(non) esset, propter quod movetur etc. 34) Ebb. Fol. 83. Dieje bereits ben Apologeten ber alten Kirche befannte, fo oft wiederholte, auch bon Moneta (f. Unmert. 28) a. a. D. G. 348 angeführte Argumentation, welche Lullus bem Averroiften in den Mund legt, erwedt eben barum ben Berbacht, bag biefelbe ben Averroiften nicht

angehöre.

35) Du Plessis d'Argentré 1, 1, 188 cap, V N, 13 (1270) Quod Deus non potest dare immortalitatem vel incorruptibilitatem rei corruptibili

36) L. l. 194 N. 24 Quod intellectus speculativus simpliciter est aeternus et incorruptibilis; respectu vero hujus hominis corrumpitur corruptis in eo phantasmatibus. — Moneta adversus Catharos lib. IV cap. IV ed. Ricchini 419 — — sicut virtus sensitiva impeditur et debilitatur per debilitationem corporis et maxime organi sui: ita et virtus intellectiva impeditur et debilitatur, cum corpus debilitatur aut impeditur, ut patet in aegrotantibus v. g. phreneticis melancholicis. -- Ergo dependet a corpore et anima humana; ergo deficit deficiente corpore ergo est mortalis.

37) Du Plessis d'Arg. l. l. 193 cap. VIII N. 4 Quod intellectus humanus est aeternus etc. N. 9 Quod substantia animae est aeterna etc. N. 15 Quod anima est inseparabilis a corpore et ad corruptionem harmoniae corporalis corrumpitur et anima N. 24 f. Anmert. 36 N. 28.

38) Ib. cap. VIII N 20 Quod intellectus, qui est extrema hominis ©. 170. perfectio cap. XVI N. 5 Quod non est excellentior status quam vacare philosophiae etc. ib. 200 cap. XXII N. 3 Quod homo ordi-

39) Ib. 194 cap. IX N. 3 Quod si ratio recta est, voluntas recta.

#### XI.

1) Ib. 200 cap. XX N. 7 Quod pauper bonis fortunae non potest bene agere in moralibus.

2) Ib. cap. XX N. 5. 3) Ib. cap. XX N. 6. S.171.

4) Ib. cap. XX N. 2 Quod simplex fornicatio utpote soluti cum soluta non est peccatum. Ob der Sat aber ächt Aberroistisch ist? — Derzienige, welcher cap. XX N. 10 angesührt wird Quod castitas non est majus bonum quam persecta abstinentia ist weder Aberroistisch noch Katharisch noch Walbenfifch.

5) Ib. 200 cap. XX N. 4 Quod delectatio in actibus venereis non

impedit actum sive usum intellectus.

6) Ib. cap. XX N. 3 Quod dignitatis esset in causis superioribus posse facere peccata et monstra (bei Raymund, Lull, Declarat, cap. CLXXXXVI Fol. 103 monstrua?) praeter intentionem (über Abälards Lehre von der Intention f. Bd. I S. 257), cum natura hoc possit. Auch hier wird man veranlaßt die Anmerf. 4 aufgeworfene Frage zu erheben.

7) Ib. cap. XXII N. 1 Quod felicitas non potest a Deo immitti immediate N. 2 Quod dicere Deum dare felicitatem uni et non alii est

sine ratione et figmentum.

8) Straug, Das Leben Jeju für bas beutsche Bolt bearbeitet gegen Enbe

ber Widmung.

S. 172. 9) Moneta adversus Catharos lib. IV cap. IV 416-419.

10) L. l. 416. - Ebb. 422 fucht ber Berfaffer positiv die perfonliche Unfterblichfeit ju beweisen. - In ber Praef. 2 zweite Spalte bittet er bie Lefer um Nachficht, falls fie feine Beweise schwach finden follten. — Duns Scotus gestand ein, daß bergleichen nicht beigebracht werben fonnten. Hau-

réau, De la philosophie scolastique tom. II 369.

11) Du Pl. cap. XIX N. 3—5.

11a) Diechoff, Die Walbenser im Mittelalter, Göttingen 1851 S. 214.

— Hahn a. a. D. S. 290, 291. S. Anmerk. 11b.

11b) Hahn, Geschichte ber Ketzer im Mittelalter Bb. II S. 72.

12) Schmidt, Histoire de la secte des Cathares tom. II 116. - Cunit in ben Strafburger Beitragen ju ben theologischen Wiffenschaften IV 37.

# XII.

1) Dies ift aus ben Unmert. 5, 12 beigubringenben Daten ju fchliegen. S. 174. 2) Drumann, Geschichte Bonifacius bes Achten, Ronigsberg 1852 II

S. 32 fb. S. 87 fb.
3) Riegler, Die literarifden Wibersacher ber Bapfte gur Zeit Lubwig bes Baiers, Leipzig 1874 S. 300 Analyse ber disputatio inter militem et clericum etc. ebenb. G. 145.

4) S. oben S. 151. S. 175.

5) Raymund. Lull. Duodecim principia philosophiae, quae et lamen-S. 176. tatio seu expostulatio philosophiae contra Averroistes -dici possunt Ej. Opera ea, quae ad inveniendam ab ipso artem universalem — pertinent Argentinae 1598 p. 117 — Se autem excusant quod non possunt intelligere, quod virgo posset parere filium etc. Articuli fidei etc. ib. 941, 942, 943. S. Anmert. 11b.

6) Duodecim principia l. l. 117 Declaratio per modum dialogi etc.

Fol. 77 Sanbichrift ber Sof: und Staatsbibliothet in München Cod. lat. N. 10497 Sortes dixit, quod articuli, quos philosophi affirmarunt veros, secundum philosophiam veritatem continebant, quod ita sit quod sit philosophia de rebus veris; qui etiam dixit, quod ipse contra quemlibet sustineret, quod illi articuli essent veri et boni.

7) Duodecim principia l. l. 117 Articul. fidei ib. 941 Supplicatio sacrae theologiae professoribus ac baccalaureis Studii Parisiensis Ej. Opera Mogunt. 1729 tom. IV Quoniam est magna derogatio catholicae fidei, quod apud infideles (Saracenen) communiter divulgatum videlicet, quod fides Christianorum per rationes cogentes humanum intellectum sit

magis improbabilis quam probabilis.
8) S. ben Anfang ber Declaratio (Anmerk. 6) und ben Schluß Fol. S.177.

104b Explicit haec disputatio die Veneris ante carniprivium anno Do-

mini milesimo ducentesimo 97.

9) L. l. nach ben Anmerk. 8 angeführten Worten Iste liber valde utilis est, cum contineat multum de theologia et philosophia et plura secreta ex parte. Am Schluffe bes Dialogs felbft fagt Sortes ju Rahmundus Lullus et eis hunc librum, quem tenes, praesentemus. Sogleich im Anfang ber Sinleitung war erzählt, daß Rahmund, als Sortes an ihn herantrat, ein schon geschriebenes Buch de erroribus philosophorum aliquorum in Händen hielt. Rahmund selbst Fol. 1046 et eis hunc librum, quem secimus, praesentemus. Die Situation ist völlig verworren.

10) S. S. 119.

11) Disputatio fidelis et infidelis, Raymundi Lulli Op. Mogunt. 1729 tom. IV.

12) S. Anmerk. 5. Am Schluffe ber Lamentatio 1. 1. 153 Finito autem S. 178. sermone philosophiae Dominae et Raymundus ad Regem Serenissimum Franciae accesserunt et ea, quae audierunt, ei dixerunt humiliter et devote. Rex autem, qui humilis verus et devotus est, ea quae dixerunt, benigniter acceptavit et permotus fuit ad misericordiam per ea quae audivit ad magnum bonum faciendum. Borber 152 tu autem (bie von Rahmund angeredete Philosophie), cujus est negotium, impetres cum (?) Serenissimo Francorum Rege, quod ad hoc manum teneat viriliter et devote etc. Das nun Folgende ift corrupt.

13) Raymundi Lulli supplicatio (Anmerf. 7) - qui (infideles) etiam dicunt, quod nos fideles Christiani hoc idem dicamus. Articuli fidei Oper. Argent. 1598 p. 941 Aliqui Christiani et magni in scientia nominati — — dicunt, quod fides sancta Catholica est magis improbabilis quam probabilis: unde sequitur infamia magna apud infideles, qui ex hoc credunt fidem nostram esse nullam et forte aliqui

Christiani contra dictam fidem sinistre suspicantur.

# Siebentes Buch.

I.

1) Jordani de Jane, ordinis Minorum fratris, de primitivorum fratrum in Theutoniam missorum conversatione et vita memorabilia cap. II. Boigt, Die Denkwürdigkeiten bes Minoriten Jordanus von Giano, Abhandlungen der philologisch-historischen Classe der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften Bb. VI. S. 516 Anno Domini 1209 anno conversionis sue tertio, audito in evangelio, quod Christus discipulis suis ad praedicandum missis dixit, statim baculo et pera et calciamentis depositis habitum mutavit et eum, quem fratres nunc portant, assumpsit, imitator evangelicae paupertatis effectus et sedulus evangelii praedicator. Rach Boigts bortrefflicher Beweisführung G. 437 fb. (vergl. S. 455-465 Bur Literatur ber Legenden bes heiligen Franciscus) ift 3. Die unzweifelhaft lauterfte Quelle für bas Leben bes heiligen. — Thomae de Celano Vita lib. I cap. III § 21, 22 Acta S. S. mensis Octobr. tom. II 689. Neber die mit Unrecht bezweiselte Existenz einer zweiten noch ungebruckten Vita besselben Autors s. Boigt a. a. D. S. 457. 2) S. oben S. 35. Fünstes Buch Cap. XI. 3) Thomae de Celano Vit. l. l. §. 22 continuo exsultans in spi-

ritu etc.

4) Bergl. S. 195, 196. 5) Jordan. de Jane l. l.

6) Diecthoff, Die Balbenfer im Mittelalter, Göttingen 1851, S. 191.

G. 185. 7) Dove, 3m neuen Reich, Jahrgang 1873. S. 450.

8) Regula prima S. Francisci cap. IX, Holstenii Codex Regularum monasticarum et canonicarum ed. Brockie, Augustae Vindelicorum 1759 tom. III 25 Et eleemosyne est haereditas et justitia, quae debetur pauperibus, quam nobis acquisivit Dominus noster Jesus Christus.

9) Ib. cap. VII l. l. 24 Caveant sibi fratres, ubicunque fuerint in eremis vel in aliis locis, quod nullum locum sibi approprient nec alicui defendant. cap. VIII Et nullo modo fratres recipiant — — locis. (Thomas de Eccleston de adventu Minorum in Angliam, Monumenta Franciscana ed. Brewer, London 1858, p. 25 Ipse (Martinus de Barton) narravit, quod in capitulo generali, in quo praecepit Sanctus Franciscus destrui domum, quae fuerat aedificata propter capitulum etc. Jord. de Jane I. l. cap. XVI, Boigt a. a. D. S. 492).

10) Ib. cap. XIV l. l. 26.

11) Ib. cap. VII Ence.

12) Ib. cap. XVI.

S. 186.

13) Ib. et alios infideles (?).

- 14) Ib. cap. XVII l. l. 27 Custodiamus nos a sapientia hujus mundi etc. Borber Omnes tamen fratres operibus praedicent.
  - 15) Ib. cap. XIX l. l. 27 vivant et loquantur catholice etc. 16) Ib. cap. IX Et cum necesse fuerit, vadant pro eleemosynis.

17) Ib. cap. VII Otiositas animae inimica. 18) L. l. Omnes fratres - - manducet. Cf. cap. XVII operi-

bus praedicent.

19) Ib. cap. VIII Unde nullus frater etc. Die einzige Ausnahme nisi propter manifestam necessitatem infirmorum fratrum. Am Schluffe Caveant tamen multum a pecunia. Reg. sec. cap. IV. 20) Prima regula cap. VIII Et illos vult diabolus occaecare.

### II.

1) Inedita ad vitam primam auctoribus tribus sociis Acta S. S. mens. Octobris tom. II 733 cap. III § 35.

2) Holstenius-Brockie tom. III 22 seg.

3) S. ebendafelbft ben Anfang. Wadding, Annal. Minorum ed. sec. Romae 1731 tom. I 66, 67. Damit vergleiche man die vortreffliche Er-örterung bei Boigt a. a. D. S. 487, 488. — Hafe, Franz von Affifi, Leipzig 1856, S. 41. 4) Regula secunda bei Holstenius-Brockie 1. 1. 30 seq. — Die Be-

ftätigungsbulle honorius III. vom 29. November 1223 Sbaralea, Bullarium Franciscanum Romae 1759 tom. I 15, N. 14 Wadding I. I. tom. II 70

enthält benfelben Text.

5) 3ch ftimme gang bem Urtheile Boigts bei a. a. D. S. 486 "Neber bie verschiebenen Regeln, welche Franciscus aufgefest, und über feine Unftrengungen, die papftliche Beftätigung feiner Regel und bamit feines Orbens gu erlangen, wird man niemals ins Rlare fommen" u. f. w. - Das Faften: gebot, welches Jordanus de Jane 1. 1. cap. XI p. 520 als ber Regula prima

angebörig bezeichnet, stimmt mit teinem ber überlieserten Texte.
6) L. l. cap. XV 522 Et videns beatus Franciscus fratrem Caesarium S. 187. sacris literis eruditum ipsi commisit, ut regulam, quam ipse simplicibus verbis conceperat, verbis evangelii adornaret. — Inedita ad primam vitam autoribus tribus sociis Acta S. S. mens. Octobr. tom. II 737 cap. IV § 51 B — petiissetque ab eo confirmari sibi regulam, quam scripserat verbis simplicibus, utens sermonibus sancti Evangelii etc. — Tractatus contra Beguinas et fratres minores, qui dicuntur spirituales Steph. Baluzii Miscellaneorum Lib. prim. p. 282 Quod beatus Franciscus prudenter attendens regulam suam nequaquam evangelium dicit etc.

7) Reg. pr. cap. I - si vis perfectus esse - - possidebit.

8) Testamentum S. Francisci Acta S. S. l. l. 664 § 626 Sed sicut Deus mihi dedit pure et simpliciter dicere etc.

9) Wadding l. l. tom. II 69, 70 § XVIII. 10) Ib. 68 § XV.

11) L. l.

12) Laudes secundae regulae a b. patre (?) prolatae Holstenius-

Brockie tom. III. 33.

13) Reichliche Belege für biefe Stimmung im bierzehnten Jahrhundert giebt ber liber sententiarum inquisitionis Tolosanae bei Limborch, Historia inquisitionis. S. baselbst S. 303, 305, 309, 318 quod regula idem est cum evangelio etc. 388, 389 u. f. w. Tractatus contra Beguinas et fratres Minores, qui dicuntur spirituales, Stephani Baluzii Miscellaneorum liber primus Parisiis 1678 p. 277, 278. - Litera magistrorum in theologia infrascriptroum, qui articulos infrascriptos de postilla fratris Petri Joannis Olivi facta super Apocalypsi extractos diligenter examinaverunt etc. ib. 229, 287, 247, 253. Articuli probationum contra fratrem Ubertinum de Casali inductum a fratre Bonagratia ib. 297 Tertio dicit, quod praedicti et frater Petrus in suis libris tam in praedictis libellis et confessionibus ejus quam etiam in quibusdam aliis confessionibus et libellis do-cent, asserunt, tenent et defendunt, quod regula fratrum minorum est vere et proprie idem, quod evangelium etc. 14) Ebent. S. 388 Petrus hospitalis (dicit), quod nullus papa potest

cassare aut disconfirmare regulam s. Francisci etc. - Renan, Revue des

deux mondes XXXVI année Seconde période tom. 64 p. 106.

15) Testament. S. Franc. mens. Octobr. tom. II 664. Wadding, Annal. Min. tom. II 143 ad a. 1226 § XXXVI.

### III.

1) Der fechfte Sat aus bem Introductorius bei Breger, Das Evangelium aeternum und Joachim von Floris, Anhang Sextus error etc. giebt auch in dieser Beziehung Manches zu benten. Bergl. S. 199. Renan, Revue des deux mondes a. a. D. 122. — Hundeshagen, Der Communismus und bie astetische Socialreform, Theolog. Studien und Rritifen 1845 II S. 589-593.

2) Bergl. mit meiner Erörterung bie Bemerfungen bei Breger, Geschichte ber beutschen Muftit im Mittelalter, 1. Theil, Leipzig 1874, G. 199.

# IV.

S. 191. 1) Engelhardt, Rirchengeschichtliche Abhandlungen, Erlangen 1832, G. 32. Breger, Das Evangelium aeternum und Joachim von Floris, München 1874, S. 31. — Phantafien über Calabrien bei Renan a. a. D. S. 95. 2) S. unten Anmerk 7. 3) Bergl. Salimbene Parmensis Chronica ex codice bibliothecae

Vaticanae nunc primum edita Parmae 1857 p. 105 De sanctitate vero vitae Joachim praeter illa, quae in ipsius legenda leguntur etc. Töche, Jahrbücher bes Deutschen Reichs unter Beinrich VI. G. 178 be: richtet über Joachim und feine Berte in bolliger Untenntnig aller neueren Untersuchungen mit einer bewunderungswürdigen Gläubigfeit.

4) Friederich, kritische Untersuchung ber dem Abte Joachim von Floris zugeschriebenen Commentare zu Jesaias und Jeremias in hilgenfelds Zeitzichrift für wissenschaftliche Theologie, Zweiter Jahrgang 1859, S. 350—353. Döllinger, Der Beissaungsglaube und das Prophetenthum in der christlichen Zeit, historisches Taschenbuch, begründet durch Fr. von Raumer, herausgegeben von Riehl, V. Folge, erster Jahrg. 1871, S. 322.

5) Friederich a. a. D. S. 351

6) Ueder Frankreich s. S. 208 (Wilhelm von St. Amour.) Ueder England

S. 192.

f. Monumenta Franciscana ed. Brewer p. 147.

7) Die Nechtheit ber brei Berte Concordia Veteris et Novi Testamenti, Expositio Apocalypsis, Psalterium decem chordarum ift von Breger, bas Evangelium aeternum und Joachim von Floris, München 1874, S. 21 fb. beftritten. Diefelben find - bas wird gu bebenten gegeben - bis jum Jahre 1254 gar nicht befannt, find eine gang neue mit Ginem Male auftauchende literärische Erscheinung (was allein schon nach S. 25 für ihre Unächtbeit spricht); sie werden vorher gar nicht citirt. Die letztere Behauptung ist unrichtig, wie der Berfasser schon von Renan, Revue des deux mondes 1866 tom. IV p. 98 hätte lernen können, welcher auf die Stelle bei Wilhelm von Aubergne (welcher im Jahre 1249 stirbt) de vir-

tutibus cap. XI Op. Paris 1674 tom, I 152 aufmertfam gemacht hat, wo die Expositio Apocalypsis und die Concordia erwähnt werben. In welchem Jahre jene Schrift abgefaßt fei, ift, so viel mir bekamt ift, nicht ausge-mittelt, ebensowenig ob Citate auch bei anberen ber erften Salfte bes Jahrbunderts angehörenden Autoren borfommen. Aber wie viele Foricher und wie lange Beit mußten fie fuchen, um auch nur über biefen einen Buntt gur Bewißheit gu gelangen! - Und boch werben Behauptungen biefer Art, tropbem baß fie ichon in fo vielen Fällen wiberlegt find, immer noch mit bem größten Leichtfinn wieberholt! - Aber allerbings bie brei Werfe werben in ben ersten 4 Decennien des Jahrhunderts weniger besprochen, als man in Betracht der persönlichen Bedeutung Joachims, des Umstands, daß er von den gleichzeitigen Päpsten zur Schriftsellerei ausdrücklich aufgefordert wurde (s. die Epistola Joachimi, welche der Concordia vorgesetzt ist), erwarten sollte. Das Concil zu Arses 1260 (Mansi XXIII 1045. Hesele, Conciliengeschichte VI 55) sindet es bereits auffällig, daß die libri Joachitici usque all deser tennengen erwarten intenti ad haec tempora remanserunt intacti, utpote latitantes apud quosdam religiosos in angulis et antris. Indeffen ift zu bedenken, daß baffelbe wesentlich unter bem Ginfluß bes Florentius seine Beschluffe faßte, welcher als Anklager Joachims vor ber Untersuchungs-Commiffion in Anagni (f. oben S. 212) aufgetreten war, und barum bie Bermuthung einer Nebertreibung begrundet ericheint. Deffenungeachtet will ich bie wefentliche Glaubwürdigkeit jener Angabe keineswegs antasten. Jene Bücker waren in der That eine literärische Seltenheit. Salimbene, Chronic, 141 betont es, daß Dugo bei Heres alle Bücker Joachims besessen, und bekennt von sich (Chron. 122), daß er die "expositio abbatis" seit vielen Jahren nicht gelesen habe. Auch die Erzählung von dem Transport der Handschiften in das Franciscanerkloster in Pisa im J. 1248 (f. oden S. 214) giedt uns einen Barust den Barust von der Barusten dieser der Begriff bon bem Berthe, welchen man in ben betheiligten Rreifen biefen Rleinobien beilegte. - Daß Salimbene bie Titel ber brei genannten Werte nicht citirt (abgeseben von einer nicht über ben Berbacht ber Interpolation erhabenen Stelle f. Breger a. a. D. S. 22 Unmert. 2), fann bei einem Autor, bei welchem jo vieles Bermunberliche borfommt, nicht auffallen. Jebenfalls hat er bamals, als er bie Rotig über ben Musgang ber Ber: handlungen in Anagni, Chron. 233 fchrieb, bon ber Erifteng biefer Lite: ratur gewußt. Gleichwohl nennt er die Titel nicht. Stwa weil sie ihm verbächtig schienen (Breger a. a. D. S. 22)? — Demselben, welcher in Bezug auf die Aechtheit der Commentare zum Jesaia und Jeremia keinerlei Scrupel hegte? — Dieser Franciscanermönd sollte den Muth gehabt haben, von dem Urtheile der papstlichen Untersuchungs-Commission zu Anagni, welche ben Joachimitifchen Urfprung ber brei Werte vorausfest, abzuweichen? Das hieße ihm grabe in Bezug auf biefen einen Buntt eine fritische Scrupulofitat jufdreiben, welche ihm befanntlich in vielen anberen abzusprechen ift. - Bebenklicher als bies Schweigen ift eine Stelle, welche positiv gu beweisen scheint, daß er die Concordia nicht gefannt hat. Chron. 104 Igitur Joachim non limitavit aliquem certum terminum, licet quibusdam videtur quod sic. Und boch zeigen bie von Sahn a. a. D. III S. 115 Anmerk. 1 aus ber Concordia beigebrachten Stellen (Preger a. a. D. S. 27), baß ihr Berfasser das Jahr 1260 als den Anfang der letten großen Weltsperiode nennt. Folgt also nicht aus diesem Widerspruch, daß unser Schriftsteller das erwähnte Werk sei es nicht gekannt sei es nicht für Joachimitisch gehalten habe? — Allein dies einmal angenommen, aber nicht zugestanden, wie erflärt es sich benn, daß andere Leser Joachims anders urtheilen? (licet quibusdam videtur quod sic). Und Chronic. 131 da, wo er seinen zeitweiligen Abfall von ber Anficht ber Joachimiten eingeftebt, fennt er auch felbft jene Jahresjahl. Das nämliche wird burch ben Bericht über bie Flagellanten Chron. 240 vorausgesett (vergl. oben S. 216). Und wenn Salimbene auch weber hier noch bort auf die Concordia fich beruft, fo nennt

er boch mehrfach ben Commentar jum Jeremia als ein Joachimitisches Buch; und in diefem ift ebenso wie in jener bas Jahr 1260 ausgezeichnet. Deffen= ungeachtet lefen wir bei bemfelben Chronic. 103 die oben excerpirte Stelle! Dieses Beweismittel Pregers ift also wirkungsunkräfttig. — Aber vielleicht bewährt sich jenes andere beffer, welches ihm ber vielgerühmte Paffauer Anonymus dargeboten hat. Schon Heinrich von Herford, Liber de memorabilibus rebus sive Chronica ed. Potthast, Göttingen 1859, p. 183 fagt Notandum est, quod pluribus videtur liber iste, qui dicitur Evangelium aeternum, non fuisse Joachim, sed aliquis vel aliqui moderni temporis composuerunt illum. Der ermähnte Anonymus aber fagt: Ex his autem, que dicuntur ibi de expositione historie de David potest intelligi, quod ille, qui composuit opus, quod dicitur Evangelium aeternum, non fuit Joachim, sed aliquis vel aliqui moderni temporis, quoniam facitibi mentionem de Friderico imperatore persecutore Romane ecclesie. Berückfichtigt ist die Stelle Conc. lib. V. cap. 65 p. 95 nisi forte quia Antichristi multi erunt aliquis, dicat in Absalon non significari nisi (bei Preger a. a. D. S. 27 Anmert. 1 ausgelaffen) illum maximum persecutorem, quem Dominus Jesus interficiet spiritu oris sui, sed aliquem alium, secundum quod jam Romanam sedem legimus aliquos usurpasse. Et nuper sub Friderico imperatore accidisse comperimus. Der Anonymus benkt an Friedrich II., ebenso Preger. Die Bor= aussetzung beiber ift, ber Berfaffer ber Concordia, welcher für Joachim von Fiore gehalten fein will, ift hier in plumper Beife aus ber Rolle ge= fallen. An Friedrich I. könne nicht gedacht werden (Preger a. a. D. S. 26, 27), benn er babe wohl Bapfte befampft und Begenpapfte aufgeftellt, fei aber in Frieden und verfohnt mit der Rirche babingegangen. "Es lag hinwieder auch bei bem Suchen nach Borbilbern für die lette Zeit gang ferne, in Abfalom ben Antichrift nicht vorgebildet zu sehen und bei der Ausdeutung feiner Geschichte auf ben Gebanten gu tommen, bag in ihm nur einer ber Untidrifte vorgebilbet fei, welche nach ber Schrift jenem großen Berfolger vorangehen sollten." "Nur die Geschichte Friedrichs II. und eine bei seinem Tode eingetretene Enttäuschung giebt den Schlüssel zu dieser ganz uner-warteten Bendung. Die meisten Joachimiten hatten in Friedrich II. den Antichrift gefeben; fie maren, wie wir aus Salimbene miffen, befturgt und ent= täuscht, als er starb, ohne daß die Merkzeichen des Antichrifts an ihm völlig hervorgetreten waren. Jest erft, nach dem Jahre 1250, lag es nahe, diefen Brrthum ju berwischen. Go nur erflart fich eine Ginschrantung, auf bie man bei ber Ausbeutung ber Geschichte Absaloms gar nicht fommen fonnte: jo nur die gesuchte Berbeiziehung eines Raifers Friedrich." Allein wenn man Cap. 65 im Bufammenhange lieft, fo erfennt man leicht, wie ber Berfaffer gu "ber gang unerwarteten" Wendung gefommen ift. Er betrachtet zunächst den Absalom als Borbild bes Antichrifts. Allein an bem Rechte dieser Betrachtung wird er durch den Umstand irre gemacht, daß von David erzählt wird, er habe bei der Nachricht von dem Tode Absaloms geweint. Er sucht das in doppelter Beise zu erklären, einmal durch die Erinnerung daran, daß doch auch Jesus über die Stadt, in welcher er gekreuzigt werden follte, geweint habe, — er, ber nicht wolle, bag irgend Jemand umfomme, sobann burch bie Spothese, bag in Absalom nicht bas Borbild bes eigentlichen Antidrifts, fondern eines ber Antidriften gu feben fei, welche nach ber Schrift jenem großen Berfolger vorangeben follten. Es ift eine Schwierigfeit in ber Gefdichte Davibs und Abfaloms felbft, welche ben Schriftfteller auf biefen Gedanken bringt, nicht die Erfahrung, bag ber Ausgang Friedrichs II. nur burch benfelben in Ginflang mit dem Borbildlichen gebracht werben tonne. Es fann alfo burchaus nicht von einer unerwarteten Benbung die Rede fein, — es kann die Stelle nicht erft 1250 geschrieben sein, da ich oben gezeigt habe, daß die Concordia überhaupt schon von Wilhelm von Auvergne gekannt sei. Also muß in derselben Friedrich I.

gemeint fein. Und grabe mit beffen Geschichte, nicht aber mit ber Friedrichs II. ift die Rotiz in Uebereinstimmung. Bon bem eigentlichen Antichrift war in ber Mitte bes Capitels gefagt, er suche ben vicarius Christi zu vertilgen. Um Enbe beffelben erinnert ber Berfaffer baran, bag man lefe, , Ginige hätten ben Römischen Stuhl usurpirt", um zu zeigen, daß die Annahme, Absalom sei nur das Borbild eines ber Antichriften, fich insofern empfehle, als bann die Erfüllung bes Borbildlichen in ber bereits verlaufenen Geschichte nachgewiesen werden könne. Die Ujurpatoren sind die Gegenpäpste (welche bekanntlich nur das Zeitalter Friedrichs I., nicht aber Friedrichs II. kennt); nicht aber diese, sondern derjenige, welcher sie aufgestellt hat, ist einer der Antichristen. Aber auch nur als solchen Friedrich I. zu bezeichnen, davor icheuet fich Joachim. Daber bie "gang unerwartete Wenbung" Et nuper sub Friderico Imperatore accidisse comperimus. - Schlieflich noch ein Wort über bas Unternehmen Pregers (a. a. D. S. 28-30), bas Gelbft: Beugniß Joachims in ber ber Concordia vorgefetten Epist (abgebruct ebb. S. 38) wie bas Beugniß bes Papftes Clemens III. in ber Bulle bom 8. Juni 1188 Manrique, Annal. Cisterc. III 211, Jaffé N. 10085, abgebruckt bei Breger S. 39, ju entfraften. Beibe Urfunden follen, - muffen unacht fein, wenn bie Unficht von ber Unachtheit ber brei Werfe haltbar fein foll. Denn in ber Ep. Joach. werben biefelben als Schriften Joachims bezeichnet und in der päpftl. Urkunde wird bezeugt, daß die Expositio Apocalypsis und das Opus Concordiae von dem Abressaten abgefaßt sei. — Daß nun der Casabrese die Beisung ertheilt habe, seine Schriften der Römischen Curie zuzusenden zum Zweck der Billigung und etwaigen Berbesserung, ist eine zweiselsose Thatsache, da wir darüber die ausdrückliche Erklärung der Laterans Synobe bom 3. 1215 haben, abgebrudt bei Engelhardt, Rirchengeschichtliche Abhanblungen G. 268. Und bisher hat man meines Wiffens nie baran gezweifelt, daß die ichriftliche Beijung, auf welche hier Bezug genommen wird, die oben erwähnte Ep. fei, welche Joachims Ramen zu Anfang nennt. In berfelben wird ermähnt, daß von allen Werten bes Berfaffers allein ber liber Concordiae bisher bem apoftolischen Stuhle unterbreitet worben sei, weiter ben Mitabten, Prioren und ben übrigen Brudern unter Erinnerung an ben vielleicht balb bevorftebenden Tod anbefohlen, alle Bucher, welche der Bollmachtgeber bereits abgefaßt habe ober etwa noch abfaffen werbe, (vor der Publication) jener höchsten geiftlichen Behörde einzusenden, damit die= felben die vielleicht nöthigen Correcturen erhielten. Et exponentes ei meam circa ipsam devotionem et fidem et quod ea semper tenere paratus sim, quae ipsa statuit vel statuerit etc. heißt es am Schluß. Augenscheinlich entspricht bas, was wir hier lesen, ben Angaben ber Conciliaren; von unserem Gegner wird bas geläugnet. Allerbings einen bem auf uns gefommenen Briefe irgendwie ahnlichen hat Joachim gefchrieben; "er mag feine Schriften als apostolicae sedis judicio approbanda angefeben, er mag auch das Wort seu etiam corrigenda noch hinzugefügt haben — er konnte ja eine Approbation für sehr nühlich und eine Correctur in dem, was er felbft auch als eine menschliche Buthat ju ben ihm geworbenen Offenbarungen ansehen mußte, für julaffig und gut erachtet haben -; aber bie Concordia bamit einleiten, baß man feierlich Zeugniß giebt von ber großen Offenbarung, die einem über die ganze Concordia Alten und Reuen Testaments geworben, und bann eine Urfunde aufseten und alles Gewicht auf die papftliche Correctur legen, fagen, man habe zwar auf Antrieb etlicher Bapfte bies und bas gefchrieben, wie Gott und bas eigene Bermögen es gab, aber man habe noch nicht alles bem Romifchen Stuhl gur Correctur vorlegen fonnen: bas icheint mir entweber bier ober bort ober auch an beiben Orten gelogen. Go fpricht fein Prophet, er hatte benn gubor für feine Inspirationen bie Unverleglichfeit gewahrt" (G. 30). Go fpricht, erwibere ich, jeber Brophet, welcher ber Romisch-fatholischen Rirche angeboren und nicht in bie Gefahr gerathen will, ber Sarefie angeflagt ju werben.

Grabe die Bereinigung beffen, was von Preger einander entgegengesett wird, ift für alle acht katholische Prophetie und Mhstit charatteristisch, wie 3. B. die Geschichte ber Katherine von Siena, des Meisters Edbart, in gewisser Beise Sabonarolas zeigt. Es giebt kaum eine schlimmere Berkennung ber ganzen Stellung Joachims, welchem es ein eben so ftarkes Bedürfniß war, für einen treuen Sohn ber katholischen Kirche als sie einen Gottnippirirten Propheten zu gelten (vergl. oben S. 192, 193, 194), als bas von bem Münchener Kritiker angebeutete Entweber — Ober. Ich halte bie von ihm versuchte Beweisführung für burchaus miglungen.

8) S. Anmert. 7.
9) S. ebendaf.
10) S. Eap. IV gegen Ende S. 196.
11) Ebb. und Cap. VI S. 199—201. Buch VII Cap. VII Anmi. 11. 12) Divini vatis abbatis Joachim liber concordiae novi et veteris Testamenti. Am ⊗d/Iuffe Venetiis completum fuit hoc opus per Simonem de Luere 13. April 1519. Lib. III cap. XII p. 30b Neque enim novum

aliquid intelligere quaerimus de fide trinitatis, sed quod hactenus fide tenuimus et nunc tenemus. Ib. lib. I tract. II cap. IX p. 10 erfte Sp. Sic sacra mysteria — — catholicam fidem. Engelhardt a. a. D. S. 59, 62.

13) S. die der Concordia etc. porgefette Ep. Joachimi. - Honorii III.

epist. Potthast, Reg. N. 6452.

14) Concord. lib. V cap. LXXIV. p. 103 Si quidem inter caetera etc. Psalterium decem chordarum (am Schluffe Venetiis in aedibus Francisci Bindoni et Maphei Pasini sociorum anno Domini MDXXVII die XVIII

mensis Martii) p. 239 zweite Spalte unten.

14a) Bon Schmidt, Jahrbücher für deutsche Theologie Bb. XIII S. 603 mit Unrecht geläugnet s. Concord. lib. I cap. I p. 1 zweite Sp. lib. II tract. II cap. V. p. 21b Oportet ergo mutare vitam etc. lib. V c. LIII p 86 Psalter. decem chordarum p. 245b. Das Bahre ist, daß dergleichen allerdings erheblich gurüdtritt.

15) Concord, lib. V cap. LXXIII p. 101 — praecedens de ventre litterae etc. lib. V cap. LXXXVI. Schluß S. 125 lib. V. cap. CXIX p 135 Sciant ergo et hoc oro, ut sciant, non ex praesumptione superba

sed nec alicujus pietatis securitate haec me attentare voluisse etc.

16) Ib. lib. V cap. XXII p. 71 Non ait absolute etc. Damit find freisich die einschränkenden, von Hahn, Geschichte der mittesalterlichen Ketzer Bb. III S. 174 Unmerk. 1 nachgewiesenen Stellen und weiter lib. V cap. XXXV p. 75 — sed tamen quo ordine — ignoramus etc. Expos. in Apocal. 146 zu vergleichen.

17) Conc. lib. II tractat. I cap. I l. l. p. 6b quia dignum non erat, ut talia posset hymparitas aine suggenera lingua carmis qualia spiritus ille.

ut talia posset humanitas ejus suggerere lingua carnis qualia spiritus ille sanctus, qui procedit ex illo. Bergl. die ganze zweite Spalte dieser Seite. Ib. cap. VIII gegen Ende.

18) Expositio magni prophetae abbatis Joachim in Apocalypsin p. 95b erfte Gp.

19) Concord, lib. II tract. I p. 6 Erat autem locus tenebrosus etc. Ib. lib. V. cap. LXVIII p. 96b. Sahn a. a. D. S. 125.

20) Expositio in Apocalypsin p. 20 zweite Spalte Mitte. Concord.

lib. V cap. LVII p. 886 Prius enim oportebat praedicare evangelium secundum litteram etc. Exposit. in Apocal. p. 25 erfte Sp.

21) Evangelium aeternum, quod est in spiritu, quoniam utique evangelium, quod est in littera, est non aeternum bei Reander, Allgemeine Geschichte ber driftlichen Religion und Kirche, Gotha 1856, zweiten Banbes, zweite Abtheil. S. 456 Anmert. 5, wo Exposit. in Apoc. p. 95 citirt wird; aber bier findet fich bie Stelle nicht, die bem Bortlaut nach auch anberswo bon mir nicht hat ausgemittelt werden tonnen. Aberdie gange Erörterung a. a. D. S. 94-97 vertritt ben Bebanten. Dagegen Exposit. in Ap. p. 172 zu Apot. XIV 6 evayyellior aidrior wird ber Text bon bem

Berf. nicht für seine Zwede verwendet.

22) Exposit. in Apoc. p. 95 — de veritate, quae est in spiritu etc. p. 96, 97. Concord. lib. V cap. LXXIV p. 103 zweite Spalte Mitte. Ib. lib. V cap. LVII p. 89 zweite Spalte oben. lib. V. cap. LXXXVI p. 114 sweite Sp. lib. V. cap. LXVIII p. 96b. Et in primo quidem statu tamquam in profundae noctis caligine ostensum est mysterium regni Dei, in secundo claruit ut in aurora, in tertio splendebit sicut in perfecto die.

23) Friederich a. a. D. S. 473, 475, 478. Engelhardt a. a. D. S. 59, S. 194.

62, 140.

24) 3. B. Concord. lib. I cap. I p. 1 Nec mirum etc. 25) Concord. Praef. brittes Blatt erfte Seite erfte Spalte oben Melius enim est salva fide opinioni cedere, ubi certitudo non est quam definire aliquid pertinaciter, quod neque rationi neque auctoritati consentit etc.

26) Ib. lib. V cap. LXXIV p. 103 — spiritalis intellectus, qui est ignis divinus, per quem spiritalis homo judicat omnia etc. Ibid. cap. LXXVII p. 105 zweite Spalte unten lib. II tr. I cap. V Spiritus sanctus exhibet libertatem etc. lib. V. cap. LXVIII p. 96b zweite Spalte Mitte ut omnes electi sint docibiles Dei etc. Psalter. p. 241.

27) S. B. Conc. lib. V cap. XL p. 78 Effringere — — loquuntur lib. III p. II cap. III gegen Enbe lib. II tract. I cap. I p. 5b — ut omnem philosophicae superstitionis vanitatem excludat etc. Ex-

posit. in Apocal. p. 60, 60<sup>b</sup>, 130<sup>b</sup>, 149<sup>b</sup>. Frieberich a. a. D. S. 475.

28) Sahn a. a. D. Bb. III S. 127 Anmerf. 2, 4, S. 128 Anmerf. 1, S. 195.

29) S. Anmerf. 22, Sahn a. a. D. 106—116.

30) Concord. lib. II tract. I cap. XVI p. 12<sup>b</sup> unten lib. V. c. LXXXIX

р 1176.

31) Die wichtigen Stellen bei Salimbene, Chronica e codice biblio- S. 196. thecae Vaticanae nunc primum edita Parmae 1857 p. 8, 58, 89, 101, 102, 103, 105, 123, 131 und die Siebentes Buch Cap. XI Anmerk. 2 anzuführenben.

# V.

1) Wadding, Annal. Minorum tom. II 244 Sharalea, Bullarium Fran-

ciscanum tom. I 68.

2) Ib. Et cum ex longa familiaritate, quam idem confessor nobiscum habuit, plenius noverimus intentionem ipsius etc. (Heber die Wahl und Erhebung bes hugolinus jum Carbinal-Brotector bes Orbens f. Jordan. de Jane cap. 14 p. 522, bazu Boigt S. 482, Salimbene l. l. p. 194). Sane quamvis - - piam intentionem etc.

3) S. Anmert. 2. 4) Wadding l. l. praesertim cum — numquam omnia possint ad

literam observari etc.

5) Ueber die Anhänglichkeit ber Franciscaner an die Person Gre-

gors IX., welche hinreichend befannt ift, s. noch die Verse Beters de Vinea bei Huillard-Bréholles, Vie et correspondance de Pierre de la V. 405, 406.

6) Dafür fann ich, was die Zeit Gregors IX., Innocenz IV., Alexanders IV. angeht, einen überzeugenden Beweis nicht liefern. Eine glauben bers IV. Angeht, einen überzeugenden Beweis nicht liefern. würdige Ueberlieferung, welche in biefer hinficht zu verwerthen ware, ift mir nicht bekannt. Sollte eine folde wirklich nicht vorhanden fein, fo ware ich geneigt, barin lediglich einen Zufall zu feben. Mir ift wahrscheinlich, baß innerhalb bes Kreifes ber Minorität ber Franciscaner die Klage, welche Betrus Johannes Dlivi mit besonderer Bitterfeit erhoben bat, langft ausgesprochen war. Littera magistrorum etc., qui articulos infra scriptos

de postilla Petri Joannis Olivi — extractos examinaverunt etc. Baluzii Miscellaneorum lib. primus Parisiis 1678 p. 228 § XXII p. 229 § XXIII — tempore, quo ejus regula est a pluribus nequiter et sophistice impugnanda etc. p. 239 § XXX p. 252 § XLIV p. 253 § XLV Statuet — — defensare. — Zeichen der Berstimmung "der Eiserer" unter den Franciscanern gegen die Eurie sind auch die antirömischen Stellen in der Pseudojoachinschen Expositio in Jeremiam prophetam Venetiis 1525, Coloniae 1577 und diejenigen, welche die Bedrängnisse der treuen Franciscaner weissagen. Friederich, Kritische Untersuchung der dem Abte Joachim von Floris zugeschriedenen Commentare zu Jesaias und Beremia, Hilgenseld, Zeitschrift sür wissenschaftliche Theologie Bd. I S. 475 bis 477, Hahn, Geschichte der Reger des Mittelasters Bd. III S. 101 Anmerk. 2.

7) Unsere kirchengeschichtlichen Hands und Lehrbücher gebrauchen ohne alles Recht den Ramen Spiritualen zur Bezeichnung der streigeren Partei schon in der Mitte des 13. Jahrhunderts. S. dagegen die richtige Bemerkung dei Riezler, Die literarischen Widersacher der Pählte zur Zeit Ludwig des Baiers S. 61 Anmert. 1. — Petri Olivi Baluz. Miscell. (j. Anmert. 6) p. 237 — e contra a spiritalibus serventius desendenda etc. — Guilelm. de S. Amore de periculis novissimorum temporum Appendix ad fasciculum rerum expetendarum et studio Edwardi Brown Londini 1690 p. 28 cap. VIII Septimum signum quod appropinquante consummatione saeculi quidam, qui viden-

tur in Ecclesia maximi zelatores fidei etc.

S. 198. 8) Thomas de Eccleston de adventu minorum in Angliam c. XII. Brewer, Monumenta Franciscana, London 1858, p. 51 Sed et frater Leo, socius sancti Francisci, dixit fratri Petro — — — quod multa fuerunt tunc (in quodam raptu contemplationis) sibi revelata, quae nulli viventi umquam communicavit etc. — Ib. c. XIV p. 69. Praeterea dixit (frater Willielmus), quod oportebat considerare mentem sancti Francisci et intentionem in regula; alioquin sicut insensibiliter crescunt pili barbae, sic crescent superfluitates in ordine etc. — Litera magistrorum etc., qui de postilla Petri Joannis Olivi de Apocalypsi facta articulos extractos examinaverunt Baluzii Miscellaneorum lib. I p. 253 XLV.

### VI.

1) Wilhelm von St. Amour de periculis novissimorum temporum Appendix ad fasciculum rerum expetendarum et fugiendarum opera et studio Edwardi Brown Londini 1690 p. 27 c. VIII (eine Ueberarbeitung ber im J. 1255 abgefaßten Schrift; baher die hier vorkommende Jahreszahl 1264 erklärbar wird, s. Kreger, Geschichte der deutschen Mysitt i S. 207) behauptet, daß die Jüngerschaft des ewigen Evangeliums schon seit 55 Jahren agitire. Bergl. Sermo II l. l. 55. Die Angabe erklärt sich am leichtesten, wenn man mit Engelhardt, Kirchenhistorische Abhandlungen S. 262 (dessen Combination Preger a. a. D. lediglich wiederholt) annimmt, daß dieser Autor die selbe in Verdindung bringe mit der Secte der Amalricaner, deren Entdeckung in das Jahr 1209 fällt.

2) Alexander IV. in seiner Ep. du Plessis d'Argentré Coll. t. I 165 sagt ausdrücklich, daß der Introductorius an seinen Borgänger Innocenz IV. eingesandt worden sei, welcher letztere schon am 7. December 1254 starb. Dennoch ist es erlaubt anzunehmen, daß der Bischof Reginald von Paris, ohne von diesem Todessall zu wissen, daß Packet erst in der zweiten Sälfte des Monats December abgehen ließ, dasselbe aber dennoch an Junocenz IV. adressirte; weiter, daß dasselbe erst im Ansange Januar 1255 in die Hände des schon am 12. December 1254 erwählten Papstes Alexander IV.

gelangte. — Le Roman de la Rose Nouvelle édition par M. Méon tom. II. 368 v. 11999 Et l'an de l'incarnation mil et deus cens cinc et cinquante. Guilelm. de St. Amore l. 1 c. VIII primo Parisius (jo ift

30 Iefen statt des sinnsofen suis) — — anno Domini 1255. 3) In der ep. Innocentii IV. Bulaeus, Historia Univ. Paris. tom. III S. 199. 276, Wadding, Annal. Minorum t. III 248 canonicus Belvacensis, procurator magistrorum et scholarium Parisiensium genannt. Bei Salimbene Chron. l. 1. 129 heißt er magister. — Histoire littéraire de la France tom. XIX 197; Notices supplementaires tom. XXI 468.

4) S. S. 210. 5) S. ebenbaf.

- 6) Salimbene, Chronica ex codice bibliothecae Vaticanae nunc primum edita Parmae 1857 p. 233 — et Parisius fecit (Ghirardinus de burgo Sancti Donini) istum libellum et ignorantibus fratribus divulgavit etc. Das auch bies in Paris geschehen sei, wird freilich nicht ausbrücklich berichtet. Da ber Introductorius aber hier zuerst bekannt wird (f. Anmert. 2), liegt es nabe, als Statte bes divulgare die genannte Stabt anzunehmen.
  - 7) S. Anmerf. 2. 8) S. Anmerk. 1.

9) Guilelmi de S. Amore sermo II Brown l. l. 51 unten De istis no-

vis periculis etc.

10) Daß bas Wort "evangelium aeternum" a. von ben brei achten S. 200. (f. Cap. IV Anmerk. 7) Schriften Joachims gebraucht worden sei, wird bewiesen burch die Excerptsäte in Henrici de Hervordia Chron. ed. Potthast p. 181 und bei bem von Preger als Passauer Anonhmus bezeichneten Autor (f. das Evangelium aeternum und der Abt Joachim am Schlusse), durch das Situngsprotocoll von Anagni, Quétif et Échard l. l. 202 vergl. du Plessis d'Argentré l. l. I 163, 164. Daß es b. die Lehre Joachims bebeute, zeigen bie nämlichen Citate. Dieje richtige Erfenntniß hatten bereits Engelhardt a. a. D. S. 19, 37 und Giefeler II 2 S. 356 § 70 Unmerk. 9. Much bağ man ben Introductorius mehrfach als ersten Theil bes evangel. aetern. bezeichnete, fonnte, icon ebe die Chronif Beinrichs von Berford und bie Mittheilungen über ben Paffauer Anonymus befannt waren, Jeber er: fahren, welcher fich bie Mube gab, du Plessis d'Argentré I 164 zweite Spalte Mitte zu lefen. Es ift baher völlig unbegreiflich, wie Preger a. a. D. S. 7, 15, 16, 19 behaupten fann, baß jene längft bor ihm "geficherten" Ergebniffe ber Forschung erft burch ibn "gesichert" seien. — Dollinger, Der Weiffagungsglaube und bas Prophetenthum in ber chriftlichen Beit, Riehl, historisches Taschenbuch, Fünfte Folge, erster Jahrgang, S. 331. Daß bas Bort aber c. auch zur Bezeichnung bes tunftigen Weltzustandes selbst biene, wurde bie bochfte innere Bahricheinlichkeit haben, auch wenn feine ausbrudliche Beugniffe für biefen Sprachgebrauch beigebracht werben konnten. Denn wie in unferer Deutschen Rebe "Evangelium" die Evangelienbucher, weiter ben Inhalt als Lehre, endlich die geschichtliche Beriobe bes Evange: liums bebeutet: fo wird man auch "evangelium aeternum" in biefem breifachen Sinne gebraucht haben. Ich finde aber ein Zeugniß in dem Ercerpt-jate quod adveniente evangelio Spiritus sancti sive clarescente opere Joachim, quod dicitur evangelium aeternum etc. Bergl. Salimbene Parm. Chronica Parmae 1857 p. 240. In eodem anno (1260), debebat inchoari doctrina Joachym abbatis etc.
11) Cf. Salimbene 1. l. 233 Alter vero libellus continebat multas

falsitates contra doctrinam abbatis Joachym, quas abbas non scripse-

12) Ib. 233 (f. Mnm. 6), 236, 102 Histoire littéraire de la Fr. XXI 471. S. 201.

13) S. S. 200 Zeile 23-25 von ob. 14) S. Unmert. 10.

15) Ebb. am Enbe.

16) S. die Stellen aus dem Pseudojoachimitischen Commentar zum Jeremia bei Hahn a. a. D. III S. 123 Anmerk. 8. — Thes. VII quod nullus simpliciter idoneus est ad instruendum homines de spiritualibus et

aeternis nisi illi, qui nudis pedibus incedunt.

17) Sigungeprotocoll von Anagni (f. VII Anmf. 1) Ms. N. 1726 Paris. Fol. 102 nach Renan, Revue des deux mondes tom. 64 p. 116 Anmert. 2 (vergl. ebend. S. 111 unten) Sie in principio tertii status erunt tres similes illorum scilicet vir indutus lineis et angelus quidam habens falcem acutam et alius angelus habens signum Dei vivi (scilicet sanctus Franciscus). Et habuit (du Plessis d'Argentré I164 habebit) etc. Der Tegt ift unbeutlich in mehr als einer Sinficht, bas Perfectum habuit im Bergleich mit bem vorhergebenden erunt mir geradezu unverftandlich; aber fo viel erhellet boch, baß bier ein Wiebererscheinen bes Franciscus ausgesagt wird (von welchem auch Beter Johann von Olivi Baluzii Miscellaneorum lib. prim. Parisiis 1778 p. 235 XXVIII Hic ergo angelus est Franciscus, evangelicae vitae et regulae sexto et septimo tempore propagandae et magnificendae renovator et summus post Christum et ejus matrem observator 236, 246 XXXVIII rebet). Wir erfahren nicht, daß baffelbe irgend welche Beziehung auch auf die von ihm herrührende Regel habe; aber mir scheint die Frage, wie die Aufklärer, von welchen in meiner obigen Darstellung die Rede ist, bas Berhaltniß ber Lehre Joachims ju ber Regel fich gebacht haben, taum anders beantwortet werben ju fonnen als bort geschehen ift. — Da in bem britten Zeitalter alles Buchftabliche aufhören foll, jo hatte in Uebereinstimmung mit biefem Bebanten gelehrt werben muffen, bag auch ber Buchftabe ber Regel bann sein Ende haben werbe. Da berselbe aber als Werf bes übernatürlich inspirirten Seiligen seine unverbrüchliche Geltung haben soll, so scheint es kaum möglich anzunehmen, daß die spirituale Deutung auf irgend welche andere Weise ju Stande fame als burch ihn als ben Berflärten. — Richt gang richtig ift die Behauptung bei Schmidt, Jahrbücher jur Deutsche Theologie Bb. XIII S. 603, daß die Lehre von der Wiederkunft Chrifti bei Joachim untlar fei. Der Rame beffelben tommt boch auch in eichatologischer Beziehung vor Cone. lib. V cap. CXI p. 127b lib. V cap. CXVII p. 133b. — Lib. V cap. XLI.

18) S. Die Unmert. 17 beigebrachte Stelle.

## VII.

1) Die bezüglichen Documente find enthalten

a) im Cod. N. 1706 ber Bibliothef zu Paris, welcher das Situngsprotocoll von Anagni (S. S. 212) und — nach Einschaltung des Berzeichenisses der errores philosophorum — die Reihe der aus dem Introductorius und dem Evangelium aeternum ercerpirten Säte enthält. Denselben hate Besseich dungen N. 990 benute. Den gedruckte Lert Collectio judiciorum tom. I 163, 164 bietet nach Renan, Revue des deux mondes tom. 64 p. 109 wichtige Lüden, die von ihm S 109 Anmerk. 3 S. 110 Anm. 2 (diese Stelle schon dei Quétif et Échard, Script. Ord. praedtom. I 202) S. 113 Anmerk. 1 S. 116 Anmerk. 1, 2 ergänzt sind.

b) im Cod. N. 1726, welchen bereits Quetif und Echard kannten und aus welchem sie a. a. D. Auszüge mitgetheilt haben. Dies wird freilich von Renan S. 108 berichtet, später aber ignorirt. — Die in demselben enthaltenen Schriftstüde sind verschiedenen Inhalts; zwei beziehen sich auf das Evangelium aeternum. Das eine, 78 Folio-Blätter umfassend, ist ein Ertract aus den ächten und unächten Büchern Joachims ohne irgend welche Glosse, das andere ein Text des Sitzungsprotocolls von Anagni mit dem in N. 1706 überlieserten meist zusammenstimmend, aber auch von demselben

abweichend. Derfelbe, bon Quetif und Echard nicht bollftanbig mitgetheilt, wurde von Renan ebenfalls ergangt S. 110 Unmert. 8, wo ber Unfang burch einen Sat vervollständigt, auch ber andere Primo notandum est fundamentum doctrinae Joachim und bie auf Gerard bezüglichen Stellen aus Fol. 94, 96, 99, 100, 102 abgebrudt find. Aber trop biefer Beiträge gewinnen wir eine völlig fichere Ginficht in bie Beschaffenheit bes Textes bes Bangen nicht, beffen Beröffentlichung burch ben Drud immer noch ju wünschen übrig bleibt.

c) Dazu tommen die Ercerptfate, welche fich bei Henric. de Herevordia, Lib. de rebus memorabilibus sive Chronicon ed. Potthast Gotting, 1859 p. 181 und in zwei Münchener Handschriften Cod. lat. N. 311 memb. und N. 9558 membr. (f. Preger, Das Evangelium aeternum und Joachim bon Floris, München 1874 G. 19) finden. Unter Benutung biefer Gulfsmittel hat B. ben Text herzustellen versucht. Derselbe ift vollständiger als berjenige, welchen man in der Parifer Handschrift N. 1706 (f. 2) lieft, vollständiger als der von Nic. Eymerich, Directorium Inquisit. Romanae P. II q. 9 § 4, Engelhardt, Kirchengeschichtliche Abhandlungen, Erlangen 1832 S. 21 § 9 gegebene. Außerdem bietet er Barianten. — Es fragt sich, welchen literärischen Ursprung diese Excerptsähe haben. Dieselben, den meisten Siftorifern nur aus ben lettgenannten Schriftftellern befannt, murben bisber als Excerptfage lediglich aus bem Introductorius beurtheilt: was freilich schwer begreiflich ift, ba ja bereits in dem Abbrud in ber Collectio judiciorum t. I 164 beutlich biejenigen, welche auß bem Praeparatorium = Introductorius (ber auch bie prima pars evangelii aeterni heiße) entnommen find, von benjenigen unterschieben werben, welche aus ber secunda pars = Concordia Veteris et Novi Testamenti u. f. w. ercerpirt fein follen. Es bedurfte, um fich von ber Unrichtigfeit ber gewöhnlichen Anficht gu überzeugen, feineswegs erft, wie Breger G. 17 meint, ber Bergleichung ber Angaben bei heinrich von herford und in ben Münchener handschriften; man brauchte nur die Collectio judiciorum t. I 164 zweite Spalte Mitte nachzusehen, wie Renan a. a. D. S. 114 gethan hat. — Aber woher stammen diese Sate zuhöchft? — Es sinden sich wiederholt die Ausbrücke errores extrahi possunt, error extrahi potest in Bezug auf den Introductorius und den lib. I II III Concordiae Veteris et Novi Testamenti. Dagegen in Begug auf lib. IV und lib. V beffelben Buche lefen wir bas Bort inveniuntur. (In ben Munchener Sanbidriften find überbies, freilich nicht jebesmal, wie Preger S. 18 berichtet, aberboch an fieben Stellen - bei Beinreich von Berford an vier Stellen - auch die Unterabtheilungen tractatus de Job, tractatus de Joseph etc. angegeben.) Der Unterschied ift auffallend. Sollten ber oder bie Berfaffer biefer Sammlung bon Sagen baburch haben andeuten wollen, bag biejenigen, welche bem vierten und bem fünften Buche jugeschrieben werben, bafelbft fich wortlich fanden, in ben brei erften Buchern bagegen und in bem Introductorius bem Lefer nur Stellen begegneten, welche so gebeutet werben tonnten, wie in ben praciser formulirten Sagen angegeben ift? — Bergleichen wir bie Sage, welche fich felbst auf bas vierte und fünfte Buch ber Conc. Vet. et Nov. Test. gurudführen mit ber gebrudten Ausgabe, fo laffen fich bie meiften (Preger a. a. D., S. 19 behauptet "alle"; ich bin nicht fo gludlich bies mit leberzeugung conftatiren ju tonnen) berfelben, wenn nicht in einem völlig ibentischen, boch in einem febr abnlichen Terte finden. Was bagegen betrifft die errores, qui ex primo secundo tertio libro extrahi possunt, so find sehr viele sei es unberechtigte lleberspannungen ächter Sage (Engelharbt a. a. D. S. 69-81 § 19-22, vergl. Preger, Geschichte ber beutschen Mystif im Mittelalter, Leipzig 1874 I S. 205), sei es Entstellungen. Thesen wie die quod evangelium Christi neminem ducit ad perfectum — quod adveniente evangelio spiritus sancti sive clarescente opere Joachim, quod dicitur evangelium aeternum sive spiritus sancti, evacuabitur evangelium Christi — quod papa grae-

cus magis ambulat secundum spiritum quam latinus u. f. w. fönnen nicht einmal auf Stellen in ben achten Schriften gurudgeführt werben, welche bort umgebeutet wären. Es ift völlig überflüffig barnach zu suchen; Jeber, welcher sich mit jenen beschäftigt hat, barf urtheilen, baß es unmöglich sei bergleichen zu finden. — Aber wem ist die Abfassung dieser "Excerptsäte" guguschreiben? - Dan tonnte an bie Commiffion in Anagni benfen. Allein diese selbst hat ja sediglich aus dem Introductorius "ercerpirt", Quetif et Echard l. l. I 202. — Preger, Das Evang. aetern. S. 10 hat die Bermuthung ausgesprochen, bag bas Actenftud auf Beranlaffung ber Barifer Untersuchung ju Stande gekommen fei. Aber ich fenne eine folche gar nicht. Der Bifchof Reginald bon Paris hat nicht icon bon ihm ober einer Com: miffion excerpirte Gate jum 3wed ber Cenfurirung an ben Bapft eingefandt, sonbern ben Introductorius felbst, f. Alex. ep. du Plessis d'Argentré I 165. Rachbem biefer im Gangen bon jenem berurtheilt worben, mar eine weitere Untersuchung in Paris überfluffig: was jum Ueberfluß auf bas Deut: lichfte burch bas citirte papftliche Schreiben beftätigt wirb, welches ben Em= pfänger beauftragt, gegen die Befiter ber Sanbidriften bes Introductorius und der aliae schedulae vorzugeben. In Bezug auf die letteren bemerkt Alexander IV., "fie enthielten Bieles, was in jenem Bücklein sich nicht fände und, wie man sage, mit Unrecht bemselben zugeschrieben worden sei." Bergl. Breger, Das Evang, ast. S. 13. Diefe Borte icheinen auf wirkliche ober borgebliche Excerpte aus Joach ims Schriften bezogen werden zu können. Bielleicht auf bie auf uns gefommenen abgefehen bon ben fieben erften? - Sollten etwa bie schedulae, auf welchen jene verzeichnet waren, neben bem Introductorius an ben Bapft eingefandt fein? - Er fagt bas freilich mit feinem Borte, verneint es aber auch nicht: es scheint also erlaubt gu fein, fich ben Bergang ber Dinge fo vorzustellen. Die Borte, benen wir bisher ein befriedigendes Berständniß nicht haben abgewinnen können, extrahi possunt, scheinen burch diese Combination erklärt zu werben. War etwa die Absicht bamit auszusagen, baß ber Sinn dieser Sätze allenfalls bei ungünstiger Deutung ber Worte ber bezüglichen Stellen bort gefunden werben könnte? — Wer meinen sollte, diese Frage bejahen zu können, würde zu ber Annahme genöthigt sein, daß die Ueberschriften, welche mit extrahi possunt, extrahi potest schließen, von einem Anderen als dem Berfasser ber Excerptfage, etwa bon einem Reutralen herrührten. Ratürlich mußte bann aber auch in Bejug auf bie erften fieben Gate geurtheilt werben muffen, bag fie nur nach ber Unficht ber Begner in bem Introductorius gefunden wurden. Wir hatten alfo, felbft mas biefe angeht, feine unbe-bingte Sicherheit bafur, bag ber Wortlaut völlig unentstellt uns erhalten ware. Indeffen um fo ichwerer ware es in biefem Falle bas fpater gebrauchte Bort inveniuntur ju erflären. Ueberdies begründet bie unbefangene Lecture der Urkunde in keiner Weise die Bermuthung, daß lleberschriften und Excerpt-sätze auf verschiedene Berfasser zurückzuführen seien. Es bleibt die Mei-nung die berechtigtere, daß Beides von demselben herrühre, — aber frei-lich auch die schon erwähnte Schwierigkeit unverändert. — Ich muß leider mit bem Resultate foliegen, bag ich ben Urfprung ber Urfunde nicht gu erflären bermag.

S. 203. 2) S. Anmerf. 1.

3) 3m Situngsprotocoll von Anagni (f. Anmerf. 1) quod evangelium Christi sit literale: Du Plessis d'Argentré tom. I. 163.

4) 66b. Item 30 comparat Vetus Testamentum cortici, Novum testae, Aeternum nucleo.

5) Octavus est, quod sicut veniente Johanne baptista ea, quae praeterierunt, reputata sunt vetera propter nova supervenientia, ita adveniente tempore Spiritus sancti sive tertio statu mundi ea, quae praecesserunt, et reputabuntur vetera propter nova, quae supervenient etc.

6) Tertius, quod Novum Testamentum evacuandum est sicut Vetus

evacuatum est. Quartus est, quod Novum Testamentum non durabit in virtute sua nisi per VI annos proxime futuros i. e. usque ad annum incarnationis Domini MCCLX.

7) Tertius est (de secundo libro ejusdem partis), quod spiritalis S. 204.

intelligentia. Novi T. non est commissa papae etc.

8) Primus est (de secundo libro ejusdem partis), quod evangelium

Christi neminem ducit ad perfectum.

9) S. Mumerf. 6. Secundus est (de secundo libro ejusdem partis), quod adveniente evangelio Spiritus sancti sive clarescente opere Joachim, quod dicitur evangelium aeternum sive Spiritus sancti, evacuabitur evangelium Christi.

10) Octavus est (de secundo libro ejusdem partis), - - quod No-

vum Testamentum reputabitur Vetus et projicietur.

11) Siţungsprotocoll von Anagni du Plessis d'Argentré tom. I 163, 164 Quod item 30 capitulo dicit, quod alia est scriptura divina, quae data est fidelibus eo tempore, quo Deus Pater dictus est operari, et alia, quae data est Christianis eo tempore, quo Deus Filius dictus est operari, et alia, quae danda erit eo tempore, quo Spiritus Sanctus proprietates mysterii Trinitatis operabitur. Das Bort Christiani paßt nicht zu bem, was über die Beschaffenheit und die geistigen Bedürsnisse berer außgesagt wird, welche das dritte Bestalter erseben. Die se werden daher hier durch keinen Namen außgezeichnet.

12) S. Mumerf. 6. Item (in eodem quinto libro) invenitur, quod sacramenta novae legis evacuabuntur in tertio statu mundi etc. Item in eodem libro in historia de tractatu Judith invenitur, quod sacramenta novae legis non durabunt a modo nisi per sex annos. Bergi.

Unmerf. 13.

13) Secundus (de primo libro hujus partis), quod ecclesia nondum peperit neque pariet filios ante finem regni imperialis (d'Argentré temporalis), quod finietur post sex annos proxime sequentes. Per hoc datur intelligi, quod religio Christiana, quae jam multos peperit vocatos ad fidem Christi, non est ecclesia. — Secundus error (de prima parte hujus libri), quod evangelium Christi non est evangelium regni ac per hoc non est aedificatorium ecclesiae.

14) Primus error est (de prima parte hujus libri), quod evangelium aeternum, quod idem est, quod doctrina Joachim, excellit doctrinam Christi et omne Vetus et Novum Testamentum. — Secundus est (de secundo libro hujus partis), quod adveniente evangelio Spiritus Sancti sive clarescente opere Joachim, quod dicitur evangelium aeternum sive

Spiritus Sancti, evacuabitur evangelium Christi.

15) S. Anmert. 14.

16) Quintus error est (de prima parte hujus libri), quod illi, qui erunt ultra tempus praedictum, non tenentur recipere Novum Testamentum.

17) Quartus est (de secundo libro ejusdem partis), quod tertius ordo electorum, qui secundum eundem librum est ordo religiosorum, non tenetur se exponere morti pro defensione fidei aut pro conservatione cultus Christi in aliis hominibus. — ef. Unmerf. 22.

18) Sextus error est (de prima parte hujus libri), quod evangelio Christi aliud evangelium succedet et ita per contrarium sacerdotio

Christi aliud sacerdotium succedet.

19) Bergl. Anmert. 14 ben zweiten Gat.

20) Sisungsprotocoll von Anagni bei Renan a. a. D. 126 Anmert. 4. Item X capitulo D. dicit, quod tertius status mundi, qui est proprius Spiritus Sancti, erit sine aenigmate et sine figuris, unde circa medium ejusdem capituli ponit haec verba: "Apostolus 1. Corinth. XIII loquens de fide et caritate distinguendo statum fidei, scilicet secundum statum

mundi, qui aenigmaticus est, a statu caritatis, qui proprius Spiritus Sancti est et est sine aenigmate, figuravit duorum Testamentorum (differentiam), ut patet alibi, quia comparando unum ad aliud dicit: Ex parte cognoscimus et ex parte prophetamus et hoc quantum ad secundum: quum venerit, quod perfectum est, scilicet tempus caritatis, quod est tertius status mundi, evacuabitur quod ex parte est, quasi dicat: Tunc cessabunt omnes figurae et veritas duorum Testamentorum sine velamine apparebit" etc.

21) S. Anmerf. 12.

S. 205. 22) Quintus est (de secundo libro ejusdem partis), quod recessus ecclesiae Graecorum a Romana ecclesia fuit de Spiritu Sancto et per hoc datur intelligi, quod viri spirituales non tenentur obedire Romanae ecclesiae nec acquiescere ejus judiciis et in his, quae Dei sunt.

23) Sextus est (de secundo libro ejusdem partis), quod Papa Graecus magis ambulat secundum Spiritum quam Papa Latinus ac per hoc magis est in statu salvandorum et quod magis ei adhaerendum est

quam Papae Romanorum sive Romanae ecclesiae.

24) S. Anmerf. 23.

25) Septimus est (de secundo libro ejusdem partis), quod — per hoc datur intelligi, quod Pater salvum faciet populum judaicum, quia ipsum repraesentat. — De primo libro hujus (secundae) partis primus potest extrahi error iste: videlicet quod quantumcunque Dominus affliget Judaeos in hoc mundo, tamen aliquos reservabit, quibus benefaciet in fine etiam manentibus in judaismo et quod in fine liberabit eos ab omni impugnatione hominum etiam in judaismo manentes.

# VIII.

S. 207. 1) Septimus est (de prima parte hujus libri) quod nullus simplicitur idoneus est ad instruendum homines de spiritualibus et aeternis nisi illi, qui nudis pedibus incedunt.

2) In secundo vero tractatu ejusdem quarti libri errores inveniunter: Primus est, quod Christus et sancti Apostoli ejus non perfecti in vita

contemplativa etc.

3) Anders urtheilt Renan, Averroes ed. II p. 159, 160.

# IX.

S. 208.

1) S. oben S. 183.

2) Renan a. a. D. S. 120.

3) Histoire littéraire de la France tom. XIX 215.

4) De novissimis periculis etc. Brown l. l. 41 Trigesimum septimum signum est, quod veri apostoli non intendunt nec innituntur rationibus logicis aut philosophicis. Illi ergo praedicatores, qui hujusmodi rationibus innituntur, non sunt veri apostoli, sed pseudoapostoli.

5.209. 5) Das ift einer ber Grundgebanken in Sermo I u. II bei Brown.

5) Das ift einer der Grundgebanken in Sermo I u. II bei Brown.
6) Sermo II l. l. 51 — et ibi enim docetur, quod ipse non est

Deus et quod sacramentum Ecclesiae nihil est.

7) Sermo II l. l. 49 unten Unde super illud verbum dicit glossa: Maxime cavendum est ab his, qui miracula faciunt propter nomen Christi etc. De periculis etc. c. XIV ib. 36 Miraculum tamen non esset sufficiens testimonium missionis, cum maxime fiant et a malis — et maxime et in finali etc.

et maxime et in finali etc. 8) Sprenger, Paris im breizehnten Jahrhundert, Leipzig 1856 S. 82. 9) Dagegen berichtet Roger Bacon, Compendium studii philosophici

S. 210.

c. V Opera inedita ed. Brewer, bie magistri Parisienses Ichrten, bie Beligeiftlichfeit ftanbe bober als bas Monchsthum. 10) Sprenger a. a. D. S. 88.

11) Articuli scholasticorum Parisiensium contra monachos bei Brown 1. 1. 42. Epistola ad universos magistros et scholares Parisienses Alexandri IV ap. Wadding, Annal. Minorum ed. II tom. III 367, 369. Etenim circa id quod statuere voluistis; ne ullus religiosus nullum Parisius habens collegium et a jure publico docere prohibitus in magistrorum collegium ullatenus admittatur et singula religiosorum collegia singulis magistris a ctu regentibus et unica schola de caetero sint contente etc. Ej. ep. ad Ludovicum Regem ib. tom. IV 23.

12) S. Cap. X S. 210, 211.

13) Matthaeus Paris ad an. 1256. Engelhardt a. a. D. S. 11 Anmerf. 1.

14) Histoire littéraire de la France tom. XIX 202.

## X.

1) Le Roman de la Rose par Guillaume de Lorris et Jehan de Meung. Nouvelle édition par Méon Paris 1814 tom. II 368 v. 11999 fb. Sprenger a. a. D. S. 88, S. 109 Anmerk. 34, S. 145 Anmerk. 263.

2) Le Roman de la Rose (Engelhardt S. 16 Anmerf. 1) v. 12010 S. 211.

A Paris n'ot homme ne fame Où parvis devant Nostre-Dame Qui lors avoir ne le péust A transcrire, s'il li pléust: Là trovast par grant mesprison Mainte tele comparaison etc.

L'Université, qui lors iere Endormie, leva la chiere; Du bruit du livre s'esveilla, N'one puis gaires ne someilla; Ains s'arma par aler encontre Quant el vit cel horrible monstre Toute preste de bataillier, Et du livre as juges baillier. Mès cil qui là le livre mistrent, Saillirent sus et le repristrent, Et se hasterent de respondre etc.

3) S. Cap. XII S. 222.

4) Alexandri IV ep. ad Reginaldum bat. 4. Rovember 1255 du Plessis d'Argentré l. l. 166 - quos, sicut intelleximus, affectione paterna et benevolentia prosequeris speciali etc.

5) S. Cap. VI Anmerf. 2 S. 362.

6) S. die Cap. IX Anmerk. 11 citirten Briefe Alexanders IV. Rogeri Bacon. Op. inedita ed. Brewer p. 429.

7) S. Renan, Revue des deux mondes a. a. D. S. 110 und Cap. VII S. 212.

Anmerf. 1 S. 364.

8) Et quia quaedam schedulae plerisque fuerunt exhibitae, in quarum nonnullis multa, quae in libello non continebantur eodem, nequiter sibi adscripta fuisse dicuntur etc. Ep. Alex. f. Anmerf. 4.
9) S. Anmerf. 4.

10) Alexandri IV ep. bat. 8. Mai 1256 du Plessis d'Argentré t, I 166 S. 213. quia tamen dubitas, qualiter circa horum abolitionem mandatum Apostolicum exsequi debeas, ejusdem executioni supersedere curasti etc.

11) S. Anmerf. 10.

- 12) Concil ju Arles 1260 Mansi, Concil. coll. tom. XXIII 1001-1004.
- 13) Mansi I. l. Cap. I praesertim cum in partibus provinciarum - - jam plurimos etiam literatos hujusmodi phantasiis intellexerimus eatenus occupatos et illectos, ut plurima super iis commentaria facta descripserint et de manu ad manum dando circumferentes ad externas transfuderint nationes. — Die praefatio l. l. 1003 unten Et licet nuper etc. ftellt bie Sache fo bar, als ob ju Anagni auch bie libri concordantiarum et alii libri Joachitici verurtheilt feien.

14) Adae de Marisco Epistol, XLIII ad Robert, Lincoln, Monum.

Franc. ed. Brewer 146.

15) Salimbene Chron. 1. 1. 97 (Renan a. a. D. 123) 141 intravimus mare et ivimus Areas ad locum fratris Hugonis etc.

16) Ib. 101, 141, 148, 215, 216. 17) Ib. 104, 319. G. 214.

18) Ib. 124.

19) Ib. 101.

20) Ib. Credebat enim, quod in Friderico tunc temporis omnia

essent complenda etc.

21) Mohnife in Ilgens Beitschrift für hiftorische Theologie britten Banbes zweites Stud S. 258. Bodler, Rritifche Gefdichte ber Asteje, Frantfurt und Erlangen 1863, S. 48.

22) Schirrmacher, Die letten Sobenftaufen, Göttingen 1871, S 183 fb. 23) Salimbene Chr. 239 Et die Lunae in festo omnium Sancto-

rum omnes illi homines venerunt Regium etc. S. Anmerf. 25.
24) Die Quellen bei Förstemann, Die chriftlichen Geißlergesellschaften, Halle 1828, S. 25—39; wozu noch kommt Salimbene Chron. p. 238. — Das Obige war, unabhängig von Döllinger, Histor. Taschenbuch 1871
S. 324, 330, längst geschrieben, als ich in dem Artikel von Röhricht, Bibliographifche Beitrage gur Gefdichte ber Geigler, in ber Beitfdrift für Rirchengeschichte, in Verbindung mit D. W. Gaß, D. H. Reuter u. D. A. Ritichl berausg. von D. Theodor Brieger, Bb. I 2. heft S. 313, die Worte las "Die Geschichte ber Geißler, welche im Jahre 1260 in Stalien auftreten, muß in Folge ber Publication bes Chronicon Salimbenes und bes Schirrmacher'ichen Buchs über bie letten hobenftaufen gang (??) umgearbeitet werden; ber Urfprung ber gangen Bewegung ift aus bem Stubium ber Joachimitifchen Lebren ju begrunben" u. f. w.

25) Salimbene 240 Et eodem anno debebat inchoari doctrina abbatis Joachim — — religiosis. Ita scribit abbas Joachym, qui fuit de ordine Floris. Quem statum inchoatum dicunt in illa verberatione, quae facta est MCCLX Indictione III quando, qui verberabant se, clamabant Dei voces et non hominis.

### XI.

1) Fratris Salimbene Chron. 131 cui (fratri Bartholomaeo) dixi: verum dicitis; sed postquam mortuus est Fridericus, qui Imperator jam fuit, et annus milesimus ducentesimus est elapsus, dimisi totaliter istam doctrinam et dispono non credere, nisi quae videro. 57, 58. Nam et ego ipse usque ad multos dies vix potui credere, quod mortuus esset, nisi cum auribus meis ab ore Innocentii Papae quarti audivi, cum in pleno populo Ferrariae praedicaret in suo reditu de Lugduno. Eram enim juxta eum et semper eum tangebam, cum in praedicatione dixit etc. etc. Horrui, cum audirem et vix potui credere. Eram enim Joachita etc.

S. 216. 2) Die bewiesen wird burch bie Stellen Ch. 148, 176, 177, 178, 224, 235, 240, 303, 338 quod abbas Joachim, cui Deus futura revelavit etc. - Ib. 308 und fonft wird von ben Joachitae in ber britten Perfon geiprochen. — Bergl. Cap. IV Anmerk. 2.

3) Bergl. inbeffen bie Ergablungen von ben Ausbeutungen mancher

Joachimiten Salimb. 104, 308. 4) S. Achtes Buch Cap. VIII, Cap. XIV.

5) Bergl. über ihn namentlich Salimbene 1. 1. 93, 95, 96, 98, 101, 104,

- 126, 127, 128, 136, 317. Histoire litéraire de la France t. XX 23.
  6) Salimbene l. l. 98, 124, 132.
  7) Wadding, Annal. Minor. t. IV 48. Engelharbt ©. 19, 21, 83, 85. ©. 217. Renan, Revue des deux mondes t. 64 p. 123 in Widerspruch mit 107.
  - 8) Wadding I. I. 3. Salimbene I. I. 133. Engelharbt S. 84. 9) Salimbene l. l. 93 — secundum quod in regula continetur etc. 136.

10) Wadding l. l. ad a 1256 p. 2, 3.

11) S. oben S. 217.

12) Salimbene 1. 1. 137. - Anbers bie Berichte bei Wadding t. IV 3.

13) Salimbene l. l. 133.

14) Wadding t. IV 5.15) Salimbene l. l. 131, 133, 317.

16) S. oben S. 148.

17) Salimbene l. l. 138.

18) Wadding l. l. t. V 51 seq. 108, 121, 122, 140, 298, 378. Histoire

litéraire de la France tom. XXI 40. Renan a. a. D. 136.

19) Litera magistrorum in theologia infrascriptorum, qui articulos ©. 218. infrascriptos de postilla fratris Petri Joannis de Olivi — super Apocaiypsi extractos diligenter examinaverunt Stephani Baluzzi Miscellaneorum lib. prim., Paris 1778, p. 215, 216, 217, 218, 221 XVIII - sic sextus habebit primatum etc. 20) lb. 221, 223, 225.

# XII.

1) Sahn, Geschichte ber Reger im Mittelalter Bb. III G. 176. Rronlein f. Anmert. 2. Breger, Beschichte ber beutschen Mbftit Bb. I G. 156 Jundt, Histoire du panthéisme populaire au moyen âge, Paris 1875,

2) Guilelm. Armoric. de rebus gestis Philippi Augusti Bouquet Recueil des historiens des Gaules tom. XVII 83 Anonym. Laudun. canon. Chron. ib. t. XVIII 715. — (Db Amalrich auch Schriftsteller war? S. Krön:

fein, Theolog. Studien und Aritifen 1847 S. 276.)
3) Ib. Unde et in ipsa theologia ausus est constanter asseverare, S. 219. quod quilibet christianus teneatur credere se esse membrum Christi nec aliquem posse salvari, qui hoc non crederet, non minus quam si non crederet Christum esse natum et passum vel alios fidei articulos, inter quos articulos ipse hoc ipsum audacter audebat dicere annumerandum esse.

4) Krönlein, Theol. Stubien und Rritif. 1847 I G. 294. Die bor: geblichen Gegenbemertungen Sahns, Geschichte ber Reger im Mittelalter III

S. 199 bestätigen im Grunde nur bas Urtheil Rronleins.

5) Preger, Geschichte ber beutschen Mbstiff im Mittelaster I 167, 175, ber mit Recht auf die Rotiz bei Deinrich von Oftia Egregii atque profundissime scientie viri inter omnes pontificii cesareique jurium professores nominatissimi domini Henrici Cardinalis Ostiensis vulgariter nuncupati etc. lectura in quinque decretalium Gregorianorum libros etc. Venundatur Parisius in vico divi Jacobi per Joannem Petit — et Thielmannum Kerver s. a. tom. I Fol. IV zweite Spalte oben — "et sic error impii Almarici, qui dicit, quod Deus erat omnia"

aufmerksam gemacht hat. Bei huber, Johannes Scotus Erigena S. 435 ift biese Stelle nicht mitabgebrudt.

©. 220. 6) S. unten Cap. XIV Anmerf. 8. ©. 221. 7) Beral. Breaer a. a. D. I 178.

7) Bergí. Breger a. a. D. I 178.
8) Decret. inquis. Martène et Durand Thes. Anecd. tom. IV 164
Item filius incarnatus, id est visibili formae subjectus nec aliter etc.
Item spiritus Sanctus in eis incarnatus etc.

9) Guilelm. Armoric. Bouquet t. XVII 83 Cum igitur in hoc ei ab

omnibus catholicis contradiceretur etc.

10) Confuse Angabe in Chronic. Gaufrid. de Collone Bouquet t. XVIII

724 ad a. 1206.

S.222. 11) Guilelm. Armoric. l. l. Redit ergo Parisius et compellitur ab universitate confiteri ore, quod in contrarium praedictae opinioni suae sentiret: ore dico, quia corde numquam dissensit. Taedio ergo et indignatione affectus, ut dicitur, aegrotavit et lecto incumbens decessit in brevi et sepultus est juxta monasterium Sancti-Martini de Campis. Rrönlein a. a. D. S. 276. Şahn III 181.

12) Guilelm. Armoricus Bouquet tom. XVII 84 Praedictus vero haeresiarcha, quia plane constitit sectam ab eo originem habuisse etc. Ib. 83 Post mortem ejus surrexerunt quidam venenosa ejus doctrina

infecti etc.

13) Chronologia Roberti Altissiodorens. Bouquet l. l. tom. XVIII 278 Erant per idem tempus quidam scioli literarum in Francia, sed pestilentis doctrinae, clanculo discurrentes etc. Guilelm. Armoric. l. l. 83 D. diutius latentes etc.

# XIII.

1) Krönlein a. a. D. 285 fb. 2) S. Cap. XII Anmerk. 5.

2a) Bernardi Silvestris de mundi universitate libri duo, her. von

Barach und Wrobel, Innsbruck 1876, Einleitung S. XX.

3) Preger a. a. D. S. 175, 179. Jundt, Histoire du panthéisme populaire au moyen âge et au seizième siècle, Paris 1875, p. 27. — Guilelm. Armoric. l. l. behauptet eine wesentliche Alteration ber ursprünglichen Lehre Amalrichs burch bie Amalricaner qui eo subtilius plusquam oportet sapientes — — novos et inauditos errores et inventiones diabolicas confinxerunt.

4) Bergl. Cap. XII Anmert. 13.

6. 223. 5) Bergl. ebenb.

6) Bergl. Arönlein a. a. D. S. 297, 318, 321. Jundt a. a. D. S. 29.

7) Caesarii Heisterbacensis monachi ordinis Cisterciensis Dialog. miraculorum. Ed. Strange Colon. 1851 vol. I 304 Distinct. quint. c. XXII quibusdam viris literatis. Cf. Chronol. Robert. Alt. Cap. XII Mum. 13.

8) Guilelm. Armor. 1. 1. 83 Et ita hujus sectae plures sacerdotes, clerici et laici ac mulieres etc. Caesar. Heisterb. 1 l. — Decreti inquis. Martène et Durand, Thesaur. Anecdot. tom. IV 164. Hujus opinionis hominum quattuor sacerdotes, duo diaconi, tres subdiaconi etc. — Chron. Roberti Altis. 1. 1. numero quatuordecim quorum erant aliqui sacerdotes animarum curam habentes etc.

 Caesar. Heisterb. 1. l. p. 306 — circuerunt episcopatum Parisiensem Lingonensem Trecensem et archiepiscopatum Senonensem in tribus

mensibus et quam plurimos de eorum secta invenerunt.

S. 224. 10) S. Engelharbt a. a. D. S. 261. Preger a. a. D. S. 177. Jundt p. 30. 11) S. Decretum inquis. Martène et Durand I. 1. 164 Filius usque

nunc operatus est, sed Spiritus Sanctus ex hoc nunc usque ad mundi consummationem inchoat operari. Diese Lehre auch von Guilelm. Armoric. l. l. angebeutet, ist am weitläusigsten bei Caesar. Heisterb. l. l. 305 erörtert.

12) S. Anmerk. 10.

13) Caesar. Heisterb, Dial. miracul. Dist. V cap. XXII ed. Strange vol. I 305 — quorum unus ipse Wilhelmus erat. Item prophetabat etc. etc.

# XIV.

1) S. Cap. XIII Anmerk. 11, Cap. XIV Anmerk. 3, 4.

S. 225.

2) S. Anmerf. 6.

- 3) Guilelm. Armoric. l. l. et ad evacuandum novi Testamenti sacramenta etc. aboleverunt omnia veteris Testamenti sacramenta et viguit nova lex usque ad illud tempus. In hoc ergo tempore dicebant Testamenti novi sacramenta finem habere etc. Caesar. Heisterbac. l. l. 305 Sicut ceciderunt formae legales in primo Christi adventu: ita nunc cadent omnes formae, quibus filius operatus est et cessabunt sacramenta, quia persona Spiritus Sancti clare se manifestabit, in quibus incarnabitur etc.
- 4) Decretum inquis. Martène et Durand 1. 1. Spiritus sanctus ex €.226. hoc nunc usque ad mundi consummationem inchoat operari etc. Spiritus sanctus in nobis quotidie incarnatur etc. Item Spiritus Sanctus in eis incarnatus etc.

5) S. Anmert. 6.

6) Martène et Durand I. I. Item spiritus sanctus in eis incarnatus, ut dixerunt, eis omnia revelabat et hace revelatio nihil aliud erat quam mortuorum resurrectio. Inde semetipsos jam resuscitatos esse dixerunt etc. — Caesar. Heisterbac. 304 Si aliquis in Spiritu est etc. Beraf. Mnmerf. 11 Ende. Mnmerf. 18 au S. 230.

Bergl. Anmerf. 11 Ende, Anmerf. 18 3u S. 230.
7) Caesar. Heisterbac. 305 Habebant autem misserimi illi argu-S. 227.
menta sua nullius prorsus valoris (?), quibus suos errores confir-

mare nitebantur.

8) Martène et Durand l.l. fidem et spem ab eorum cordibus excludebant, se soli scientiae mentientes subjacere etc. Caesar. Heisterb. 306 — donec scientias omnium audivissent etc.

9) Anmert. 6.

10) Martène et Durand l. l. Hi contra omnia unum quia omnia, quidquid est, est Deus. — Tum Deus visibilibus erat indutus instrumentis, quibus videri poterat a creaturis. — Thom. Aquin. Summa theol. P. I Quaestio III artic. VIII Alii dixerunt Deum esse principium formale omnium rerum, quae dicitur fuisse opinio Amalricanoma. Preger I 176 meint diese allbetannte, von den Bersassern der Compendien nachegeschriebene, auch von Krönlein a. a. D. S. 298 Anmert. a beigebrachte Stelle sei "bisher übersehen". —

11) Martène et Durand l. l. — nec aliter illum hominem esse Deum, quam unum ex eis cognoscere voluerunt. Caesar. Heisterb. 305 Unde concedebant, quod unus quisque eorum esset Christus et Spiri-

tus sanctus.

12) Caesar. Heisterb. 305 Item prophetabat etc.

S. 228.

13) Bergl. ben Sat Martène et Durand l. l. mentiti sunt bonorum baptismatis non egere parvalos ex corum sanguinibus propagatos etc.

14) S. Anmert. 7, 8.

S. 229.

15) S. Anmert. 7.

16) Martène et Durand l. l. Item de meritis praesumentes gratiae derogantes etc. Guilelm. Armoric. Bouquet tom. XVII 83 unter Accommodation an den firchlichen Sprachgebrauch sed unumquemque tantum per gratiam (!). Spiritus sancti interius sine actu aliquo exteriori in-

spiratam (!) salvari posse.

17) Martène et Durand l. l. Hoc siquidem errore decepti corpus Christi ante verborum prolationem visibilibus panis accidentibus subesse conati sunt affirmare etc. Caesarius Heist. 304 Dicebant non aliter esse corpus Christi in pane altaris quam in alio pane et in qualibet re sicque Deum locutum fuisse in Ovidio sicut in Augustino.

18) S. Anmerk. 17 Schluß.

S. 230. 18) Caesar. Heist. 304 - dicentes nihil esse paradisum neque infernum, sed qui haberet cognitionem Dei in se, quam ipsi habebant, haberet in se paradisum; qui vero peccatum mortale, haberet infernum in se sicut dentem putridum in ore.

19) Ib. 305.

20) Bouquet, Recueil des historiens des Gaules tom. XVII 84.

### XV.

1) Quellen ber folgenden Geschichte find Guilelm. Armoric. und Cae-S. 232. sarius Heisterb.

2) Rach Guilelm. Armoric. Bouquet a. a. D. Mansi XXII 802, ber bon biefer gangen Scene nichts weiß, wird Rabulf erft fpaterbin berufen, um

bei ben Nachforschungen thätig zu sein.
3) Caesar. Heisterb. Distinctio V cap. XXII t. I 306 dicebat, sibi S. 233. esse revelatum a Spiritu sancto de quodam sacerdote, qui cum eo praedicare deberet sectam eorum.

4) At ut famam suam servaret illaesam etc. Guilelm. Arm. 1. 1.

vere catholicus.

5) Rach Caesarius Heisterb.

6) Rur Guilelm. Armoric. hat biefen Namen.

7) Das Obige beruht auf einer Combination, welche unter Bergleichung ber beiben auch hier nicht völlig gufammenftimmenben Berichte bas Dahr= scheinliche auszumitteln versucht hat.

8) Caesar. Heisterbac. 306 donec scientias omnium audivissent et

plenius omnes articulos incredulitatis eorum explorassent.

9) Mansi XXII 804. Defele, Conciliengeschichte V 768. Ueber bas Jahr ber Spnobe Krönlein a. a. D. S. 281 Anmerk. d. Ueber bie bie Aristotelischen Schriften betreffenden Beschlüffe s. oben S. 319 B. V Cap. XIII Anmerk. 22. S. 235

# XVI.

1) Chronic. Anonymi Bouquet XVIII 714.

2) Caesarius Heisterbac. l. l. Dist. V cap. XXII vol. I 307.

3) Mansi XXII 984 cap. II Enbe.

4) Heinrich von Oftia (f. Cap. XII Anmerk. 5): Si quaeras, quare dogma istud non fuit specificatum in hoc concilio? respondeo in genere: quod Almericus iste habuit quosdam discipulos tempore hujus concilii adhuc superstites, ob quorum reverentiam suppressum exstitit dogma istud, quorum etiam nomina adhuc honestius est supprimere quam specialiter nominare. Auch bie Renntnig biefer Stelle verbante ich Breger a. a. D. I 183.

5) Gieseler, Lebrbuch ber Rirchengeschichte II 2 S. 643 § 99 Anmerk. 33. Breger a. a. D. S. 191, 213, 214.

6) Ebenb. S. 642, 643 § 90 Anmert. 33. Commentatio de Rainerii

Schaoni Summa (f. Anmerk. 7). Preger a. a. D. I S. 170. Jundt, Histoire du panthéisme populaire, Paris 1875, p. 37. 7) Der Bericht über die Ortlibarier findet sich gedruckt lediglich in dem antihäresiologischen Werke, welches Gretser zuerst 1613 (wiederholt in der Bibliotheca Patrum maxima Lugd. tom. XXV 263), sodann in des tom. XII pars post. 31 ber Opera Ratisbonae 1638 unter bem Titel Reineru Ord. praed. Liber contra Waldenses aus einem "gewiffen" Papprus: Cober und einem Lambacher Cober berausgab, von welchem aber Gieseler in ber scharffinnigen Abhanblung de Rainerii Sachoni Summa de Catharis et Leonistis (Ofter-Brogramm ber theologischen Facultät in Göttingen vom Jahre 1834) bewies, bag baffelbe nicht bem Italienischen Dominicanermond, Rainerius Sachoni, sondern einem Deutschen Autor am Ende bes dreizehnten Nainerius Sachoni, sondern einem Beutschen Autor am Ende des deigepiten Jahrhundert angehöre, welcher nur einen Theil der ächten Summa de Ca-tharis et Leonistis Martène et Durand, Thesaurus novus Aneodotorum tom. V 1759 darin verarbeitet habe. Das Meiste sei neu hinzugefügt. Neuerlich hat Preger, Beiträge zur Geschichte der Waldesser im Mittelalter, München 1875, S. 6, 7, Geschichte der Deut. Mystik I S. 163 behauptet, daß diese Summa des Pseudo-Kainerius, wie man sie seit Gieselers Be-weissührung genannt hat, nichts Anderes sei, als eine wilksührliche Excerpten-Sammlung aus bem Buche eines Ungenannten, welches bie bof- und Staatsbibliothet in München in ben Codd. lat. 311, 9558, 2714 befige, auf- fallender Beife aber fei biefelbe bem gelehrten Gretfer felbft ober "einem fpateren Compilator" (fo in ber Beschichte ber Mbftif a. a. D.) jugeschrieben. Ja in der Abhandlung über die Balbefier heißt es ausdrücklich "Rainers Summa gegen die Katharer (vielmehr nur ein Theil berselben) vom J. 1260 ift einer von ben verschiebenen Tractaten frember Schriftsteller, welche ber Berfaffer in fein Wert mit aufgenommen hat. Gretfer fant ftatt ber wenigen Sabe, welche ber achte Rainer am Schlusse feiner Summa über bie Walbesier bringt, hier (wo?) eine sehr reichhaltige Zusammenstellung über bieselben. Bon bieser Zusammenstellung schrieb er (Gretser) Stücke ab, verband sie in ganz willführlicher und ungeschickter Weise und gab sie mit Rainers Summa (??) unter dem oben angesührten Titel heraus." Demnach waren bie Angaben bes Jefuiten über bie Grundlage feines Tertes erbichtet? - Bahrend er eine ber jest ber Bibliothef in Munchen gehörigen Sanbidriften gefannt und felbft ben Tert berfelben fo corrumpirt bat, wie oben angegeben wurde, begründete er diesen durch Angaben über Sandsichriften, welche gar nicht existiren? — Das ist boch eine Beschulbigung, welche nur bann ju erharten mare, wenn bewiefen werben fonnte, bag er ben abgekürzten und willkührlich entstellten Text nicht in den von ihm bezeichneten Danbschriften gefunden habe. Daß das dis jest geschehen sei, läugne ich. Also kann man mit Jug nur von dem Compilator reben, welchem Gretser gefolgt ist, nicht "gefolgt sein mag." Mährend Gieseler den Bersasser als einen selbständigen Schriftsteller beurtheilt, können wir, durch Pregers wichtige Mittheilungen mit der Quelle bekannt geworden, aus ber er ichopfte, bemfelben nur jenen weniger ehrenvollen Titel beilegen. -Bas inbeffen ben Abschnitt über bie Ortlibarier betrifft, fo bat er biefen im Befentlichen unverändert aus bem erwähnten Quellenwerf in bas feinige übertragen, wie bie Angaben in ber Geschichte ber Mbftif I G. 192-196 gu zeigen icheinen.

8) Giefeler, Lehrbuch ber Kirchengeschichte Bb. [II 2 S. 643. Preger a. a.

D. I 191. Jundt a. a. D. S. 37.

8a) Preger I 468 thes. 78 Dicere hominem debere abstinere ab exterioribus et sequi responsa spiritus (vergl. XVII Anmerf. 30) intra se, haeresis est cujusdam Ordevi, qui fuit de Argentina, quam Innocentius tertius condemnavit.

9) Maxima Bibliotheca Patrum tom. XXV 266 zweite Spalte Enbe G, H, 267 B.

S. 238. 10) L. l. G. Item dicunt, quod Christus filius fuerit Joseph et Mariae et quod fuerit peccator (ebenjo Cod. Monac. 311, Breger I 192 Anmt. 2) 267 erfte Spalte A - quem dicunt filium fabri scilicet Joseph carnalem,

sicut ego sum carnalis filius patris mei etc.

 L. l. — sed tunc primo Deus pater habuit filium, quando Jesus — — Verbum praedicationis beatae Virginis Mariae suscepit. Dicunt enim quod praedicando traxit eum in sectam ipsorum etc. 266 G — et ipse Christus eorum sectam praedicto modo fere destructam reparaverit etc.

12) L. l. 266 G. Ordlibarii dicunt, quod mundus non habeat principium. Item dicunt, quod area Noe nihil aliud sit quam secta

13) S. Anmerf. 12.

14) Bibliotheca Maxima Patrum l. l. 267 erfte Sp. D. Item omnes S. 239. articulos, qui sunt de humilitate Christi, exponunt moraliter, nihil credentes ad literam sweite Sp. E, Ad literam de passione, resurrectione et caeteris articulis nihil credunt. 266 queite Spatte & Item nota, quod Ortlibenses, requisiti de articulis fidei, omnes confitentur, sed mystice intelligunt.
15) L. l. 167 F. Item scripta Patrum non recipiunt dicentes quod

quatuor Evangelistae scripserunt utiliter, quia in cordibus; sed quatuor alii inutiliter, quia in pellibus. Primos quatuor scilicet qui utiliter scripserunt, interpretantur Matthaeum Lucam Marcum Joannem. Istos dicunt recipiendos: et ipsi eos recipiunt, sed tantum moraliter ex-

16) Preger a. a. D. I 193 und ebend. Anmerk. 2.

17) Maxima Bibliotheca Patrum 1. 1. 267 ameite Spalte E.

18) Ib.

19) Ib. Confirmationem dicunt bonum esse, sed intelligunt, quod S. 240. bonum sit confirmatum esse in secta, de confirmatione ecclesiae nihil

20) Ib. Item corpus Christi dicunt esse purum panem. Corpus

autem proprium appellant verum corpus Christi.

21) Ib. 267 erfte Spalte D. Item resurrectionem corporum negant et judicium extremum dicunt futurum esse, sed vitam aeternam spirituum non negant. Judicium extremum dicunt futurum esse tunc scilicet quando Papa et Imperator ad sectam eorum converterentur. Tunc enim tollentur de medio omnes, qui non fuerunt de secta illa et postea in aeternum vivent cum maxima tranquillitate, tamen nascentur homines et morientur sicut modo (??).

22) Ib. 267 zweite Sp. E. Item dicunt quod Judaeus possit salvari

in secta sua sine baptismo.

23) Ib. Tamen in se austere vivunt etc.

24) Giefeler, Lebrbuch ber Rirchengeschichte II 2 G. 369, 645.

### XVII.

1) S. S. 236 lette Zeile.

G. 241. 1a) S. thes. 88 bei Preger a. a. D. I S. 469.

2) Annales Colmar. major. Pertz Monumenta Germaniae historica

Script. tom. XVII 217 lin. 21-23.

3) Schmidt, Die Secten bes Mittelalters in Strafburg in 3llgen, Beit= schrift für historische Theologie, Zehnter Band. Reue Folge vierter Band Jahrgang 1840 Seft III S. 57. Bergl. Anmert. 10.
4) S. Anmert. 2.

5) Mosheim, De Beghardis et Beguinabus commentarius. Ed. Martini Lipsiae 1790 p. 486.

6) Ib. 335.

7) Albert ber Große bei Nider, de visionibus et revelationibus opus rarissimum ed. Hermanno von der Hardt Helmstadii 1692 p. 338, 339 lib. IV cap. V. Erlaß bes Erzbischofs heinrich I. bei Mosheim I. 1. 210 fb., bes Ergbischofs Wilhelm ebb. 330.

8) Breger a. a. D. 339. Die Erlaffe Carls IV. f. Anmerk. 14, 23.
9) Bulle Bonifaz VIII. vom 7. Mai 1297. Botthaft N. 24510 p. 1961.
Bulle Clemens V. Gieseler a. a. D. S. 617 Anmerk. 36. — Annal. Argent.
Boehmer, Fontes rerum Germ. III 107. Die Härekiter in Deutschund fagen, quod annualem censum transmittere solebant Mediolanum, ubi diversarum haeresium et errorum primatus agebatur. Huillard-Bréhollis, Introduction à l'histoire diplomatique de l'empereur Frédéric II. p. CDXCIII.

10) Ep. Joannis episcopi Argentinensis ad episcopum Wormatiensem

bei Mosheim 268, 269.

11) De erroribus Beghardorum. Ex codice manuscripto Conradi de Monte Puellarum Ratisbonensis fragmentum contra Beghardos et Beginas Bibliotheca maxima Patrum tom. XXV 310 Mosheim I l. 314 provincias per diversas incedunt. Alvari Pelagii de planctu ecclesiae desideratissimi libri duo et indice copiosissimo et marginariis additionibus recenter illustrati s. l. et a. Am Schluß — in famosissimo Lugdunensi emporio apud virum integerrimum Joannem Cleyn bibliopolam etc. Anno post Christum natum sesquimillesimo supra decimum septimo (1517) p. CLXIIIb zweite Spalte unten (ed. Venet. 1560 Fol, 103) Soli sedent vel pauci simul CLXIV erfte Spalte oben Vagari incipiunt, ad homines se convertunt CLXIVb erfte Spalte unten et pro levi commotione suborta loca, in quibus habitant, dimittunt et abinvicem se dividunt et sicut passeres insolentes de monte in montem transmigrant - - discurrent per mundum.

12) Conradi de Monte Puellarum fragm. (j. Anmert. 11) Sunt enim

hujusmodi viri rusticani et plerique mechanici etc.

13) Statutum Heinrici archiep. Colon. Mosheim 1. 1. 212 victualia manibus quaerere, prout consueverant, non curando etc. Et non obstante, quod verbum dominicum ad primum hominem est translatum: In sudore vultus tui vesceris pane tuo etc. Alvarus Pelagius I. l. lib. II artic. LI p. CLXVI nec laborare volunt.

 L. l. Nolle enim aliquid proprium possidere in speciali et com- 3.242. muni — — perfectissimum est. Statutum Joannis episcopi Argentinensis Mosheim 257 et hominem fortem, etsi non religiosum, non obligari ad labores manuales pro necessitatibus suis, sed eum libere posse recipere

eleemosynam pauperum. Edictum Caroli IV. l. 1. 357, 358.

15) S. Anmert. 13, 14, 16. 16) Statutum Heinrici (f. Anmert. 13) 213 et tales in otio victum vindicantes eleemosynas rapiunt. Statutum episcopi Argent. 260 et dum petunt eleemosynam Brod durch Gott clamitant in plateis etc. Alvar. Pelag. I. l. et clamant in plateis eleemosynam sibi dari vel cantant nihil expresse petendo sed clamando etc.

17) S. Anmerf. 13, 14 Statutum Joannis episcopi Argent. Mosheim 257. Item dicunt, se credere, omnia esse communia, unde dicunt, furtum

eis esse licitum.

18) S. Anmerf. 11.

19) Conradus de Monte Puellarum Bibliotheca Patrum maxima tom. XXV 310 Mosheim 314 et latebras quaerunt occultas. Bulle Bonifaz VIII. Potthast N. 24510 se tamquam in cubilibus struthionum, in vestimentis ovium receptantes.

20) thes. 1 bei Breger I 461 Conventicula facere et in secreto docere contra fidem non est etc. thes. 35 cb. 464 Quod dicitur ne secreta verba aliis publicentur suspectum est thes. 71 cb. 467 Non audere dicere id quod reputas apud haereticos latebras est quaerere. Conradus de Monte Puell. 1. 1. Quibus secretissime convenientibus in unum etc.

21) Statutum Heinrici archiepiscopi Colon. Mosheim 214 mendaciter enim et falso praedicant: Qui non sequitur me non potest salvari, quia

non soleo peccare, ©.243. 22) Conradus

22) Conradus de Monte Puellarum Maxima Bibl, Pat. t, XXV 310

Mosheim 315 Et sic paullatim etc.

23) Bulle Gregors XI., bat. 22. April 1376, Mosheim 378 — quosdam libros sermonum in vulgari scriptorum etc. Cum autem ejusmodi libri vulgares periculosi sunt nimium etc. Edictum Caroli IV.

1. 1. 369 oben.

24) Bei dem Passauer Anonhmus, Preger a. a. D. I S. 172 ebb. S. 461 fb. unter Bergleichung des Textes des Cod. Monac. lat. N. 311 und des Cod. N. 9558 gedruck. — Dagegen ift die Bulle Johanns XXII. vom 27. März 1329 Ripoll, Bullarium Ordinis fratrum Praedicatorum tom. VII p. 57 als Duelle undrauchbar, da sie sich nicht wie Heinriei de Hervordia Chronicon, ed. Potthast Goettingae 1859, p. 247 behauptet, auf die Begharden bezieht, sondern auf die angebliche Lehre des Meisters Echart. S. den Beweis dei Preger, Zeitschrift sür historische Theologie, Jahrgang 1869 S. 78, Geschichte der Deutschen Mysit im Mittelalter I S. 478. Derselbe, Meister Echart und die Inquisition, Abhandlungen der K. B. Afademie der Wisselfenschaften in München. Histor. El. Bd. XI 2. Abtheil.

24a) Gieseler, Lehrbuch ber Kirchengeschichte II 2 S. 645 § 90 Anm. 35. 244. 25) Die irrige Angabe bei Alvarus Pelagius hat schon Mosheim de

Beghardis p. 291 berichtigt.

26) Statutum Joannis episc. Argentin. Mosheim 258 Sexto errando contra Evangelia dicunt, se credere, multa ibi esse poetica, quae non sunt vera.

27) Ib. Item dicunt, aliquos ex eis posse meliores libros reparare

omnibus libris catholicae fidei, si fuerint destructi.

28) Ib. Item dicunt, quod magis homines debent credere humanis conceptibus, qui procedunt ex corde, quam doctrinae Evangelicae.

29) Ib. Item quod homo magis tenetur sequi instinctum interiorem

quam veritatem evangelii, quod quotidie praedicatur.

30) thes. 5 bei Preger, Geschichte ber Deutschen Mystif I S. 461 corrumpirt, thes. 33 ebend. S. 465 Ejusdem praesumtionis est dicere hoc

non loquor ego, sed spiritus in spiritum.

31) Statutum Joannis episcopi Argentin. Mosheim 256 Inter quos primus est contra divinitatem. Dicunt enim credunt et tenent quod Deus sit formaliter omne quod sit, thes. 11 Dicere quod aliquis veniat ad hoc quod Deo non indigeat blasphemia est in Deum.

32) S. Anmerf. 31.

33) thes. 77 Dicere hominem Deum esse et ideo non esse tangendum (?) Pelagicana vesania est.

©. 245. 34) thes. 7.

35) thes. 19 Quod dicitur, quod homo non est bonus, nisi dimittat

Deum propter Deum.

36) thes. 25 Quod anima Deo unita deificetur etc. thes. 26 Ad idem redit dicere hominem posse fieri aequalem Deo die et nocte. thes. 30. — thes. 29 Ad idem redit quod aliquis dicat se Deum in Deum recipere etc.

37) thes. 14 thes. 36 Quod dicitur quod homo secundum volun-

tatem fiat Deus etc.

38) thes. 45.

39) thes. 62 Dicere angelos nihil aliud esse nisi virtutes et daemones nihil esse nisi vitia.

40) thes. 48 Qui dicit Christum non resurrexisse, Manichaeus est

haereticus.

41) thes. 67 Dicere non esse memorandum passionem Christi Domini et impiissimum et haereticum est etc. Statutum Joannis episcopi Argent. Mosheim 256 Item quod Christus non est passus pro nobis, sed pro se ipso.

42) thes. 23 Item quod anima alicujus etiam facientis eadem cum Christo aequetur anime Christi etc. Conradus de Monte Puellarum l. l. — ut Christo, Domino nostro, in humana anima sua aeque perfectus

quis efficiatur.

- 43) thes. 58 Dicere quod homo acquetur Patri et transcendat filium etc. Statutum Joannis episc. Argentin. Mosheim 256, 257 Item dicunt se credere quod aliquis homo possit transcendere meritum Christi etc. Bergl. die Excerpte aus dem Chronicon Magded. ebendas. ©. 299.
  - 44) Statutum Joannis (f. Mnmerf. 43) 256 Dicunt se credere quod

quilibet (?) homo perfectus sit Christus per naturam.

45) thes. 83 Breger I 468 Dicere hominem liberum esse a Christi praeceptis mendacium est in doctrina veritatis.

46) Statutum Joannis etc. 257 Item quod nihil debeat fieri propter

praemium quod cunque etiam propter regnum coelorum.

47) Ib. 257 Item quod homo perfectus sit liber in totum, quod [non] tenetur ad servandum praecepta data ecclesiae a Deo, sicut est praeceptum de honoratione parentum in necessitate. Item quod ratione hujus libertatis homo non tenetur ad servandum praecepta praelatorum et statutorum ecclesiae etc.

48) Alvarus Pelagius I. I. CLXXII erfte Spatte Rursus quod dicunt S. 246. Beghardi et allegant pro se verbum Pauli II ad Corinthios III Ubi spiritus Domini, ibi libertas etc. Statutum Heinrici archiep. Colon. Mosheim

1 216

49) Statutum Joannis episcopi Argent. Mosheim 257 Dicunt enim se credere Ecclesiam Catholicam sive Christianitatem fatuam esse vel fatuitatem.

50) S. Anmerk. 49.

51) thes. 50 Item quod orationes jejunia confessiones impediunt bonum hominem etc. thes. 73 Dicere quod melius est hominem unum ad talem perfectionem [pervenire] quam centum claustra constituere fatuum est et Pelagianum.

52) Statutum Joannis episcopi Argent. Mosheim 257.

53) th. 32 Ejusdem haeresis est dicere ad se non pertinere cogitare de parasceue vel de aliis festis, quas celebrat ecclesia.

54) S. Anmerk. 51, 53.

55) Statutum Joann. episcop. Argent. Mosheim 258, 256 Item quod sunt impeccabiles etc. — thes. 64 Dicere peccare bonum confitendo sacerdoti contra veritatem evangelicam est etc.

56) thes. 16 In idem reducitur, quod dicitur quod homo tantum

proficiat, quod sacerdote non indigeat.

57) Chron. Magdeb. bei Mosheim 300, Der Begharbe Conftantin dixit Papam episcopos et omnes sacerdotes esse hominum de ceptores; item de eucharistia et aliis sacramentis ecclesiae, sed talia propter avaritiam a clericis fore conficta.

58) Conradus de Monte Puellarum Maxima Bibliotheca Patrum tom. XXV 310 Mosheim 315 — blasphemantes — — beatissimum Eucharistiae sacramentum, asserentes nequaquam corpus Christi verum sub panis tam succincti quantitate posse latere sive comprehendi.

59) thes. 65 Dicere non oportere inclinari (coram) corpore Christi eo quod homo Deus sit, Pelagianum est. Statutum Joann. episc. Argent. 1. 1. 256 Item non exhibent reverentiam corpori Christi, avertendo se ab hostia consecrata et blasphemando dicunt, quod sapiat eis sicut stercus in ore.

60) thes. 51 Dicere quod sanguis boni hominis venerandus est ut sanguis Christi etc. thes. 85 Dicere sanguinem hominis aequandum esse

sanguini Christi etc.

61) thes. 61 Dicere quod nihil sit peccatum nisi quod reputatur

S. 247. peccatum etc. thes. 55. 62) Statutum Joann. episc. Argent. 1. 1. 258 Item quod perfectus homo non indigeat in hac vita virtutibus theologicis sicut fide spe et caritate. 257 Item quod homo perfectionis debet esse liber ab omni

63) S. Anmerf. 61. thes. 55.

64) thes. 66 Dicere quod quidquid faciunt homines ex Dei ordinatione faciunt etc.

65) Das Obige ift burch ein Quellencitat nicht ausbrudich zu belegen.

beruht auf Combination.

66) Er bedarf Gottes als eines Anderen nicht thes. 74. Bergl. thes. 19. Statutum Joannis 1. 1. 256.

67) Statutum Heinrici archiep. Col. Mosheim 216.

68) thes. 6 Dicere quod homo faciat mortalis peccati actum sine peccato presumptio Mahometi Preger a. a. D. S. 461.

69) thes. 24 Dicere quod homo unitus Deo peccare non posse tollere est liberum arbitrium etc. thes. 94 Dicere quod homo in vita sic

proficere possit, ut impeccabilis fiat etc.

70) Statutum Joannis episc. Argent. Mosheim l. l. 256 Item quod sunt impeccabiles, unde quemlibet actum peccati faciunt sine peccato. 258 Item quod quidam ex iis adeo sunt perfecti ut non possint deficere nec proficere in sanctitate, Alvarus Pelagius lib. II artic. LII p. CLXXIV.

71) Statutum Joannis etc. Item quod sunt etiam immutabiles in nova rupe etc. Alvarus Pelag. 1. 1. CLXXIVb. Sextus error etc. se exercere in actibus virtutum est hominis imperfecti et perfecta anima licentiat a se virtutem etc. Anders p. CLXX Secundus error Begardorum etc. - postquam gradum ultimum perfectionis fuerit assecutus etc.

72) Statutum Heinrici archiep. Colon. Mosheim 215, 216.

S. 248.

73) thes. 4, 34. 74) thes. 53, 63. 75) thes. 43.

76) S. Mumerf. 66. 77) Statutum Joann. episc. Argent. Mosheim 257 dicunt se credere quod judicium extremum non sit futurum, sed quod tunc est judicium

hominis cum moritur.

78) Ib. Item quod non est infernus nec purgatorium. Alvarus Pelag. p. CLXXII quod nihil aliud erat infernus nisi non facere propriam voluntatem et paradisus non erat aliud nisi facere in omnibus propriam voluntatem et uti in omnibus propria voluntate (bazu f. die Bemerfungen bei Mosheim 291) thes. 46, 58.

79) Anmerf. 78.

80) thes. 40 Quod dicitur resurrectio non est futura etc.

81) Statutum Joann. episc. Arg. Mosheim 257 Item quod mortuo corpore hominis solus spiritus vel anima hominis redibit ad eum, unde exivit et cum eo sic reunietur, quod nihil remanebit, nisi quod ab aeterno fuit Deus.

82) Ib. 257 oben Item quod nihil debeat fieri propter praemium quodcunque, etiam propter regnum coelorum. 83) Bulla Clementis V. Mosheim l. l. 619 unten Quarto etc.

84) Statutum Joann. episc. Argent. ib. 258 pen Item quod nullus damnabitur nec Judaeus nec Saracenus etc.
85) Alvarus Pelag. l. l. p. CLXIX Quartus error etc. p. CLXXIV Quintus error istorum Begardorum est quod quaelibet intellectualis

natura se ipsa naturaliter est beata. 86) Statutum Joan. episcopi Argent. 257 ita quod dicunt se esse

aeternos et in aeternitate.

87) Ib. Item quod sunt ipsum regnum coelorum. 88) S. 3. 3. 215, 216.

S. 249.

# Achtes Buch.

1) B. B. von Abel, König Philipp von Sobenstaufen S. 1. Töche, Kaifer heinrich VI., Berlin 1867, S. 466, S. 473. — Alfred be Chambrier, S. 253. Die letten Sobenftaufen und bas Papftthum, Bafel 1876.

2) S. Anmerk. 3.
3) Bintelmann in ben Forschungen zur Deutschen Geschichte Bb. X S.
471, woselbst S. 469 ber Text bes Testaments. Derselbe, Philipp von Schwaben und Otto IV. von Braunschweig, Leipzig 1873, Bb. I S. 483.

S. 254. 4) Innocentii III Ep. 401 ed. Baluz. tom. I 235.

5) Schirrmacher, Raifer Friedrich ber Zweite, Bb. I Unmerk. jum erften Buche I 2 G. 259.

6) Winkelmann in ben Forschungen gur Deutschen Geschichte Bb. VI

S. 393, 398, 402, 403.

7) Huillard-Bréholles, Historia diplomatica Friderici secundi Préface et Introduction p. CLXXX.

S. 255.

8) Ebb. tom. I 1 426.
9) S. Cap. II Anmerk. 4.
10) Bergl. Winkelmann, Philipp von Schwaben und Otto IV. von Braunschweig, Bb. I S. 199.
11) Stellen bei Höfler, Ruprecht von ber Pfalz S. 16.

S. 256.

12) Huillard-Bréholles, Historia diplom. tom. III 38, 72, tom. V 1 296, tom. VI 1 389. Das Schreiben ebend. tom. I 1 78 (Martène et Durand, Collect. tom. II 1159) unächt nach Schirrmacher a. a. D. I S. 266 Buch V Anmerk. 4.

13) S. 3. B. Gregorii IX ep. p. Huillard-Bréholles tom. III 25, 32, 33, tom. V 1 335.

### II.

1) Innocenz III. Urtheil über die raschen Fortschritte best jungen Friedrich bei Schirrmacher a. a. D. Bb. I S. 34. — Abel, Das Jugendleben Friedrich II. Brut, Deutsches Museum Jahrgang 1854 N. 49. Bergl. Wintelmann in der I Anmerk. 6 citirten Abhandlung.

G. 257. 2) Huillard-Bréholles, Hist. dip. Préface et Introduction CCCLXXV

CCCLXXVI.

3) S. Cap. XIII Anmert. 2. 3a) S. Cap. VIII Anmert. 18a.

4) Huillard-Bréholles tom. III 17, 39, 67, tom. IV 1, 4.

5) S. unten Cap. XI Anmert. 5.

### III.

S. 3. B. Gregorii IX ep. Huillard-Bréholl. 1. 1. tom. III 7 Fr. S. 258.
 Salimbene Chronic. Parmae 1857 p. 163, 166, 348.

2) Huillard-Bréholles Hist. d. Préface et Introduction CLXXX Schirr:

macher a. a. D. Bb. IV S. 339. 3) S. oben S. 69 B. V Cap. XVIII.

4) S. Anmerf. 9. Ueber ben Umfang bes gelehrten Bissens Friedrichs II. S. 259. s. die Nachweisungen bei Röhricht, Beiträge zur Geschichte der Kreuzzüge, Band I, Berlin 1874, S. 73 Anmerf. 197, S. 74 Anmerf. 199. Camus in den Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque R. VI 403—421.

4a) S. oben S. 69.

Jamsilla de rebus gestis Friderici Muratori, Script. Rerum Ital. tom. VIII 496.

6) L. l.

7) Unvollständig herausgegeben Augsburg 1596 und bon Schneiber, Leipzig 1788 nach Böhmer, Regista Imperii p. XXXVI, vollständig in einer Handschrift in Benedig. Valentinelli, Bibliotheca manuscripta St. Marci bibliothecae Venet. Cod. lat. tom. V 139.

8) Sanbidrifflich zu Benedig f. Valentinelli, l. l. 137, 138. Huillard-Bréholles, Hist. d. Préface et Introduction DXXXVII.

9) Ebb. DXXVI cf. tom. IV 384.

10) Ebb. DXXVI f. 11) S. Anmert. 12.

12) Vita Gregorii IX. Muratori, Script. Rerum Ital. tom. III 1 585. Pippini Chronic, lib. II cap. XL. Murat. 1. 1. tom. IX 660. — Die Berfe in ber Bibliothet bes literarifden Bereins in Stuttgart Bb. XVI Anhang S. 128. Salimbene Chronic, Parmae 1857 p. 167,

13) S. 256 Cap. II.

# IV.

1) S. 3. B. Gregorii IX. ep. ad Ludovicum Regem Sbaralea, Bulla-S. 262. rium Franciscanum tom. I 182. Potthast N. 10092.

2) Gregorii IX. ep. Huillard-Bréholles 1. 1. tom. IV 918, 921. Ders felbe, Vie et correspondance de Pierre de la Vigne, Paris 1865 p. 170. jelbe, Vie et correspondance 3) Epp. Frid. ib. tom. V 1 303, 464.

4) Ib. tom. VI 1 395. 5) Ib. tom. VI 1 332 6) Ib. tom. V 1 309-319.

7) S. meinen Effat über Bernhard von Clairvaug in Briegers Beit-

fdrift für Rirchengeschichte 2b. I G. 43.

8) Huillard-Bréholles 1. 1. tom III 50. In paupertate quidem etc. ©. 263. tom. V 1 124, 304, tom. VI 1 393, VI 2 707 — in melius reformemus. — Ep. Anonymi ib. tom. VI 1 70, 71. (Derfelbe, Vie et correspond. de Pierre de la Vigne 200, 210.)

9) Ib. tom. VI 1 393.

10) Innocentii IV ep. ib. tom. VI 1 398. Vita Gregorii IX. Muratori, Script. Rerum Ital. tom. III 1 585.

11) Gegen die Oppothese von Huillard-Breholles, Hist. d. Présace et Introduction CDXCIX, Vie et corresp. etc. 191 s. s. Bait in den Göttinger gelehrten Unzeigen, 1861 G. 933. Ribich in bon Shbels Siftorifcher Beitidrift Band III S. 397.

12) Huillard-Bréholles 1. l. tom. VI 2 773. Ep. Fr. ad Imperatorem Joannem Byz. Griechisch bei Bolf, Bier griechische Briefe Kaifer Friedrichs bes Zweiten, Berlin 1855 S. 39. Die excerpirte Stelle S. 44 "Q vis avolas τῶν πολλῶν, οι αὐθωρεί και αὐτοσχέδιον τὴν άγιωσίνην αὐτοῖς διαγράφουσι και πλάττουσιν άγίους αθθήμερον, ώς ὁ μύθος τους Γίγαντας.

13) Brief an ben Griechenfürsten Batazes Barwald, Baumgartenburger Formelbuch Fontes Rerum Austriacarum tom. XXV 440. Huillard-Bréholles tom. VI 2 686 O felix Asia, o felices orientalium potestates, quae subditorum arma non metuunt et adinventiones pontificum non

14) Vita Gregorii IX. Muratori, Script. Rerum Italic. tom. III 1 585. Huillard-Bréholles, Vie et correspondance etc. 196.

### V.

1) S. meine Geschichte Meganbers III. und ber Rirche feiner Beit Bb.

III S. 515, 516, 517.

S. 265. 2) S. ebend. Bb. I S. 39 und gegen bie faliche Anficht bon Risich (neuestens von G. von Zezschwitz, Der Raisertraum bes Mittelalters, Leibzig 1877 S. 18 ohne Kenntniß ber Quellen wiederholt) über die Stellung bes Erzbischofs Rahnalb von Coln zu Friedrich I. ebend. Bd. III S. 329.

3) Huillard-Bréholles, Vie et correspondance etc. 163.
4) 3. B. Frideric II. ep. Huillard-Bréholles, Hist. dipl. tom. V 1
157, tom. III 39, 51, tom. IV 1 59, 125, tom. VI 1 2, 3.
5) Reber Friedrich I. j. meine Geschichte Meranders III. Bb. III © 516, 517. Was Friedrich II. angeht f. 3. B. Huillard-Bréholles, Hist. dipl. tom. III 268. (Lorenz in S. von Sphels hift. Zeitschrift Bb. XI S. 350) tom. IV 1 410 (vergl. Préface et Introduction CDXC Vie et correspondance etc. 162), tom. V 1 348 (über bie beiben Lichte) ib. 351.

6) Wintelmann, Geschichte Kaiser Friedrichs II. und seiner Reiche 1212 bis 1235 G. 349 G. 370 fb., ber bas oberflächliche Gerebe bei Alfred be Chambrier, Die letten Sobenftaufen und bas Papftthum, Bafel 1876 G. 9 im Boraus widerlegt hat S. 367. — Lorenz in S. von Sphels Siftor. Zeit=

fcrift Bb. XI S. 338 fb.

7) Huillard-Bréholles l. l. tom. IV 1 p. 3.

8) Darftellung bes Inhalts unter Benutung ber Ausgabe bes Gefetbuchs Constitutiones regum utriusque Siciliae mandante Friderico II. Imperatore per Petrum de Vinea concinnatae etc. Neapoli 1786 bei Winkelmann, De regni Siculi administratione und Geschichte Kaifer Friebrichs II. 1212-1235 S. 347 fb.

9) S. Anmerf. 7. Bergl. Friderici epp. Huillard-Bréholles tom. V 1

348, 358.

10) Bergl. Petri de Vinea ep. Huillard-Bréholles, Vie et correspondance etc. 426. — Gregors VII. Anficht Registr. VIII 21.

11) Procemium l. l. p. 2 Sicque ipsa rerum necessitate cogente nec minus divinae provisionis instinctu principes gentium sunt creati, per quos posset licentia scelerum coerceri; qui vitae necisque arbitri gentibus qualem quisque fortunam sortem statumque haberet velut executores quodammodo divinae providentiae stabilirent, de quorum manibus ut villicationis sibi commissae perfecte reddere valeant rationem.

12) In bem Procemium wird biefer Gebante nicht ausgesprochen, fonbern berjenige, welchen ber Schluß ber Unmert. 11 mitgetheilten Stelle enthält, wohl aber in anderen Urfunden 3. B. Huillard-Breholles, Hist. diplom. tom. VI 1 335 Manifest vom 31. Juli 1245 — per quam Imperator Romanus, imperialis rector et dominus lese majestatis crimine dicitur condemnatus, per quam ridiculose legi subjicitur, qui omnibus legibus imperialiter est solutus etc. Huillard-Bréholles, Vie et correspondance etc. 146.

13) Ep. Hist. diplom. tom. VI 2 685.

14) Ib. tom. V 1 162 Sed quamquam soluta etc. S. Anmerf. 18

und Anmerk. 11.

15) Procemium (f. Anmert. 7, 11) Praesentes igitur — — assumi. (H. d. tom. IV 1 186.) Cf. Ep. Petri de Vinea bei Suillard Bréholles, Correspondance etc. N. 107 p. 425 juris conditor, justitiae conservator, potentiae filius mundum perpetua relatione gubernat.

16) Ib. cassatis in Regno praedicto legibus et consuetudinibus his nostris constitutionibus adversantibus antiquatis etc. tom. IV 1

39 - subjectorum consuetudines radicitus exstirpare.

17) Ib. tom. IV 1 59, 125. 18) Ib. tom. V 1 162. Sed quamquam soluta imperialis a quibuscunque legibus sit majestas, sic tamen in totum non est exemta judicio rationis, que juris est mater, quod velit et debeat irrationabilis judicari. Ab observatione quoque cujuslibet rationis intentio nostra discederet, si etc. Cf. Ep. Petri de Vinea N. 107 bei Huillard-Bréholles, Vie et correspondance etc. p. 426 — et cuncta sub juris ordine limitaret etc.

18a) S. bie benfwürdige, Anmerf. 18 citirte Ep. Petr. de Vin. und S. 267.

N. 14 ebenb. p. 313.

19) Huillard-Bréholles, Hist. dipl. tom. V 1 358 subesse justitie et servire judicio libertatem etc. tom. VI 1 387.

20) Ib. tom. IV 1 4, 39, 186.

21) Soviel ich febe, nicht burch eine einzelne Stelle zu belegen; aber ber Gebante ift nach meiner Meinung acht Friebericianisch. Die Unmert. 17, 18 citirte Spiftel Beters bon Binea pragt benfelben nur in anderen Morten aus.

22) Huillard-Bréholl. Hist. dipl. tom. V 1 157, tom. VI 1 3, tom.

VI 1 387.

23) Derfelbe Préface et Introduction DVII. Vie et correspondance etc. 205

24) Ep. Petri de Vinea a. a. D. S. 426. Bibliothet bes literarischen Bereins in Stuttgart Bb. XVI Anh. 61. Huillard-Breholles I. l. tom. VI

1 279. Bergl. Anmert. 23.

25) Ep. magistri Salvi ad curiales. Suillard: Bréholles, Vie et correspond. etc. N. 109 p. 428 Adest etiam cooperator ejus et vicarius constitutus in terris Romanus princeps nominis et honoris, cujus divina mens in manu Dei est etc. Ep. Petri de Vin. ebb. N. 14 p. 313 quando ejus vicarius, pater orbis etc.

26) Ebb. Recogitent etc. N. 14 und N. 107 p. 426.

27) Ebb. p. 425 Nunc siquidem terra et pontus adorant et aethera satis applaudunt etc

28) Huillard-Bréholles, Hist. dipl. tom. V 1 378. Vie et cor. etc.

- 29) S. Dirksen, Lexicon manuale Latinitatis fontium juris civilis Romani s. v. sacer.
- 30) S. meine Geschichte Alexanders III. und bie Rirche feiner Beit Bb. III S. 516. — Lorenz in S. von Shbels Sift. Zeitschr. Bb. XI S. 347-349.

31) S. Anmert. 25, 26.

32) Ep. Anonymi Hist. dipl. VI 1 279 Bibliothet bes literarifden 5, 269. Bereins in Stuttgart Bb. XVI Anh. 61.

33) Ib. 278 immutator saeculi etc.

34) Ep. encycl, Innocentii IV. 1 l. VI 1 397 Antichristi similis et praecursor.

35) Ep. Innocentii IV. Bibliothet u. f. w. Bb. XVI Anh. N. 8 S. 88, 90. Suillard Bréholles, Vie et corresp. etc. p. 168-173, 195-197.

### VI.

1) Huillard-Bréholles, Hist. dipl. tom. VI 1 279 facit sibi pedes a praesulibus et clericis osculari. Bergl. Cap. VI Anmert. 27.

2) Winkelmann, Geschichte Raifer Friedrichs II. 1212-1235 S. 312, 317. Huillard-Bréholles, H. d. Préface et Introduction CCCLXXXVI.

3) Bergl. das Abjetungsbecret des Baptis Innocenz IV. Huillard-Bréholles, H. d. VI 1 325. Ebb. über die Eunuchen.
4) S. Anmert. 2. Nicolaus de Jamsilla, Historia de redus gestis Friderici II. Muratori, Script. R. It. tom. VIII 522.
5) Huillard-Bréholles, H. d. Préface et Introduct. CCII, CCCLXXXVI.

6) Ebb. CCII.

7) Boehmer, Regista Imp. p. XXXVI.

8) Fr. von Raumer, Geschichte ber Sobenftaufen, britte Auflage Bb. III S. 270. S. 289.

9) Huillard-Bréholles H. d. tom. V 1 486, 487. Préface et Introd. CXC, CLXXXIX. Schirrmacher a. a. D. Bb. IV S. 395.

10) Die Berfe in ber Bibliothet bes literarifchen Bereins Bb. XVI

Anh. S. 127 Impius — — talentis.

11) Ep. Geroldi patr. Hierosol. Huillard-Bréholles, H. d. tom. III 104. Préface et Introduction CLXXXIX, CXCII. Salimbene Chr. 170.

12) Wegele, Dante Alighieris Leben und Werke, zweite Aufl. Jena 1865

S. 36, 40, 41.

13) F. von Raumer a. a. D. Bb. III S. 289, 291. Ueber bie Feste in Padua im März 1239 Rolandinus Patav. de factis in Marchia Tarvisiana lib. IV cap. IX. Murat. l. l. tom. VIII. Ueber ben Reichthum und bas Finangipfiem Friedrichs II. f. Winfelmann a. a. D. S. 359. 14) S. Anmerk. 1 u. Cap. V Anmerk. 27.

15) Ep. Gregorii IX. Huillard-Bréholles H. d. tom. V 1 459, cf. ib. tom. III 51, 54, 128, tom. VI 1 325.

16) Ep. Anon. I. l. tom. VI 1 288. Préface et Introd. CC.

17) Ib. 280. Salimbene, Chronic. 169.
18) Huillard-Bréholles, Vie et corresp. etc. 157.
18a) Vita Gregorii IX. Murat. Script. Rer. Italic. tom. III 1 585 S.271. Hoc quidem ipse de Graecorum et Arabum conversatione suscepit, qui - - ex constellationibus mentientes etc.

19) Huillard-Bréholles, Préface et Introduction CXCV.

20) Renan, Averroes 287, 288.

- 21) Cf. Nicolaus de Jamsilla Murat. Script. R. I. tom. VIII 522. 22) Huillard-Bréholles, Préface et Introduction DXXIX, DXXX.
- 23) Ep. Imperat. ad Theodor. Historia diplomat. tom. V 1 750. Theodori ep. ad Petrum de Vinea 5. Vie et corresp. 347.

24) Derfelbe, Préface et Introduction DXXX.

25) Chend.

26) Chronic. Pipp. lib. II cap. L Murat. l. l. tom. IX. - Hauréau,

De la phil. scol. tom. I 470.

27) Chronic. Placent. ed. Huillard-Bréholles p. XXI Salimbene 169. 28) Jourdain, Recherches critiques sur les anciennes traductions

latines d'Arisôt, ed. II 433. Hauréau a. a. D. t. I 456, 467. Huillard-Bréholles, Préface et Introduction DXXV. — Hist. dip. tom. IV 1

29) Rogeri Bacon. Compend. studii c. VIII Op. ined. ed Brewer 472 Charles 328. Ueber Michaels eigene Werke f. Hauréau a. a. D. S. 469 Renan a. a. D. 162, 206 Huillard-Bréholles, Préface et Introd. DXXV. — Gregors IX. Brief über ihn Potthast N. 7888. Seine Uebersetung von Avicennae liber de animalibus hanbschriftlich in Benedig Valentinelli, Bibl. man. S. Marci Venet, tom. I 58.

30) Renan a. a. D. 211, 212. Charles a. a. D. 329. 31) Roger. Bacon. Compend. studii phil. l. l. p. 470.

32) de Rossi, Manuscripti cod. hebr. etc. Parmae 1803 tom. II 162, 163 Huillard-Bréholles, Préface et Introd. DXXVI

33) Wolf, Bier griech. Briefe bes Raifers Friedrich II. S 4, 5.

34) Neber bie bem Juben Juba ben Salomo Cohen vorgelegten Fragen f. Huillard-Bréholles, Préface et Introd. DXXVI Renan a. a. D. 187. Andere Beispiele bes Fragens f. bei Reinaud, Extraits d. historiens arabes relatifs aux croisades 429, 431, 432, Röhricht a. a. D. S. 73 Unmerf. 197 S. 74 Anmerk. 199.

# VII.

1) S. Anmert. 2.

2) Amari, Questions philosophiques adressées aux savants Musel- 3.273. mans par l'empereur Frédéric Journal asiatique cinquième série Paris 1853 t. I 240 s. — Mus welchem Grunde Renan a. a. D. S. 289 bas Jahr 1240 genannt hat, ist mir unbekannt. 3) Amari (f. Anmerk. 2) 265.

6.274.

- 4) Ebend. 266.
- 5) Ebend. 6) S. S. 261.

# VIII.

1) Fr. von Raumer, Geschichte ber Hohenstaufen, britte Aufl. Bb. III S. 426. Schirrmacher a. a. D. Bb. III S. 10 fb. Winkelmann, Geschichte Kaiser Friedrichs bes Zweiten und seiner Reiche 1235—1250 S. 15 f. S. 26 f.

2) Bübinger in G. von Spbels Siftor. Zeitschrift 1864 Bb. XII S. 377.

3) Wintelmann a. a. D. S. 126. Potthast p. 907, 908. 4) Huillard-Bréholles, Hist. dip. tom. V 1 295-307.

5) Binkelmann a. a. D. S. 132 Anmerk. 2 Huillard-Bréholles I. I. S. 276. tom. V 1 327—340. Die berühmte im Text in Deutscher Uebersetzung ans geführte Stelle ebb. 339, 340.

6) Ib. 329. — Vita Gregorii IX. Murat. Script. Rer. Italic. tom. III 1 585. Chronic. Sampetrin. ad a. 1252. Mencken, Script. Rer. Germ.

tom, III 264,

7) Ib. tom. V 1 460 — qui diebus istis a dicto Friderico eum asse- 3.277. rente in utero Virginis minime descendisse - - impugnatur etc.

8) Ib. tom. III 24 Wintelmann, Geschichte Raifer Friedrichs bes 3weiten

und feiner Reiche 1212-1235 G. 282: am 10. Robember.

9) Winkelmann a. a. D. G. 330 fb.

10) Huillard-Bréholles tom, III 1 224. 11) Ib. tom. III 1 104.

12) Ib. tom. III 1 298. 13) Ib. tom. V 1 249.

14) Ib. tom. V 1 286 Winkelmann II G. 128.

15) Ib. tom. V 2 1053. S. 278. 16) Fr. von Raumer, Geschichte ber Sobenftaufen, Dritte Auflage Bb.

IV S. 41 fb.

17) Ib. tom, VI 1 347 (Schirmacher a. a. D. Bb. IV S. 308). 18) Ep. Anon. ib. tom, VI 1 278 Bibliothef bes literarischen Bereins in Stuttgart XVI Anh. S. 61.

19) Ib. 285 Bibliothet u. f. w. Anh. G. 73.

20) Ib. 289. Salimbene, Chron. 169. S. 279.

21) Matthaeus Paris, Chron. Mansi, Coll. ampl. concil. tom. XXIII 635. Befele, Conciliengeschichte Bb. V 985. Loreng, Deutsche Geschichte im

13. und 14. Jahrhundert Bb. I S. 35 fb.
22) Huillard-Bréholles l. l. tom. V 1 340 — praesumpsit, quod omnes fatui sunt, qui creduut nasci de Virgine Deum, qui creavit naturam et omnia, potuisse. Hanc haeresim illo errore confirmans, quod nullus nasci potuit etc. 23) Matthaeus Paris l. l. Schirrmacher a a. D. Bb. IV S. 128.

S.280.

24) Huillard-Bréholles l. l. tom. VI 1 321.

25) Ib. 325.

### IX.

1) Matthaeus Paris ad a. 1239. Fr. von Raumer a. a. D. Bb. III S. 161. Schirrmacher a. a. D. Bb. III S. 161.

2) Alberici monachi trium fontium Chron. Pertz, Script. t. XXIII

949 lin. 31.

3) Ludovici Reg. ep. ad Patrum de Vinea. Pet. de V. ep. I 12 p. S. 281. 120 ed. Ambergae 1619.

4) Matth. Paris ad a. 1239. Giefeler, Lehrbuch ber Kirchengeschichte II 2

6. 142 § 55 Unmerf. 24.

5) Matth. Par. ad a. 1239. Fr. v. Raumer a. a. D. Bb. III S. 659, 660. Winfelmann a. a. D. I S. 314 Anmerf. 3 II S. 135.

### X.

1) S. 262. (Unm 1 gebort ju S. 282 Zeile 10.) S. 282.

2) Huillard-Bréholles I. l. tom. III 126, 272, 283, tom. V 1 35, 45,

51, 53, 100, 193, 194.

3) Pertz Leg. tom. III 357 Huillard-Bréholles, Préface et Introduction CCI.

4) Matth. Paris ad a. 1251. Huillard-Bréholles a. a. D.

5) Ep. Manfredi Baluzii Miscell. tom. I 175.

6) Huillard-Bréholl, l. l. tom. V 1 348.

7) Ib. tom. VI 1 336. 8) Ib. tom. V 1 349 per quem signa mirabilia fecit. 9) Ib. tom. III 93. S. 283.

10) Potthast N. 9929. 11) Boehmer Reg. p. 166. Huillard-Bréholles, Préface et Introduction CC. Vie et correspondance 205.

12) Huillard-Bréholles, Preface etc. CC.

13) In ber S. 262 vorausgesetten, Anmert. 14 citirten Stelle. 14) Huillard-Bréholles. Hist. dipl. tom. VI 1 393, Vie et correspondance 199.

15) Ib. tom. VI 1 397.

16) Wadding, Annal. Minorum tom. II 426. S. 284.

17) Brief Gregors IX. an ben Bifchof von Olmüß Sbaralea Bullarium Franc. tom. I 211 Bulla canon. ib. 214. Huillard-Bréholles, Vie etc. 205. - Ep. Alexandri IV Sbaralea l. l. tom. II 35, 36,

### XI.

1) Huillard-Bréholles, Hist. dipl. tom. VI 1 393, 468 reducantur ad G. 285. statum ecclesie primitive etc.

2) Ib. tom. III 93. Vie et c. 205.

3) Schirrmacher a. a. D. Bb. II S. 193-199, S. 201, S. 211-215, Winkelmann I S. 306.

4) Greg. ep. Huillard-Bréholles I. l. tom. III 24, Schirrmacher a. a. D. S. 286.

Bb. II S. 141.

5) Winkelmann I S. 167, Bubinger in S. von Spholb Siftorifder S. 287. Beitschrift Bb. XII 1864 S. 366.

6) Winfelmann II S. 131, Schirrmacher a. a. D. Bb. III S. 71.

## XII.

1) S. oben S. 266, 275.

2) S. Bb. I S. 257, 258.

3) Huillard-Bréholles, Préface et Introduction CDLXXXVIII Son indifférence, son incredulité en matière de foi nous est revelée (?) par la nature de sa correspondance littéraire. Toutefois ce scepticisme ne sortait pas d'un petit cercle de confidents intims. L'écrivain libre penseur pouvait s'éloigner des idées dominants; le souverain gouvernant des peuples chrétiens, parmi les quelles les sujets muselmans ne formaient qu'une infime minorité, respectait en apparence le dogme et le culte établis. Bergl. CXCIX, CCIII. Etwas anders urtheilt derfelbe Autor Vie

et correspondance de Pierre de la Vigne p. 158.

4) Chronic. Sampetrinum Menck. Script. Rerum Germanic. tom. III 264, Geschichtsquellen ber Proving Sachien, erster Band, Ersurter Dent-mäler, Salle 1870, p. 84. Martinus Minorita Eccard, Corp. historic. medii aevi tom. I 1625.

S. 289. 5) S. 270 unten.

6) Alberici monachi trium fontium Chron. Pertz Script. tom, XXIII 944 lin. 20.

7) Fr. von Raumer a. a. D. britte Aufl. Bb. III S. 439.

8) Cbenb.

9) Salimbene, Chronic. p. 168, 317.

### XIII.

1) Röhricht, Beiträge jur Geschichte ber Rreugzüge Bb. I G. 37, 51. S. 290. 2) Ep. Gregorii IX ap. Raynald ad a. 1232 § 43, Bintelmann II ©. 20 Anmert. 2. Ej. ep. Huillard-Bréholles tom. IV 2 810, tom. V 1 335. — Cf. tom. VI 1 288, Préface et Introduction CCCLXXXIII s.

3) Mintelmann a. a, Ó. I S. 288, Röhricht a. a. D. S. 31, 37. 4) Bintelmann a. a. D. I S. 305, Röhricht a. a. D. S. 33, 41, 49 — S. 291.

Lorenz in S. v. Spbels Siftor. Zeitschrift Bb. XI S. 336..
5) Amari, Bibliotheca Arab. — Sicula p. 515. Die Uebersetung ber folgenden Stelle ift die von Röhricht a. a. D. I S. 92 mitgetheilte, nach bem Urtheile meines hiefigen herrn Collegen Buftenfelb unter ben bor: bandenen die treueste.

6) Röhricht a. a. D. I S. 93.

S. 292.

7) Schirrmacher a. a. D. Bb. II S. 206.

8) Winfelmann I G. 313.

9) Schirrmacher a. a. D. Bb. II S. 205 fb., Fr. v. Raumer a. a. D. 86. III S. 439. 10) Röhricht a. a. D. I S. 25, 44, 47, Winkelmann I S. 309.

11) Schirrmacher a. a. D. Bb. II G. 205.

S. 293.

S. 294. 12) S. S. 269-272.

13) 2018 Rreugfahrer hat Friedrich II. fich felbft betrachtet, f. Röhricht a. a. D. I 23, 43. Bon Seiten ber Curie murbe feine Expedition nicht als Kreuzfahrt anerkannt, f. ebend. 41, 42, 49. — Bergl. Lorenz in D. v. Spbels hiftor. Zeitschrift Bb. XI 333.

14) Röhricht a. a. D. S. 74 Unmerk. 3 S. 98, Winkelmann I S. 311

Anmerf. 3. S. 313 Anmerf. 4.

# XIV.

1) Natürlich nur in relativem Sinne. S. Bb. I Borrebe S. XIII. S. 297.

2) Dafür in neuerer Zeit febr Wenige, wie Lorenz in G. von Sphel Siftor. Zeitschrift Bb. XI S. 320.
3) Giefeler, Lehrbuch ber Kirchengeschichte zweiten Banbes zweite Abtheil.

S. 143 §. 55 Anmerf. 24. 4) S. oben S. 289.

S. 298. 5) Bergl. Giefeler a. a. D. f. Unmert. 3.

6) S. oben S. 18.

7) Renan, Averroes 295, 297.

8) Ebb. S. 295.

9) Bergl. Bb I Biertes Buch Cap. XI G. 227.

10) Bergl. Alberici mon. Trium font. Pertz, Script, t, XXIII 944 ad a. 1239. — Renan a. a. D. S. 297 Anmerf. 1. 11) S. S. 271.

S. 300. 12) S. S. 163. S. 301.

13) S. oben S. 288. 14) De impostura religionum breve compendium sive de tribus impostoribus, herausgeg. von Genthe, Leipzig 1833. De tribus impostoribus. Anno MDIIC. Zweite mit einem neuen Borworte versehene Ausgabe von Emil Beller. heilbronn 1876.

15) S. Genthe und Beller (Unmert. 14) in ben Ginleitungen, Defele, Beitrage jur Rirchengeschichte, Archaologie und Liturgit, Bb. I S. 339. Huillard-Bréholles, Vie et correspondance de Pierre de la Vigne 156.

16) S. S. 65.

17) Gefammtabenteuer, berausgeg. von F. S. von der Sagen, Stuttgart und Tübingen 1850, Bb. II S. 647, Bb. III S. CLXV. Landau (f. Unm. 18)

S. 302. 18) Marcus Landau, Die Quellen bes Decamerone, Wien 1869, S. 64, 142, 143. Renan, Averroes 294. — Literatur über Leffings Nathan von Naumann, Programm ber Unnen-Real-Schule ju Dregben 1867. 19) Landau a. a. D. S. 65 S. 142, 143.

20) Safe, Das geiftliche Schauspiel. Geschichtliche Ueberficht, Leipzig 1858. S. 250. Landau a. a. D.

21) Giovanni Bocaccio, fein Leben und feine Werke, von Landau, Stuttgart 1877, S. 123 fd.

22) Decamerone I 3.

22a) Runo Fifcher, Leffings Rathan ber Weife, zweite Auflage, Stuttgart 1872, S. 15.

23) S. S. 115. 24) S. S. 116.

S. 304.

25) Gesta Romanorum, herausgeg. von Abelbert Reller, Stuttgart und Tübingen 1842, S 141 Cap. 89. Damit zu vergleichen bas Provençalische Gebicht Li dis dou vrai aniel. Die Parabel von bem ächten Ringe, Frangofifde Dichtung bes breigebnten Jahrhunderts aus einer Barifer Sandschucharbt, In dem neuen Reich, 1871. Bb. II S. 481.

26) Pseudo-Joachimi interpretatio prophetae Jeremiae, Blatt 50, 1, 2, 4, cf. Bl. 23, 4, Bl. 40, 3. Engelhardt, Kirchenhistorische Abhandlungen S. 54. Friederich in Hisgenfelds Zeitschrift für wissensichaftliche Theologie Bb. II S. 485 fb.

27) Salimbene, Chronic. ad a. 1284 p. 307. Petri Olivi Excerpta ex Postilla Baluzii Miscell. tom. I 253. Martin. Minorita Eccard, Corp. hist. medii aevi tom. I 162. Schirmacher, Kaiser Friedrich II. Bb. IV 34. Georg Boigt, Die Deutsche Kaisersage in H. von Sphels historischer Zeitschrift Bb. XXVI (1871) S. 139 fb. S. oben S. 215 Siebentes Buch Cap. XI.

# Berbefferungen.

### Band I.

Erstes Buch XVI. Anmerk. 15 S. 278 ist bas Citat aus Augustin so zu verbessern: de ordine lib. II cap. IX § 26 ed. Venet. tom. I 410. Zweites Buch IX Anmerk. 20 S. 289 statt Ista non attendatis I.

attendentes.

Sb. Anmerk. 22 3. 5 statt homines dedisse k. Deum dedisse, Im Text S. 118 3. 10 v. u. statt bieser von jener k. vor jener. S. 129 3. 7 v. u. statt Gläubiger k. Gläubige.

### Band II.

- S. 35 3. 13 b. u. ftatt ber oben ermähnten Sirbente I. bes oben er- wähnten Sirbentes.
- S. 282 v. o. ift bem Worte oben die auf die Anmerkung verweisende Zahl 1 beizufügen.
- S. 296 3. 3 v. u. statt vorhanden ift I. vorhanden find, ebb. lette 3. statt verfürzt I. verbürgt.
  - S. 297 3. 5 v. o. ftatt bewahrheitete I. bewahrheitet;



Town Street

1355